

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





John A. Bergström



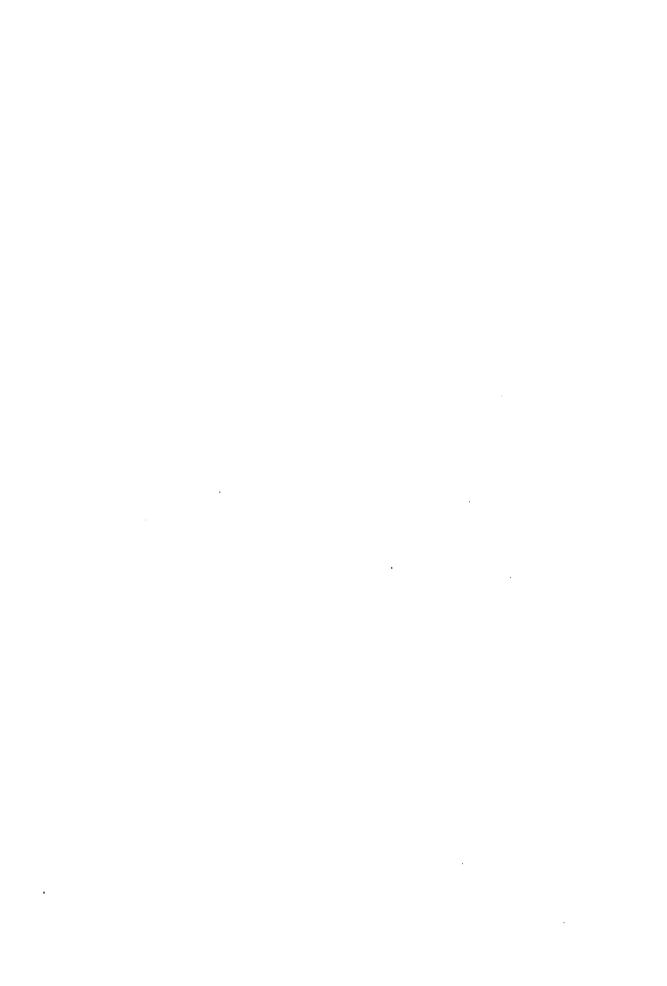

## Geschichte der Erziehung

vom Anfang an bis auf unsere Beit.

|  |   |   | · |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   | • |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  | , |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |

# Geschichte der Erziehung

### vom Anfang an bis auf unsere Zeit,

bearbeitet

in Gemeinschaft mit einer Angahl von Gelehrten und Schulmannern

von

Prälat Dr. A. A. H. Hemis,

Erster Band.

Die vordriftliche Erziehung,

bearbeitet von

A. P. Homid und G. Baur.



Stuttgart.

Verlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.
1884.

633639

Das Recht ber lleberfetung in fembe Sprachen wird vorbebalten.

Sand von Selenber Artuer in Stuttpurt.

### Vorwort.

Der Unterzeichnete legt mit biefem Banbe ben erften Theil eines auf vier Bande berechneten Bertes bem Publitum vor, in ber zuversichtlichen Soffnung, vielen berechtigten Bunichen bamit entgegengutommen. Das lebende Geschlecht bat jeberzeit feine wichtigere Sorge als bie fur bas tommenbe. Die unteren Schichten ber Gefellichaft nun laffen fich bei biefer Sorge hauptfächlich burch bie Sitte leiten, Die fie von ben Batern überfommen haben. Die Gebilbeten aber wollen einen Ueberblid über ben Beg baben, ben fie mablen follen, fie verlangen, in unferer Reit insbesonbere, nach ber Leuchte ber Geschichte. Den Gebilbeten nun, nicht ben Gelebrten, baben wir unfer Buch bestimmt, jenem Mittelftand gwifchen ben Ungebilbeten und ben Gelehrten. Wir feben uns also nicht gum Zwed, bie Wiffenschaft im ftrengeren Sinne burch felbständige Untersuchungen gu forbern; bingegen bagu mitzuwirken, bag bie Ergebniffe ber Biffenicaft jum Gemeingut werben konnen, bas ift bas Riel, nach welchem wir ftreben. Es ergeben fich bieraus für bie Bearbeitung bes überreichen Stoffes bauptfächlich zwei Kolgerungen, vor allem bie Bflicht möglichfter Gebrangtheit in ber Darftellung bes Ermittelten, welche mit Lebendigkeit ber Karben wohl vereinbar ift, und bann bie Nothwendigkeit ber Bersichtleistung auf fortlaufende literarische nachweise, wo biese nicht aus besonderen Grunden ju wunfchen find und leicht und furz gegeben werben fonnen. In beiberlei Beziehungen verweisen wir auf die Thatsache, daß bas bedeutenofte wiffenschaftliche Wert, welches für die Geschichte ber Erziehung bei ben Griechen und Romern ju benügen war: "Erziehung und Unterricht im flaffischen Alterthum von Dr. Lorenz Grasberger", 3 Theile von 1864 bis 1881, ein freilich auf staunens= werthe Literaturkenntniß gegrundetes Wert, brei ftarte Bande umfaßt, mabrend wir auf Darftellung biefes Gegenstandes nur 116 Seiten verwenden durften.

Der Unterzeichnete konnte aber nicht baran benken, die Arbeit bes ganzen Werkes auf seine Schultern zu nehmen; er mußte sich nach Mitarbeitern umsehen, welche sich mit ihm in die Aufgabe theilten, und es ift ihm dies gewiß zum ent-

VI Borwort.

schiebenen Gewinn für die Leser auch gelungen. Es haben sich bewährte Männer an ihn angeschlossen, welche in Einigkeit des Geistes mit ihm verbunden den ineneren Beruf für solche Arbeiten schon durch ihre bisherigen Leistungen dargethan haben und so eine Bürgschaft für Geist und Richtung des Unternehmens bieten. Die Geschichte der Erziehung bei den klassischen Bölkern, den Griechen und Römern, hat der Unterzeichnete geschrieben, der ganze übrige Inhalt des ersten Bandes ist die Arbeit von Professor 1dr. G. Baur in Leipzig.

Auf ausbrückliches Verlangen des eben genannten Mitarbeiters ist zu bemerken, daß derselbe die einleitenden Abschnitte, sowie die Darstellung der Erziehungsgeschichte bei den Naturvölkern und bei den Culturvölkern des Orients, auf den Wunsch des Unterzeichneten unternommen hat, selbstwerständlich nicht in der Einbildung, als ob er von dem gesammten hier in Frage kommenden überreichen Material eine sachendnnische Kenntniß besitze, sondern besonders in der Erwägung, daß er in seiner Stellung auf die Unterstützung sowohl durch reiche literarische Hilfsmittel, als auch namentlich durch persönliche Belehrung von Seiten sachfundiger Collegen rechnen durste, welche ihm denn auch in der dankenswerthesten Weise zu Theil geworden ist. Schließlich dürste noch ein Wort zur Entschlichigung darüber am Platze sein, daß dei der Verschiedenheit der Lände, welche am Schreibtisch wie am Schriftsasten bei der Arbeit betheiligt gewesen sind, die Perstellung der wünschenswerthen lleberzeinstimmung in der Orthographie bei diesem ersten Bande noch nicht hat gelingen wollen.

Moge es uns nun vergonnt sein, recht vielen unserer Zeitgenoffen einen zus verlässigen Wegnwiser an die Land zu geben!

Stuttgart im Derbft 1883.

Dr. A. A. Schmid,

# Inhaft.

| <b>E</b> inl | eitung.                               |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|--------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|              | 1. Der Gegenftand und feine Bedeutung |  |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | 1     |
|              | 2. Sang und Methode ber Behandlung    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15    |
|              | 3. Die Literatur                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19    |
| Die          | Raturvölfer                           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|              | Culturvolfer bes Orients              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|              | Die Chinesen                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|              | Die Inder                             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|              | Die Perser                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|              | Die Semiten, insbesondere Die Affprer |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|              | Die Megypter                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| OS es d      | hichte ber Erziehung bei ben klassi   |  |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |       |
| 0114         | A. Bei ben Griechen                   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 178   |
|              | B. Bei den Römern                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 2008         | Bolf der porbereitenden Offenba       |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | NUC   |
| wu 9         | Die Ffraeliten                        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 294   |

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

### Einleifung.

### 1. Der Gegenftand und feine Bebeutung.

Die Geschichtschreibung bat nach ben einfachen und boch so vielsagenben Worten Rante's bie Aufgabe, "bloß zu zeigen, wie es eigentlich gewesen". Sie foll bas Geschehene nach seinen einzelnen Momenten wie nach feinem Zusammenhang ber Birklichkeit entsprechend barftellen. Aber ber Geschichtschreiber wird und muß boch nach einem anderen Ausspruche besfelben Gelehrten immer auch eine Meinung baben. Er tritt an bie Darftellung feines Objektes mit fubjektiven Borausfegungen beran, bie auf seiner perfonlichen Ueberzeugung beruben, und es ift von Bichtigkeit, baß er barüber fowohl fich felbst flar fei, als auch feine Lefer nicht im Zweifel laffe. Als die Borausjegung nun, von welcher die vorliegende Gefdichtsbarftellung ausgeht, glaube ich bie Uebergeugung bezeichnen ju burfen, bag bie Geschichte ber Menschheit, von welcher die Geschichte ber Erziehung einen Theil bilbet, nicht bas Produkt eines blogen Naturprozeffes ift, fondern aus der Wechfelwirkung zwifchen Naturnothwendigkeit und Freiheit, swifden bedingenden außeren Berhaltniffen und freier, menichlicher Gelbstbeftimmung hervorgeht. Gelbft bie Bertreter bes materialistischen Monismus, welche bas im Bereiche ber Naturnothwendigkeit blind waltende mechanische Causalitätsgeset auch als die bas menschliche Leben einzig und allein beherrschende und bestimmende Dacht proflamiren, muffen unwillfürlich für jene ihrer eigenen Anschauung widersprechende Ansicht zeugen. Auch fie fonnen bei bem Berfuche, die Menschengeschichte von ihrem Standpunkte aus barguftellen und begreiflich zu machen, nicht umbin, mit ben Gegenfäten von wahr und falich, gut und boje, icon und baglich, swedmäßig und unswedmäßig gu rechnen; während boch in richtiger Confequeng ibrer Anschauung alle biefe Gegenfage in bie unterschiedslofe Maffe gleichwerthiger Thatfachen fich auflosen mußten, welchen felbft bie Bersuche,

re zu erklaren und zu beurtheilen, lediglich als ein Brodukt mechanischer Rothmentiafeit nich anreiben murben. Wer eben von ber Entwickelungsgeschichte bes Raturlebens jur Geschichte ber Menschheit sich wendet, ber tritt in ein Gebiet ein, in welchem andere Gesetze walten, als sie ihm bort begegneten. Ohne auf die philoforbifden Grengftreitigfeiten amifden Rothwendigfeit und Freibeit, Ratur und Geift, und auf die physiologischen zwischen Thier und Mensch uns einzulassen, wozu hier nicht ber Ort ift, sind wir völlig berechtigt, als von einer unleugbaren Thatsache bavon auszugeben, daß alles, was wir mit dem Namen Mensch bezeichnen, burch gewiffe Cigenschaften eben so entschieden unter einander verbunden, als von anderen irbifden Lebewesen bestimmt unterschieden ift und baburch einen spezifischen Charakter erhalt. Auch auf ben unterften Stufen feiner Entwickelung ift ber Menich von ber ihn umgebenden Natur nicht unbedingt abhängig, sondern er weiß sich gegen die Lebenshemmungen und Gefahren, mit welchen fie ihn bedroht, ju ichugen und fie fich bienstbar zu machen. Beil die Natur ibn nicht von felbst, wie das Thier, mit ben Mitteln gur Erhaltung feines Lebens ausstattet, so gwingt er fie felbstthätig, ihm diesen Mangel zu erseten, indem er, wenn auch in noch so geringem Maße, immer ein bestimmtes Eigenthum sich aneignet und festhält, und zwar nicht bloß um das Bedürfnig feines physischen Lebens zu befriedigen, sondern auch um in freierer, fünftlerischer Thatiafeit fein Leben ju ichmuden. Er erhebt fich über ben unmittelbaren Gindruck der Außendinge ju allgemeinen Begriffen, Urtheilen und Schlüffen, und sammelt dadurch einen Borrath von bleibenden Lebenserfahrungen, welche sein Berbalten bestimmen. Er pragt biese innere Thatigkeit in seiner Sprache aus, welche auch in ber primitivften Gestalt einen einheitlichen und wohlgegliederten Organismus darstellt, und von anderen Menschen verstanden und gelernt werden Er weiß sich bei seinem Wollen und Handeln nicht bloß von dem Gesetze mechanischer Naturnothwendigkeit bestimmt, welches lebrt: "Go muß es sein!" son= bern auch von einem anderen, welches forbert: "So soll es sein!" Und endlich fehlt nirgends bei einem Bolke bie Abnung von unfichtbaren Machten, welche auf das menschliche Leben einen bestimmenden Ginfluß üben. Wenn sonach ber Mensch mit Bewußtsein von der Natur und der ihn umgebenden Welt sich unterscheidet und mit Selbstthätigkeit ihr gegenüber sich geltend macht, so kann biefes Bewußtsein und biefe Selbsthätigkeit, burch welche er zu einem geistigen Wefen wird, nicht auf bem Wege einer bloß natürlichen Entwickelung aus bem Unbewußten hervorgegangen sein: das Produkt wäre sonst größer als seine Faktoren. Bielmehr muß eine geistige Macht das die Welt in ihrem Entstehen und Bestehen Bestimmende und die geistige Anlage muß in die Natur des Menschen als ihre wesentliche Eigenthümlichkeit von an bineingelegt fein, um in ihr zur Entwickelung zu kommen. Geschichtsbetrachtung tann sich bemgemäß ber Anerkennung ber Thatsache gieben, daß in der Geschichte der Menschheit ein boberes Geset maltet, daß ewig treisenden Bechsel ihrer einzelnen Ereignisse ein ruhiger Geist beharrt,

daß mit einem Borte Gott es ift, welcher die Faben der Menschengeschichte in der Sand balt und diese leitet.

Much bie Rabigfeit, ergogen gu werben, gebort gum fpegififden Charafter und bilbet ein Borrecht bes Menichen. Zwar wird noch im Mittelhochbeutschen bas Berbum "erzieben" in ber Bebeutung bes etymologisch entfprechenden gothifden "ustiuban" und althochdeutiden "arzioban" einfach von einem finnlichen Berausziehen, 3. B. vom Bieben bes Schwertes, und bann auch von der Bucht von Thieren gebraucht. Im neuhochbeutschen Sprachgebrauch bagegen wird es entichieden auf ben Menichen beschränkt: Thiere erzieht man nicht, fondern man gieht fie auf, und wenn bies lettere Bort auf Menfchen angewendet wird, fo bezieht es fich gleichfalls nur auf die thierifche, rein phyfifche Seite ihres Befens. "Aufziehen" bezeichnet eben bie Unterftugung, welche einem unentwidelten, hilflosen forperlichen Wefen geleistet wirb, bamit es nach natürlichen Gesetzen gu ber von der Ratur ihm als erreichbar bestimmt festgefesten Stufe gelange, auf welcher es jur Erhaltung feines Lebens felbit bas Erforberliche leiften fann. Der Borfilbe "er" aber wohnt nach jegigem Sprachgebrauche eine tiefere Bedeutung inne, welche auf ein von innen heraus einem boberen Biele guführendes Wirken hinweift. Den inneren Grund ihrer Thatigfeit aber tragen im ftrengen Ginne nur felbft= bewußte und felbstthatige, alfo geiftige Wefen in fich; und fo bezeichnet "erziehen" bie Gilfe, welche einem geiftigen Befen geleistet wird, um es in ben Stand gu feben, die Aufgabe feines Dafeins und Lebens mit Selbstbewußtfein und freier Selbstthätigkeit zu verfolgen. Und als ein geiftiges Wefen kann ber Mensch nicht bloß, fondern muß er auch erzogen werben. Dem Thiere gibt bie Natur felbft mit, mas es zu feiner rein finnlichen Eriftenz bedarf, und wenn es nur nicht ber Mittel gur Erhaltung feines phofifden Lebens beraubt wird, fo machft es von felbft gu jener Stufe ber Bollkommenheit heran, welche ihm burch bas Naturgefet bestimmt vorgezeichnet ift. Wollte man bagegen den Menschen burch Darreichung jener Mittel gur Erhaltung feines natürlichen Lebens nur aufziehen, fo murbe er eben verthieren und feine eigenthumliche Bestimmung nicht erreichen. Denn diese fordert, daß er die Mittel zur Erhaltung und Forderung feines Lebens, welche die Natur ibm verfagt bat, mit Bewußtsein und Gelbstthätigfeit fich ju eigen mache und gebrauche; und zu biefer geiftigen Gelbständigkeit fann er nur burch Mittheilung eines nicht bloß natürlichen, sondern geistigen Lebens von Seiten folder geweckt werben, welche felbft zu ihr gelangt find. Innerbalb bes menfchlichen Lebens muffen nicht bloß bie Unerwachsenen von ben Erwachsenen aufgezogen, fondern die Unmundigen muffen von den Mündigen erzogen, fie muffen nach einem treffenden Ausbrud Jean Pauls frei gemacht werben burch frei Geworbene. Man bat gwar in neuerer Beit ben Berfuch gemacht, den qualitativen und fpegifischen Unterschied zwischen dem erziehungs: fähigen Menichen und bem nur aufziehungsfähigen Thier in einen nur quantitativen und fließenden aufzulösen, indem man darauf binwies, wie doch so manche Thiere

denn Terfin iber die dien die dennischen innersprüsen inner erizepäisen Greez ihrer Mennennungen und hempfeher durchtepführt weder übere Aber neh hat denne verneur der Geweiß für die Gegenüsel dehreupen verlächt, neh nem des mehre noche und die Geschen die Stradigentungen und die inner dazesen lindere und die bestehen die ein nehlengenen zu dezeinen. Tenne minden und die bestehen die Aben als ein nehlengenen zu deren kontingen die Stradig ein einsten Tenne mind pen die Trefin doch miner von inner nervählichen Tehlinfelt und: und dennis minden in nehm iner die Gemeinung des Towes zu gemein äusgeren Tehlinfelten nurmähren des des die Abenfelt den ziehen die Kriegen die Trefin der Gemeinung zur der einzelten zul die Trefin mit der einzelten zul diese Tehlinfelt nur zu gehangen vermag dem eingene Mendi deführt und dernist al. dennische mehre zu dennisch der erzeigen Mendi deführt und derniste zie dennisch dernische Erzeine zu dennisch der erzeigen Mendi deführt; und dernist zie dennisch mehre Erzeine zu dennisch

gemäß die Arfande die Bedrieber und Gebige, reläte fen deben und Birken enen und beinnnen follen, ledoglich auf feinem fabyelinen Erleiten zu gewörten, ù sine de Celiniu dei seniope isisué de Alexident identati un de det Santal and included are not better farmer fin bei Eine innenfalle unterfelle. Die bei Eine Stellung bie eines Gliebes im Diganismus ber menibliden Gefellfarfi. Er genier die foldes einer Studie, einen Studie, einer Schutze, einer inimericien und relimiter Generaliert, u et debit det danze Meridden an. Arf bede Selina derrit dem urterdreik Stantinlieder int der urterdreike Berri. Mit der eigenrichmlichen Gaber, mit welchen er als Glub bes Gangen auswhich it has a his more most kieden waritawiel. We bien mi e a elemen demendaci di uniunu. Luci a unividuae diniunug und Americana des manufais des deixes des debes des despitems des histor ind det human dereiter ind gefieder nede. Lie nu mi de mendeinder Gefelfunft feiner Gegennert, fi fest der einzige Marit und mit den menininien denen neugenamen Jerem ur einem und fichensten Jeimmendant. Et mit dereit is ein derliebt Etde ein reineb bietzigegengene Seminar envelor art for transfer being art total related for expension mest un injent icher um udwerft un unallielle volum unt. Sol er nier ur der Generment um Februarden und Aufführ auf Eriem für dur fünfe ane liftum ener lebendarfacie recha, is ual et refer rels a der fierdatensher bened delir delibéra di dance a dance arbiteka art me dia pepekana still of the inemity by rocky rock and the main make t mile dentant gefunden. des des riellem Subete für auf dem einem Korfe e andream fair, forker en door Kermanne de Freder. Del billioden ar dem Erderichert geden deben nei deren der der Artif alle all unbalder die erweier und nei denden die deutlich der, und

wo und wie die neue Arbeit berichtigend, erganzend und fordernd einzuseten hat. Darauf grundet sich das Interesse und die Bedeutung der Geschichte bes geistigen Lebens ber Menscheit überhaupt und der Geschichte der Erziehung insbesondere.

Der Geschichte ber Erziehung im vollen Ginne bes Bortes thut fich ein febr weites und reich belebtes gelb gur Durchforidung und Betrachtung auf. Bunachft wird man geneigt fein, fie als Geschichte ber Babagogit im engeren Sinne, alfo ber Erziehungswiffenichaft und ber aus biefer berborgegangenen pabagogifchen Syfteme, aufzufaffen. Ginerfeits aber wurden biefe Sufteme unverftändlich bleiben, wenn fie nicht zu ber gefammten geiftigen Atmofpbare, in welcher fie erwachfen find, in Beziehung gefeht murben. Andererfeits baben manche von ibnen von ihrer abstraften Sobe aus auf bas wirkliche pabagogische Leben einen nur febr geringen ober gar feinen Ginfluß ausgeübt; und eine Geschichte ber Ergiebung, welche fich auf fie beschränken wollte, mußte febr ludenhaft ausfallen, ba es lange Zeiträume und weite Gebiete gegeben bat, in welchen bergleichen Spfteme überhaupt nicht bervorgetreten find. Aber auch in folden Beiten und Buftanden hat barum boch bie Erziehung nicht aufgehört, und es hat auch meift an Grundfaten nicht gefehlt, welche in verschiedenen Berioden und bei verschiedenen Bolfern bas erziehende Berfahren auf eigenthumliche Beife bestimmten, wenn fie auch nicht ju eigentlichen Spftemen ber Babagogif ausgebilbet worben find. padagogifden Grundfagen alfo wird die Beschichte ber Erziehung ibre Beach: tung nicht entzieben burfen. Ja auch ba, wo von folden mit Bewußtsein befolgten Grundfägen nichts mabraunehmen ift, fabrt boch bie Ergiebung thatfachlich fort, nach Sitte und Gewohnheit ihren Ginfing auf bas beranwachsende Geschlecht gu üben, und fo wird fich ibre Geschichte nicht bavon bispenfiren, auch biefe faktische Ergiebung in ben Rreis ibrer Beobachtungen aufgunehmen. Endlich aber ift nicht ju überseben, daß ja keineswegs die gur Erziehung berufenen einzelnen Berfonlichfeiten allein pabagogisch wirken, sonbern bag neben ihnen und oft wirksamer als fie die realen Machte bes Familienlebens, ber Boltsthumlichkeit, ber ftaatlichen Gemeinschaft, ber Wiffenschaft und Runft und vor allen ber Religion einen erziehenden Ginfluß fiben. Gine Geschichte ber Erziehung, welche biefe gewaltigen Mitarbeiter außer Acht ließe, wurde nicht allein febr unvollständig fein, fondern auch ben 3rrthum begunftigen, als ob bie berufsmäßigen Ergieber allein alles machen mußten und machen konnten, und wurde bagu beitragen, daß die pabagogische Theorie fortführe, burch Ueberseben jener so wichtigen Faktoren in ihren Aufftellungen fich grundlich ju verrechnen. Rach biefem allen aber banbelt es fich um eine Geschichte ber Erziehung in jenem umfaffenben Sinne, in welchem Schleiermacher biefe eben fo treffend als bunbig befinirt bat als bie fittliche Ginwirkung ber alteren Generation auf die jungere, mag nun biefe Ginwirkung von den in den verfciebenen Lebensgemeinschaften und Lebensgebieten ber menschlichen Gefellichaft wirfenden Machten, ober von einzelnen gur Erziebung berufenen Berfonlichkeiten

6 Einteitung.

ausgeben, und mogen biefe bei ihrem Berfahren nur von hergebrachter Gewohnheit ober von bestimmten Grundfagen ober von einem ausgebilbeten pabagogischen Spftem fich leiten laffen. Es leuchtet ein, daß die Geschichte ber Erziehung, wenn fie ibre Aufgabe von einem fo boben und eine fo weite Aussicht gewährenden Standpuntte aus auffaßt, mit ben verschiedenen Gebieten bes geiftigen Lebens ber Menfch= beit und ihrer Culturentwickelung in Begiebung treten muß. Ja man barf fagen, bag fie in ben eigentlichen Mittelpunkt und Lebensquell ber Culturgefdichte einführt. Denn wenn auch die Darftellung ber letteren nicht unterlaffen barf, Die einzelnen Culturericeinungen aus ber Gigenart ber Bolfer und Beiten zu erklaren, in welchen fie vorkommen, fo ift doch ihre Aufgabe infofern eine mehr peripherische, als fie eben barguftellen bat, mas von jenem Grunde aus im bauslichen, politischen und religiöfen Leben und durch die wiffenschaftliche Forschung, Die induftrielle Berarbeitung bes Stoffes für bas Bedurfnig und ben Schmuck bes Lebens und burch feine Berflärung burch bie fcone Runft wirflich gur Erscheinung gefommen ift. Die Geschichte ber Erziehung bagegen verfolgt eine mehr centrale Richtung. Indem fie ber Tendeng nachforscht, burch welche bie Ergiebung unter ben mannigfaltigen geschichtlichen Berhältniffen bewußt oder unbewußt bestimmt worden ift, wird fie ju ben Bilbungsibealen bingeführt, beren Berwirklichung bie verschiedenen Bölfer und Beiten nachstrebten, und bamit gu ber lebenbigen innerften Bertftätte, aus welcher alle jene Erfcheinungen bes Culturlebens bervorgegangen find.

Aber neben biefem allgemeinen culturwiffenschaftlichen Intereffe bietet bie Befdichte ber Babagogit ein entichieben praftifches Intereffe fur bie Musübung bes padagogischen Berufes bar, und zwar um fo ficherer und wirtfamer, je weniger fie es gefliffentlich fucht und je mehr fie bie biftorifden Thatfachen, ungeftort burch tenbengiofe Farbung und Berichiebung, in ihrer rubigen Dbjeftivität reben lagt. Satte freilich jener Schulmann, ben Jean Baul in ber Einleitung gu feiner Levana einführt, Recht mit feiner "Antrittsrede", in welcher er zu erweisen sucht, "baß Schulerziehung fo wie Sauserziehung weber üble Folgen habe noch andere", fo wurde auch die Bekanntichaft mit der Geschichte der Badagogik ber Erfolglofigfeit aller pabagogischen Bemühungen nicht steuern, sondern fie nur bestätigen können. Aber befanntlich bat jener Antrittsredner ichon nach zwei Tagen Gelegenheit erhalten, in einer "Abichiederebe" feine früheren Behauptungen burch die Betrachtung zu corrigiren, "wie ftart eine gute Erziehung eingreife in bas Berg ber Beit" und er hat diese Betrachtung burch Thatsachen aus ber Geschichte ber Erziehung glänzend illustrirt. Und wenn man Rouffeau's Bebauptung aus feinem Emil in feinem Ginne gelten laffen mußte: "Alles ift gut, wie es aus ben Sanben bes Urhebers ber Dinge bervorgeht; alles entartet unter ben Sänden ber Menschen," so wurde die Geschichte ber früheren Beiten nur abschredende Beispiele von der Ginwirkung bes gefellschaftlichen Lebens überhaupt und ber Erziehung insbefondere zu bieten baben, und ermunternde murben fich erft von ber Beit an einstellen, wo

Rouffeau unternommen bat, feinen Naturmenichen von bem verberblichen Bufammenbang mit ber Gefellichaft völlig loszulofen. In ber That bat benn auch Diefterweg feinen Bolfsicullebrern bie bequeme und barum boppelt bedenkliche Lebre verfündet: "Das meifte bistorifch-pabagogifche Biffen, wenigstens ber grauen Borgeit, gebort für ben Bolfsichullehrer jum biftorifchen Rram, für fie ift nur bie Geschichte bes modernen Schulwesens, feit 1770, belehrend." Allein Rouffeau felbft bat gegen jene ertreme Behauptung und gegen die Doglichkeit, feine Fiftion eines aus ber menich= lichen Gefellichaft völlig ifolirten Böglings ju verwirklichen, baburch zeugen muffen, baß er bas gesellige Leben mit seinen Culturerzeugniffen und fonftigen Bortbeilen boch immer gur Sand hat, wenn er es gur Forberung feines "Naturmenichen" bedarf. Und wer die Thatsache erkennt und anerkennt, daß nicht bloß der Einzelne mit der gegenwärtigen Gefellichaft als beren Glied in einer unzertrennlichen und gar nicht hinwegzudenkenden Berbindung fteht, fondern bag auch bas Leben ber Gegenwart großentbeils ein Brodukt von Faktoren ift, die aus ber Bergangenheit herüberwirken, ber wird fich gern in die Geschichte vergangener Reiten vertiefen, weil fie, wie ein geiftreicher Schriftfteller fagt, ein Buch ber Erkenntniß bes Guten und Bofen ift. Das gilt aber nicht allein von folden Thatfachen ber Erziehungsgeschichte, welche, wie die Bilbung ber Griechen und Romer, auf unfer gegenwärtiges Culturleben einen unmittelbaren Ginfluß geubt haben. Auch die durftigen Anfange ber Erziehung bei ben sogenannten Naturvölkern find belehrend als Zeugniffe von bem allgemein menschlichen Erziehungsbeburfniß und von ben erften Berfuchen bes Geiftes, ben Bann ber Naturbestimmtheit zu brechen und die Natur fich dienftbar zu machen. Die dinefische Badagogit tann geigen, was einerseits bie Familienergiebung vermag und was fie andererseits verdirbt, wenn fie bie Familienglieder nicht rechtzeitig gur Freibeit und Selbständigkeit entläßt. Die indifde und aapptische Geschichte warnt vor ben Gefahren, welche die Erziehung bedroben, wenn ber Raftengeift in ihr gur Berrschaft tommt. Und wiederum find die beiden Bolter bes flaffischen Alterthums, welchen wir fo viel verdanken, boch barin nicht nachahmenswerth, daß ihre Badagogik über der vorherrschenden Betonung der Pflicht des Einzelnen gegen die staatliche Gemeinschaft bas Recht bes Inbividuums und ber Berfonlichfeit als folder nicht jur vollen Anerkennung fommen ließ. Die Geschichte ber Pabagogit erweitert ben Besichtstreis bes Babagogen und erfüllt und bereichert ihn mit einer lebendigen Anschauung ber mannigfaltigften pabagogischen Berbaltniffe und Bestrebungen, wie fie durch die bloß subjektive Reflexion und Conftruktion weber gewonnen noch erfest werden kann. Sie fügt zugleich ber subjektiven Rritik bes Gingelnen bie objektive Kritik ber Thatsachen hinzu und zeigt, was vor biefer hat bestehen können und was nicht. Gie flößt baburch ein beilfames Diftrauen gegen bas blenbenbe Reue ein, indem sie darauf aufmertsam macht, wie fo manchesmal icon bergleichen als eine Täuschung fich erwiesen hat. Dagegen mabnt fie, bas bewährte Alte nicht allein feftzuhalten, fondern es auch ben Forberungen ber Gegenwart entsprechend fortau:

8 Einleitung.

bilben: benn sie lebrt, bag es im Leben ber Menscheit keinen absoluten Stillftanb gibt, und bag barum ein ftarrer, gegen jebes Neue fich abschließenber Confervatismus immer unfruchtbar und vom Uebel ist. Während eine unbistorische Betrachtung und Behandlung seiner Aufgabe ben Babagogen, wie einen jeden, ber auf irgend einem Bebiete bes geistigen Lebens ju wirken berufen ift, in die Gefahr bringt, einseitig, unvorsichtig und oberflächlich zu werben, macht bagegen bie Kenntniß ber Geschichte umsichtig, besonnen und grundlich. Insbesondere fcarft fie bas "Nil admirari!" ein und warnt vor bem blinden Bertrauen auf als alleinseligmachend fich ankundigende pabagogische Systeme, wie fie nur entstehen und Glauben finden konnten, weil man fic von ber Beschichte nicht barüber batte belehren laffen, wie ber berufsmäßige Babagoge nicht allein erzieht, fondern wie mit feiner bewußten und absichtsvollen Einwirkung bei ber Erziehung gar mande andere Ginfluffe bochft wirkfam concurriren. "Batten bie Pabagogen ber Neugeit gewußt, wie icon Ratich geirrt bat, fie batten mit Samilton und Jacotot und in manchen Gingelheiten felbft mit Bestaloggi nicht aufs neue ju irren gebraucht." Die Geschichte ber Erziehung ift vor allem geeignet, ben Stolg barauf zu bekehren, "wie wir es boch julett fo berrlich weit gebracht", und ben einzelnen Rabagogen vor Ueberschätzung feines Wiffens und Konnens ju bemabren. Sie lebrt ibn, fic als ein bienenbes Glieb in ber Gemeinschaft bes gur Erziehung ber beranmadfenden Generation berufenen gegenmartigen Geichlechtes ju betrachten, mitwirkent an einer Thatigkeit, welche in ben vorausgegangenen 3ahrbunderten und Babrtausenben burd bie Arbeit ganger Boller und Gemeinschaften, wie einzelner Pabagogen, burd marnenbes Miglingen und ermunternbes Gelingen vorbereitet und mit madfender Bestimmtbeit bem Bewußtsein bes ibr vorgestedten Bieles entgegengeführt morben ift. Sie mabnt zur Demuth in ber Erwägung, ein wie reiches Erbe wir von ben vergangenen Gefdlechtern empfangen baben, und wie fo Manches, mas nicht in bes Erziebers Macht fiebt, forbernt und binbernt bei ber Erziebung mitwirft. Bugleich aber erwedt nie auch ben Muth ber freudigen Buvernicht, bag einer besonnenen und treuen Arbeit, Die auf bem gewonnenen Grunde meiter baut und am rechten Puntte einzufegen vernebt, auch in Butunft bie forberliche Frucht nicht ichlen werbe.

Bon ben Madten, welche neben ober in und mit ober auch trop ber Thatigfeit bes einzelnen Padagogen erziehend einwirken, in die Religion die bedeutendfte. Der ohrwürdige Veteran beutider Geschichtswissenschaft beginnt seine Beltgeschichte "mit den Borüellungen über die göttlichen Tinge, welche in der altenen Zeit mit den Antwoben des Lebens und dem Geiffe der Landesversaffung zusammensallen, aber die Summe derielben erkennbarer, begreiflicher ausdrücken, als es burch die Beidreidung der Zuftande und Einrichtungen im einzelnen geschehen könnte"; und er begründer sein Versahren durch den Sap: "Das Göttliche ift immer das Joeale, bas den Meniden vorleuchtet; dem menichtichen Thun und Leben mehnt zwar noch eine gans andere, auf die Bedingungen des realen Taseins gerichtete Tendenz inne,

aber es ftrebt boch unaufhörlich nach bem Göttlichen bin." Bas fich fo bem vielerfahrenen Forscher als Refultat und wiederum als leitender Gebanke ber Betrachtung ber gesammten Beltgeschichte ergeben bat, bas gilt gang besonbers von ber Geschichte ber Erziehung. Indem biefe ben auf bem Gebiete bes Erziehungslebens wahrzunehmenden außeren Thatfachen bis zu dem im inneren Leben bes Menschen liegenden Grunde nachgeht und fo bei ben Bildungsidealen ankommt, welche ben verschiedenen Zeiten und Bolfern und Individuen vorleuchteten und vorleuchten, trifft fie in Diefer inneren Welt jugleich mit ben religiofen Unichauungen gusammen, welche, wie auf das gefammte menschliche Leben, so auch auf jene Bilbungsibeale ben wefentlichften bestimmenben Ginfluß ausüben. Gine fo umfaffenbe und gewaltig wirfende Macht aber könnte ber Religion unmöglich innewohnen, wenn fie eine bloge Einbildung mare und nicht eine wefentliche und feinem realen Berhaltniß ju Gott und Welt entsprechende Eigenthumlichkeit bes Menichen, fo bag ber Ausspruch von 3. Ribid vollberechtigt ift: "Der Menich muß religios fein; fo wie es anerkannt ift, bag es nicht in feiner Macht ftebt, fein Gewiffen gu baben." Wie bas Denten und die Sprache, fo gehort auch die Religion als bas Bewußtsein einer bas Sichtbare bestimmenben unsichtbaren Macht zu bem fpezifischen Charafter, mit welchem ber Schöpfer ben Menichen ausgestattet bat. Darin liegt bie Offenbarung im ursprünglichen und allgemeinsten Sinn; und alle Bersuche, ben Ursprung ber Religion aus äußeren Beranlaffungen zu erklären, aus verberblichen ober beilfamen Ginwirfungen ber Ratur, aus verftanbiger Raturbetrachtung, aus ber Bergotterung ausgezeichneter Menichen, ober, gar auf geradezu irreligiofe Beife, aus ichlauer Erfindung von Prieftern und Gefetgebern, ja felbft aus ber Mittheilung einer ausgebildeten Religionslehre an die Protoplaften, wie fie früher von Theologen und Philosophen gelehrt worben ift, seben jene ursprüngliche Offenbarung bereits voraus. Denn

> Wär' nicht das Auge fonnenhaft, Die Sonne könnt' es nie erblicken. Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken!

Gin zu bestimmten Lehrsägen begrifflich entwickelter Monotheismus freilich kann der Gegenstand dieser Offenbarung nicht gewesen sein, denn dieser kann erst im bewußten Gegensaße gegen den Polytheismus sich ausbilden. Bohl aber muß der Religion von Ansang an ein monotheistischer Zug innegewohnt haben in der Ahnung der unsichtbaren Gottheit als einer einheitlichen Macht; und darauf, daß dieser Zug auch unter den größten Berirrungen und Verkümmerungen der religiösen Borstellungen noch vorhanden ist, beruht die Möglichkeit, Bölker und Individuen aus dem Heidensthum zur Erkenntniß des einen wahren Gottes zu erheben. Die Geschichte aber lehrt, daß die Menscheit in ihrem Beruse, "Gott zu suchen, ob sie ihn wohl fühlen

- [

und under nichte", wern an Ende auch die bodie Aufgabe aler Erpiebung befent per den genden Bege abgelenft merben in burch bie Sinde. Bie biefe ben Biller ben Derfie bei vergänglichen Beiene" unterworfen bat, fo bat fie auch be liebentung ber Läbigkeit beraubt, ben Begriff bes einen Gemes gegenüber ben normagnimer Sudricker der Angenwelt zu bedaupten. Be daber der Menich iene Aneime bei Ginfliden berd besten Begiebung auf bie für umgebende Belt bestimmter gestalter, die fallt ibm die Studen des Gönlichen in eine artifiere ober arranger Juli ernelner oftilider Befen oder Kräfte andenander. Bir firmen die u emundenen Religionen als natürliche Religionen bezeichnen, indem fie lediglich auf der in die Aring des Meniden gelegten religiöfen Anlage und auf deren Entreichtene durch die nachrliche Araft des fich selbst überlassenen Menichen berrorgegangen und. Und eben well fie ber Art ibrer Cutitebung nach narftrliche Reliaumen find, find fie auch rückfichlich der Art der vereinten Obselte Alternelizionen: der narierliche Jug bes fünderen Meniden zum Dienfte bei Sudichten. Endlichen unt Senainaliden bewirtt, das die alle in irgent einer Rorm jur Raines ober Erentremeinterung werden, daß fie nach dem Borte bei Inouels Barlus bie Jeminden des umerginglichen Gertes irgendrie in ein Bilt verginzlicher Befen remembels unt ansatt des Schörfers dem Gefchörfe dienen. Die Entricklung biefer nartirfichen Refigionen fit nun aber nicht einen fo von fic von fic vonungen, baß unetialt der autgen Menidden oder and um innerhalt der veridiedenen Killer auf den Annoldenmenen im Sarie ber Beit und von Steit zu Strie bas Bollirmmene entimpen mire. Belmeit beüeben, durch die veridenderen Biller reptäissum. Distingue und rendere, unreinere und reinere Soomen des relicitien Sedens ciumlia nebeneramber: unt max mus nab faten, inide Anicconfirmen, welche um auf der erften Stude der Entwicklung sieden geblieben fünd. als der unfortunginner immer Gerinkovendarium nader diebend und darum als billiemeier anzuiemen, die bod und fie im Banne der natürlichen Greaturvergötterung befongen find, The tracked produce at \$15 gardfolding robins of up than amout in this obside areas. De undameritatide fadamer, welder ihr die undernau Adure; des "riosen Beiles, in neienlichen nicht hinauskommt. Die aber dien Mittagen an behimme Acceptance and Acceptability achandes deute, der Chence, neuter in dem Tual der James der Konstitution der die Kill deinenade mit undersichen Land which are the state which with the description of the description of the description of the state of the Sectional by his neighbors than and inhabition before he commissed en en enem read devolleren nolriderischen Gerechtungel dit esteller dat, verse und das in kana Geman gakhapaha und die bestehe under ibe bei versiche Beier Andre Cas and acher all narialistes Militaires minimarke genera. Dis sie neier Simile ind. der Mariden zu einem volliemerkeren und des relicité Beriving retrements religions Enterner and Why is independent Methen ie, we de dei independe Naturaldira, odar ald hinidirinak Expedicular auf eine niedrige Stufe gebannt, oder ihre Entwickelung führt, wie bei den Griechen, über die ihnen erreichbare Höhe hinaus zu einer Periode des Verfalls, in welchem dem Bewußtsein die Unzulänglichkeit endlich gedachter Götter aufgeht, und nur die Ahnung des in der Mannigfaltigkeit endlicher Götter nicht aufgehenden einen wahren Gottes, und im günstigen Falle die unbefriedigte Sehnsucht nach diesem unbekannten Gott übrig bleibt. Und in diesen Verfall mußte dei ihrem innigen Zusammenhang mit der Religion auch die Erziehung mit hineingezogen werden: ein Volk, welches seinen Gott verloren hat, ist damit auch des eigentlichen Zieles für seine pädagogischen Bestrebungen beraubt.

Bas aber die natürliche Religion nicht vermochte, bas bat nach bem Zeugniß ber Geschichte Die geoffenbarte Religion geleiftet, Diefes Bort in bem Ginne genommen, in welchem wir von ber ursprünglichen und allgemeinen Offenbarung bie im Gegenfate ju ber Creaturvergotterung und bem Polptbeismus ber natur: lichen Religion geschichtlich bervorgetretene, besondere Offenbarung unterscheiben, wie fie in der alt- und neutestamentlichen Religion vorliegt. Um gur Anerkennung biefes bestimmten und folgereichen Unterschiedes gwifden natürlicher und geoffenbarter Religion ju gelangen, bebarf es nicht bes Gingebens auf die viel erörterte Frage nach dem Berhältniß zwischen Bernunft und Offenbarung: es genügt, fich einfach an flar vorliegende geschichtliche Thatsachen gu halten. Mag im Bereiche bes Raturlebens bas Gefet blinder Rothwendigkeit malten, wonach aus bem Unvollkommenen bas Bollfommene fich allmäblich von felbst entwickelt; im Reiche bes Beiftes bewährt fich bas Wort bes Dichters: "Es gilt, man ftelle fich wie man will, am Enbe bie Berfon!" Bie ber Geift felbft feinem Befen nach Berfonlichkeit ift, fo muß auch ein neues und böberes geistiges Leben immer von einer ausgezeichneten Berfonlichkeit ausgeben, gegen beren icopferische Thatigkeit bie Maffe auch im gludlichften Kalle fich boch nur empfänglich verhält. Go ift es im Gebiete ber Runft und Wiffenschaft wie bes Staatslebens, gang besonders aber in bem eigentlichen Centralgebiete bes geiftigen Lebens, in ber Religion. Da find in ben bem Banne bes Todes bereits verfallenen, oder geiftigem Tode entgegenführenden Berlauf ber naturlichen Religion mit Gottes Geift und Rraft erfüllte Berfonlichkeiten bineingetreten, um der religios erftorbenen ober erfterbenden Menschheit bas Bringip eines neuen, höheren religiöfen Lebens einzupflangen. Es ift nicht gufällig, bag bie brei monotheistischen Religionen auf bem Boben bes femitischen Stammes entstanden find; benn biefer ftand burch bie größere fubjeftive Innerlichkeit feiner Religion und burch bie bamit gufammenbangenbe größere Ginfachbeit feines Götterfpftems gu ber monotheistischen Anschauung in einer näheren natürlichen Berwandtschaft. Aber barum ift boch bie altteftamentliche Religion feinesmegs, wie ber moberne religionsgeschichtliche Darwinismus will, ein natürliches Entwickelungsprodukt bes Semitismus und feiner natürlichen Religion. Denn polytheiftische Creaturvergötterung ift auch biefe gewesen, und eben barum bat fie fich gegen bas bobere Religionspringip

gefträubt, welches nach bem Beugniffe bes Alten Testamentes guerft ben ausgezeichneten Berfonlichfeiten Abraham und Dofe geoffenbart und von biefen bem ifraelitifden Bolfe verfündet worben war. Richt wenigstens Mofe's geschichtliche Eriftena und Wirkfamkeit anerkennen, und wenn biefe nur in ber Berkundigung bes Gebotes bestanden batte: "Ich bin ber Gerr bein Gott, bu follft feine anderen Götter neben mir baben", beißt auf bas Berftandniß ber Entstehung und ber weiteren Entwickelung ber alttestamentlichen Religion verzichten. Und ebensowenig läßt fich bas Chriftenthum als bas naturliche Broduft ber Berhaltniffe feiner Entftebungszeit erflaren, fonbern nur aus bem mit ber Berfon feines Stifters ibentischen neuen und boberen religiösen Lebenspringip, welches fich im Rampfe mit bem bei einem religiösen Banferott angekommenen Judenthum und Beibenthum feiner Beit Geltung gu verschaffen wußte. Aus biefem allen nun ergibt fich als erftes unterscheibenbes Merkmal, bag bie natürlichen Religionen eben aus ber allgemeinen religiösen Anlage und ber naturlichen Bolfsthumlichfeit ber Nationen, welchen fie angeboren, von felbft bervorgegangen find, wogegen an ber Spite ber geoffenbarten Religion bie Berfon eines Stifters ftebt, welcher bem naturlichen Leben feiner Ration ober ber gangen Menichbeit ein aus biefem nicht erklärbares boberes religiofes Leben eingepflangt bat. Bur Erbaltung biefes boberen Lebens ift benn auch in ber geoffenbarten Religion in viel boberem Grabe, als in ber natürlichen, eine gielbewußte erziehliche Ginwirfung ber älteren Generation auf die jungere erforderlich. Religionsftifter in jenem eigent= lichen Sinne aber fennt eben nur bie altteftamentliche und bie neutestamentliche Religion; und Berfonlichkeiten, welche in anderen Religionen einen bedeutenben Gin= fluß geubt baben, und welche man geneigt fein mochte, jenen an bie Seite gu ftellen, baben, wie in ber dinefifden, indifden, perfifden Religion und felbit im Budbbismus, boch nur bereits vorhandene Elemente ber natürlichen Religion reinigend und orbnend, beschränkend und weiterbildend gusammengefaßt, nicht aber mit schöpferischer Rraft ein eigentliches Reue in bas naturliche Leben ihrer Bolfer eingeführt, und bas gilt auch von Muhammeds aus judischen und driftlichen Elementen gusammengeschweißtem religiös-politischem Machwerk. Mit diesem ersten Unterschiede bangt ein zweiter innig zusammen. Alle natürlichen Religionen find Rationalreligionen: fie find an die Nationalität ber Bölfer, von welchen fie geubt werben, gebunden und bilben neben ber nationalen Wiffenschaft, Runft, Politit nur eine besondere Seite ber natürlichen Entwickelung bes nationalen Lebens. Die geoffenbarte Religion bagegen burchbricht bie Schranfen ber Nationalität. Schon bie vorbereitenbe altteftamentliche Offenbarung, obwohl ihr boberes Gefet von bem ifraelitischen Bolle, welchem es gur Bewahrung anvertraut war, guerft in ftrenger Abgeschloffenbeit gegen bie umgebende beibnifche Welt geschütt werben mußte, bat boch auf eine gufunftige Beit hingewiesen, in welcher bas Geset bes mahren Gottes von allen Bolfern werbe anerfannt werben. Die vollendende driftliche Offenbarung aber bat als Erfüllung biefer Beisfagung bas große, ber alten nationalen Abgeschloffenheit gegenüber eine

Einleitung. 13

neue Weltperiode der ganzen Menschheit ankündigende Wort verkündet und zur Geltung gebracht: "Es ist hier kein Jude, noch Grieche, denn ihr seid allzumal Einer in Christo!" Und weil die geossenbarte Religion nicht an die Nationalität gebunden ist, so ist sie auch nicht, wie die natürliche, in jenen Naturprozeß mitverslochten, vermöge dessen im Laufe der Zeit Bölker entstehen und nach einer kürzeren oder längeren Zeit der Macht und Blüte wieder der Zerrüttung und dem Untergange anheimfallen; vielmehr vermag sie auch einem gesunkenen Bolke die Kraft mitzutheilen, zu neuem Leben sich zu erheben, wie denn gerade das deutsche Bolk in noch höherem Grade, als seiner Zeit das ifraelitische, diese ihre verzüngende Kraft wieders holt erfahren hat.

Begel bat von bem Chriftenthum gejagt: "Diefes Bringip macht bie Angel ber Welt, benn an biefer brebt fich biefelbe um. Bis bierber und von baber geht Die Geschichte." Diefes icone Bort gilt, wie von ber Beltgeschichte überhaupt, fo insbefondere auch von der Geschichte ber Erziehung. Das Biel, welchem alles reli= gible Leben, welchem auch alle Erziehung nachtrachtete und noch nachtrachtet, konnte und fann im Grunde doch fein anderes fein, als die Geligkeit ober die volle Befriedigung bes Gemuthes. Diese Befriedigung ift aber nur ju finden in der Erfenntniß und Gemeinicaft bes mabren Gottes. Der von Gott in ber ursprunglichen Offenbarung in die Menschenseele gelegte Bug ju ihm bin erfüllt fie mit einer beilfamen Unrube, bis fie gu Gott gekommen ift und in ibm ibre Rube gefunden bat: "benn bu haft uns zu bir geschaffen und unruhig ift unfer Berg, bis es rubet in bir" (quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Augustins Confessionen, c. 1). Bas nun bisber bie Menfchen und Bolter auf mannigfaltigen Begen vergeblich gefucht batten, bas wird ihnen jest in ber vollfommenften Offenbarung Gottes in Beju Chrifti Berfon und Bort bargeboten. Und zwar für alle Zeiten. Denn wenn auf den zeitlich und national bestimmten Lebensgebieten ber Biffenschaft, ber Runft, bes Staates ju verschiedenen Beiten verichiebene Perfonlichkeiten auftreten, welche mit ichopferischer Rraft ein neues Leben weden und baburch bas jedesmalige Bedürfniß zeitweilig befriedigen; fo muß bagegen in bem Lebensgebiete, welches alle Menichen ju umfaffen beftimmt ift, im Gebiete ber mabren Religion, bas religiofe Leben in einer einzigen Berfonlichfeit auf abfolut volltommene und barum für alle Beiten normative Weife fich barftellen, fo baß wir keines Anderen mehr zu warten, fonbern aus ber Fulle biefes Einen für alle Beiten zu ichopfen haben. In der vordriftlichen Welt war die Erziehung wie die Religion burch die nationale Eigenthumlichkeit bedingt, und innerhalb diefer war fie wieder von Borrechten bes Standes und Geschlechtes abhängig. Das Chriftenthum erft hat alle biefe Unterschiede mit bem vorber unbefannten, ja unfagbaren Begriffe der Menschheit umfaßt, und wie der Unterschied zwischen Jude und Grieche, fo foll auch ber zwischen Mann und Beib, zwischen Freien und Knechten fein Ginberniß mehr werben, bag alle ihre bochfte Bestimmung erreichen, in bas richtige

Berbaltniß ju Gott ju fommen. Mit ber Beziehung aller auf biefes bochfte Riel ift erft ber absolute Berth einer jeden Berfonlichkeit als folder, abgeseben von bem, was fie für bie Gemeinschaften, welchen fie angebort, leiften mag, anerkannt und ber Erziehung die Möglichkeit gegeben, aus einer national beschränkten eine mabrbaft bumane zu werben. Denn bas Chriftentbum ift zugleich weit bavon entfernt, burch ein abstraftes Gefet bie reiche Entfaltung bes menschlichen Lebens gu verbinbern ober ju beschränken; es will nur, bag bie mannigfaltigen Gaben, mit welchen bas Menschengeschlecht ausgestattet ift, und ju welchen ihm auch die verschiebenen Bolfsthumlichkeiten geboren, ju wechfelfeitiger Belebung, Unterftugung und Ergangung gufammenwirfen in bem einen Geifte, welchen es verfundet und bethätigt. Co bat die Babagvait erft burch bas Chriftentbum gelernt, ben Bogling als ein Glieb ber Menichbeit angufeben, ju fragen, was ihm als foldem für eine Aufgabe geftellt ift, mas er nach Maggabe feiner eigentbumlichen Berbaltniffe und Gaben gu ihrer Bojung ju thun, und wie ibn die Ergiebung barin ju unterftugen bat. Die Ergiebung wurde ibre Stellung innerhalb ber weltgeschichtlichen Entwidelung und unter bem unausweichbaren Ginfluß ber in biefer wirfenden Mächte völlig verfennen, wenn fie die Antwort auf jene Fragen bei bem feines nothwendigen und folgereichen Bufammenhangs mit bem Leben ber Gefammtheit fich nicht flar bewußten subjektiven Denfen eines einzelnen und vereinzelten Individuums fuchen wollte. Bielmehr muß fie durch die Geschichte fich belehren laffen, wie alles religiofe Leben und alle ergiebende Thatigkeit im Grunde jederzeit als von ber eigentlichen und wichtigften Lebensfrage von ber Frage bestimmt gewesen ift: "Bas muß ich thun, baß ich selig werbe?" - wie die mannigfaltigen vordriftlichen Berfuche, diese Frage zu lofen, por ber objektiven Rritik ber Thatsachen fich als ungulänglich erwiesen baben; wie bagegen bas Chriftenthum vor berfelben Kritik als bie richtige Lösung fich bewährt und von feiner Entftebung an als ber wichtigfte und eigentlich maggebenbe Kattor bes gesammten Culturlebens und insbesondere der Erziehung fich bethätigt bat; und wie barum biese nicht getrennt von bem Chriftenthum ober gar in feindseligem Gegensat gegen basfelbe, fonbern nur in lebenbiger Berbinbung mit ibm bas ibr vorgestedte Biel erreichen fann. Mag ber moberne Materialismus nachweisen, baß einst "die Erbe, ibrer Atmosphäre und Lebewelt beraubt, in mondgleicher Berödung freisen", "bas Menschengeschlecht aber, feine Cultur, fein Ringen und Streben, feine Schöpfungen und Ibeale, gewesen" fein wird, und mag er an diesem ungeheuren Grabe verloschenen Lebens nichts übrig haben, als die troft- und antwortlose Frage: "Bogu?" - Diejenige Beltanschauung, welcher ber Geift als bas Allerrealfte in ber Belt und im Menschenleben gilt, bat auf jene Frage bie "turge, unzweidentige, peremptorische Antwort": bagu ift bas Menschengeschlecht und seine Erziehung ba, daß es auf bem von bem Evangelium gewiesenen Wege gu Gott und damit gu voller Benüge geführt werbe.

### 2. Gang und Methode ber Behandlung.

Die allgemeine Culturgeschichte thut wohl, in den Bereich ihrer Darstellung auch die sogenannte vorgeschichtliche Zeit hineinzuziehen, in welche zwar eine menschliche Ueberlieserung nicht zurückreicht, von deren Zuständen aber doch zahlreiche Ueberreste von Bauwerken, allerlei Geräthschaften u. s. w. belehrende Zeugnisse abslegen. Allein wie gewiß auch mit jenen geringen Culturanfängen schon eine erziehende Einwirkung der älteren Generationen auf die jüngeren stattgesunden haben muß, so ist doch über deren Art und Weise von diesen stummen Zeugen eines unterzgegangenen Lebens nichts Näheres zu ersahren. Die Geschichte der Erziehung darf daher oder muß vielmehr von der vorgeschichtlichen Zeit absehen und ihre Darstelzlung mit der eigentlich geschichtlichen Zeit beginnen, d. h. mit der Zeit, über welche eine in der Schrift sierte Ueberlieserung vorhanden ist.

Die bereits hervorgehoben worben ift, bilbet in bem Berlaufe biefer geschicht= lichen Beit gemäß bem enticheibenben Ginfluß, welchen bie Religion auf bas Leben ber Bolfer ausubt, bas Chriftentbum ben Sauptwendepunkt. Mit ber Berfündigung, daß Jefus Chriftus in die Welt gefommen ift, die Gunder felig gu machen, ift die Bestimmung bes Menschen auf fein innerftes Befen und Bedürfniß gegrundet und auf bas bochfte Biel bezogen, und bamit ift fie zugleich in bas Bebiet verlegt, auf welchem trop allen Unterschieden ber Beit, ber Nation und ber Individualität ber allen Menichen gemeinsame fpegifische Charafter beruht. Best erft kann von einer Aufgabe ber gesammten Menschheit und bes einzelnen Menschen als eines Gliebes ber Menichbeit bie Rebe fein. Und gu bem epochemachenden neuen Bringip, welches gang besonders und unmittelbar ber Erziehung den weiten Umfang und die gange Tiefe und Sobe ihres Berufes aufgeschloffen bat, verhält fich alles, mas porber gescheben ift, nur als Borbereitung. Diese Borbereitung aber hat fich wesentlich auf eine zweifache Beise vollzogen, anders in der natürlichen und anders in ber geoffenbarten Religion. Auch bie natürlichen Religionen tragen felbft in ihrer verkummertften Geftalt icon barum, weil fie boch eben immer Religionen find, ein Moment ber Wahrheit in fich. Sie zeigen, wie weit die fich felbst überlaffene natürliche Rraft bes Menschen in ihrer nationalen und zeitgeschicht= lichen Bestimmtheit die ursprungliche religiose Anlage zu entwickeln vermochte; und fie haben in einzelnen Richtungen zu großen Leiftungen befähigt. Im ganzen aber haben fie nur gu ber Erfabrung geführt, baß ber Menich burch feine natürliche Rraft nicht zu voller Befriedigung gelangen fann; gerabe bie ausgebilbetften unter ihnen find auf verschiedenen Wegen endlich zu bem Bewußtfein ihrer eigenen Unzulänglichkeit angekommen und nur die unbestimmte Sehnsucht nach einem befriedigenderen Buftande ift tieferen Gemuthern in ihnen geblieben: ihre Borbereitung auf die fünftige Bollendung ift eine wesentlich negative gewesen. Bon gang anderer Art nt bie Barnerming burd bie gerffenberte Relieten bes Alten Teftamentiel. Jier mit der ellen antirfligen Reflymmen gemeinfomen Steinungereitzerung der befinning Solderfreichteren und dem der Leiter eines einzuen Gertes werde. ider desen Beier mar durch mand ein "Bildung und Gleichung" undgebrückt verbei imm, veil er ebei en gertiges Besei fi. Len untichten Sigenvillen des Manichen und der beiber Beile destes Korres bis böchnes Heien verfündigt. Ind mit der Krimpung som der Unminlichter, derkei Gebes vollimmen zu erfüllen. der einer geralte bei ber Gemenhärft um Gem ein nehmen, berkabet fich not ent un ene indefinence Seminat, inder de beinance proberide Secregunt. nomm die nimetamerilide Keinem eredricklich ider fic seint finendveit mi men gutinimen neuen Bund, dura welchen Som jene rollenden Senemiour nu der is Sudender kildt derieder verde, und defen Auf und Beis n conferier befinnichen gehann und berkinder nurt. Ge nur die kindige Ballendung dum die nimenimentline Energierung petertig geint berbeitet. And desen alea aise mas et autimentos su erae Berteraras det retiritables. Thefedended filmer, near more de elizabeterilize Helicia und des est dit Aid derigen en i. 1 er dell's radicionel del radicional administration administration u die Kultunkrumpitelde der nationalder Kelleunen enrigt; eine is die Gegel iner der Commissioner der Reihan der gestigen faderbeitet die einerkantente ine ná de Religio des Conciences uns des greatisses elá des Religios des Sidinden und um den rinnfaken die der Kellarun der Frechnischer geformen: pried our Swinger writing on Expression on articlese National art deanen und der verbeitenden derfenderen Nauhren und der inderen Seite der nicht der de Berloudennes dei Erstepunskumdel und dei Beieri und Britai beder u june autaleuen Neiden. Tempenaiz das dens auf die Heidung der Etpadium, üren unigen hadanmendag mit der Neilhamsbefährte enterenend, zu verführen. die felt giert bie Exemplelung ber Copiegung pracepule bie Gebietes der bereichten Religionen der Radden de geste der gefreiten Souren profesiiris indevigier addopooliger Kinnichia, de der eines kiediiadapa Lilias: including and the expression of the commentation of the comments of the commen in zi den Sippenung den menngebungtin detentenden Sulitationisis der vice ontonen Germannen und ber bedare geschen bereicht bei bei fe erd estatementalist et el fengenstam monion menne munk voc 1815 kannot em rukunng dir deben sa gefanen fuben and redibet reddefinders and die Kulturzieideal dem Cenegua, verlanese und duée qui einer democion addicionale addiciin more Alexand parame are urble at revolution adjusted Standing um regist national and in the the highest ter premium in the art of the renfunctione, then approximate their relformations devials, and man that extended Buildinge der Gefährte der Berling und neben noben beie berlinderen Gea exercise suichelië phinendiché and qua ment aux mans mi m reiben und fie als die geschichtliche Berwirklichung ber wesentlichen Momente in bem Entwidelungsprozes ber religiöfen Borftellung nachzuweifen. Der nüchternen geichichtlichen Darftellung bes Thatfachlichen bagegen geziemt es, ohne auf bie Beach: tung bes Bufammenhangs swifden jenen verschiedenen Bilbungsftufen und ihres Nangverhältniffes zu verzichten, boch die Gefahr einer Berichiebung bes Thatbeftandes, welche in einer folden Spftematifirung ber Geschichte liegt, ju vermeiben; und barum gieht fie vor, die Erziehung ber in Frage fommenden Bolter einfach in ber Reihenfolge barguftellen, wie biefe auf bem Bege von Often nach Beften ihr begegnen: Chinefen, Inder, Berfer, Semiten, Megypter, Griechen und Romer. Erft nachbem biefer Weg vollendet ift, geht fie gu bem ifraelitischen Bolke als dem Träger der vorbereitenden geoffenbarten Religion über. Beil diefe berufen ift, bem natürlichen Leben bes Bolfes ein boberes Bringip einjupflangen, bat fie an fich felbit icon eine eminent pabagogifche Tenbeng, und es tritt in ihr mit charafteriftischer Rlarbeit und Energie bie Forberung einer gielbewußten padagogifchen Thatigfeit bervor, welche bie von jenem Pringip durchdrungene ältere Generation auf bas bafür erft ju gewinnenbe beranwachsenbe Geschlecht auszunben hat. Zugleich erfüllt die alttestamentliche Religion als die ber nur erft vorbereitenden Offenbarung die große padagogifche Aufgabe, ein nacharwich elg Χριστόν zu fein, ein die gufunftige Bollendung unmittelbar und positiv vorbereitender Erzieher. Dit ber Ericheinung Chrifti bricht bann auch fur bie Ergiehung ein neues Leben an. Seinen im bochften Sinne pabagogifden Beruf haben ichon alte Rirchenlehrer icon bervorgehoben, indem fie ihn ben Beiog natdaywydg, ben gottlichen Erzieher, nennen. Er erfüllt mas im Alten Testamente verheißen und vorbereitet war und bietet allen Menschen mabres Leben und volles Benügen an. Und bagu gebort auch, bag er bem Borte, welches nachber von feinem Apostel verfündet worden ift, freie Bahn macht, dem Borte: "Alles ift euer!" Auch die Gaben, mit welchen die natürliche Kraft anderer Bölker das menschliche Leben gefordert und bereichert bat, follen in ben neuen Bund aufgenommen werben, um burch feinen Beift gu einem neuen, höberen Leben wiedergeboren gu werden. Bon jest an fann nicht mehr bie nationale Berschiedenheit ben Gintheis lungsgrund für die Geschichte ber Erziehung bilben, sondern es tritt als folder an jener Stelle die verschiedene Art und Beije, wie bas Chriftenthum im Laufe ber Beit von Epoche ju Epoche bie Bolfer unter feiner Berrichaft verbunden und in ihrem Leben fich bethätigt bat. Buerft ift ju zeigen, wie bie gesammte Erziehung baburch eine Umgestaltung erfuhr, bag ihr burch bas Chriftenthum ein neues Biel gestedt und ein neues Berfahren vorgezeichnet wurde, und wie die eigenthumlich driftliche Bilbung auch bie aus ber vordriftlichen Zeit, namentlich von Grieden und Römern, überkommenen Bilbungselemente fich bienftbar machte. Der Unfang einer neuen Beriode wird benn burch bie Befehrung ber germanifchen Bolter bezeichnet, welche nicht eine bereits fertige Cultur in bas Chriftenthum mitbrachten,

fondern von diesem erft ihre gemeinsame bobere Bilbung empfingen. Unter ber mittelalterlichen Berrichaft ber romifden Gefegestirde tam bann freilich weber ber Anspruch bes gesammten driftlichen Bolfes auf eine feinem Berufe entfprechende Unterweifung und Erziehung, noch die Freiheit und Bielfeitigkeit individueller Ausbildung ju ihrem vollen Rechte, doch blieben bie geiftliche, ritterliche und burgerliche Erziehung nicht ohne Frucht, worauf auch die innerhalb ibres eigenen Bebietes ju reicher Blute entfaltete muhammebanische und jubifche Bilbung ihren Ginfluß ausubten. Jedoch erft bas Wiedererwachen ber flaffifden Studien rief bas allgemeinere Bedürfniß und die entschiedenere Forderung nach einer von bem Banne firchlicher Befchränfung erloften umfaffenberen und freieren Bilbung bervor, welche bann burch die Reformation auf ben tiefen, festen und gefunden Brund ber ichriftmäßigen urfprunglichen Beilswahrheit bes Evangeliums gegrundet wurde. Rachdem die großen protestantischen Babagogen bes erften Jahrhunderts ihr Bildungsideal einer docta atque eloquens pietas burch Studium ber Beiligen Schrift und Lefture und Nachahmung ber alten Rlaffiter ju erreichen versucht hatten, in Bezug auf Material und Methode bes Unterrichts mit ihren geschworenen Feinben, ben Jesuiten, vielfach fo nabe verwandt, daß fie mohl felbst die Grundverichiedenheit der beiderfeitigen Tendeng überfaben, haben im Anfange bes 17. 3abr= hunderts "bie padagogifden Neuerer" die Frage nach der richtigen Lehrmethode angeregt, fie wohl auch allgu guversichtlich beantwortet, mabrend am Schluffe bes Jahrhunderts ber Bietismus mit bem Dringen auf ein praktifches Chriftenthum auch eine padagogische Berudfichtigung der bisber beim Unterrichte vernachläffigten Realien verband. Rach ben biermit etwa gleichzeitigen gabmeren Reformvorschlägen Lode's hat aber erft Rouffeau's Rabifalismus, indem er mit allem bisher in ber Erziehung üblich Gewesenen brach, bagu genöthigt, ben pabagogischen Fragen bis auf ihre tieffte Burgel nachzugeben und fo eine wahrhaft wiffenichaftliche Erkenntnig und Darftellung bes Befens und ber Aufgabe ber Er giebung anguftreben. In biefem Streben ift man von einseitigen Experimenten ber pabagogifden Braris und von subjeftiven Billfürlichfeiten ber pabagogifden Theorie mehr und mehr abgefommen und bat man bagegen gelernt, die reiche philofophifde und literarifde Bilbung bes letten Jahrhunderts fich ju nute zu machen, gang befonders aber ben Boben bes geschichtlich geworbenen Lebens, auf welchen man einmal gestellt ift, und die in biefem Leben wirkenden erziehenden Machte geborig zu würdigen, unter welchen als die größte und wirksamfte und allein zum Seile führende bas Chriftenthum von feinem erfahrenen und besonnenen Babagogen mehr verfannt wird.

Die Geschichtschreibung hat die Aufgabe, die Thatsachen möglichst in ihrem wirklichen Zusammenhange darzustellen. Sie hat sich bemnach auf der Mitte zwischen zwei einander entgegengesetzen Abwegen zu bewegen. Auf dem einen würde sie in jene chronikmäßige äußere Aneinanderreihung einzelner Ereignisse

bineingerathen, welche um beren inneren Busammenhang fich gar nicht fummert; auf bem anderen in eine willfürliche Geschichtsconftruktion, ju beren Gunften ber Thatbestand, wenn er sich nicht fügen will, ignorirt ober gurechtgebogen wird. Auch Die Literatur ber Erziehungsgeschichte liefert von beiben Berirrungen Beispiele, und zwar von der letteren mehr als von der erfteren. Denn ber menfchliche Beift hat einmal das Bedürfniß in bem Bereinzelten Busammenhang ju finden, und barum ift es ibm, wie Baco von Berulam fagt, "eigen, daß er ben Dingen gerne eine größere Uebereinstimmung und Ordnung unterlegt, als er wirklich findet, und wovon ber Mensch wünscht, daß es fein moge, das halt er fur wahr." Go geschieht es nach Schillers fo unübertrefflich treffendem Ausbrud, daß wir den Gegenftanden "nicht erlauben, fich gegen und herein gu bewegen, fondern vielmehr mit unruhig vorgreifender Bernunft gegen fie berausstreben". hieraus ertlart fich bie ichon andeutungsweise berührte Tendeng, welche gumal feit Segel vor allem in der Philosophie ber Geschichte sich so bemerklich gemacht, aber auch in ber Geschichte ber Ergiehung ihre Spuren gurudgelaffen bat: in den bervorragenden geschichtlichen Ericheinungen und Ereigniffen nur bie Berforperungen ber hauptmomente eines vorber fertigen Syftems von Begriffen gu erkennen, wie benn beifpielsweise Rarl Schmidt berausgebracht bat, daß ber Grundcharafter bes Lebens und ber Erziehung bei ben orientalischen Bolfern episch, bei ben Griechen Iprifch und bei ben Romern bramatifch fei. Die folichte Art, wie die Sauptabidnitte im Berlaufe ber Geschichte ber Ergiehung oben bezeichnet worden find, mag barauf hinweisen, daß bier gwar bie Erforidung bes Grundes und Bufammenbangs ber einzelnen Thatfachen feineswegs vernachläffigt werben foll, daß wir uns aber nicht anmagen, die göttliche Bernunftigfeit alles menschlich Wirklichen schon binlänglich durchschaut zu haben, um jeber Epoche die bestimmte Signatur einer topischen und nothwendigen Stufe im Berwirklichungsprozeffe ber 3bee aufpragen gu fonnen. Es liegt im Berufe bes Siftoriters, baß er lieber einmal eine wohlbezeugte Thatsache in rathselhafter Bereinzelung fteben läßt, als daß er fie verleugnet ober ihr Gewalt anthut, um fie in fein felbstgemachtes Schema einzupaffen. Und biefer Berpflichtung eingebent zu bleiben, hat der Geschichtschreiber ber Erziehung in gang besonderem Dage Beranlaffung, ba feine Biffenschaft noch im ersten Werben ift, wie ein Blid auf ihre Literatur zeigen wird.

### 3. Die Literatur.

Die Geschichte der Erziehung ift eine noch fehr junge Biffenschaft. Die Thatfachen, mit welchen fie zu thun bat, gehören zumeift dem inneren Leben an

und brangen fich ber Aufmerksamkeit nicht fo von felbit auf wie die großen Greigniffe ber außeren Gefchichte, fondern fie wollen aufgefucht fein. Dazu aber fann fich ein Intereffe nicht bilben, bevor bie Ergiebung felbit Gegenstand einer wiffenschaftlichen Betrachtung geworben und baburch ju einem flaren Bewußtsein ihrer Aufgabe gekommen ift, und bevor bann weiter bie Erziebungswiffenschaft erkannt bat, daß fie ibre Aufgabe nicht richtig verfteben und lofen fann, ohne die Erfabrungen in Betracht zu gieben, welche auf bem Gebiete ber Erziehung in ben vorausge= gangenen Zeiten gemacht worben find. Run bat fich aber bie pabagogische Wiffenichaft, abgesehen von bem, mas bas flaffische Alterthum in biefer Beziehung geleiftet batte, eigentlich erft in ber nachreformatorischen Zeit und gwar bis gum Ende bes vorigen Jahrhunderts nur febr allmählich aus beschränkten und zerstreuten Unfängen entwidelt. Und nachdem unter bem epochemachenden Ginflug Rouffeau's bie bezüglichen Fragen mit großer Energie gestellt worden waren und ihrer Beantwortung ein weitverbreitetes lebhaftes und thatiges Intereffe fich jugewandt batte, war boch diefe Bewegung gerade einer hiftorifden Betrachtung feineswegs gunftig, indem man vielmehr barauf ausging, im Gegensat gegen bas bisher Geschehene und Geworbene aus bem subjektiven Denken beraus bas Spftem einer gang neuen Babagogit zu conftruiren. Erft Begel hat bie Thatfache zu allgemeinerer Anertennung gebracht, bag bas Biffen und Streben bes Gingelnen burch bie Gefammtheit, bas ber Gegenwart burch die Bergangenheit bedingt ift, und bas bleibt, wie febr er auch in bem Beftreben, die Bergangenheit gur Lehrerin ber Gegenwart gu machen, Die geschichtlichen Thatfachen ju Berfündigerinnen ber Rategorien feines eigenen Spftems gemacht haben mag, fein großes und unbestreitbares Berdienft. Er bat baburch wefentlich bagu beigetragen, jenes Intereffe für die Geschichte ber Biffenichaft zu erweden, wie es, in früheren Jahrhunderten nicht geahnt, offenbar zu ben erfreulichen Beichen ber gegenwärtigen Beit gebort und insbesondere auch für Die Geschichte ber Babagogif forberlich geworben ift. Aber freilich liegt awischen bem erwachenden Intereffe und ben erften Berfuchen einer Bearbeitung ber Erziehungsgefchichte, die es gu Tage geforbert bat, und gwifden einer es einigermaßen befriebigenben Darftellung noch ein fehr weiter Beg. Denn das Gebiet, welches ber Geschichtschreiber ber Babagogit in Betrachtung ju gieben bat, ift ein ungemein um: fang- und inhaltreiches. Richt minder wie der Culturbiftorifer hat er die geographischen, nationalen und geschichtlichen Bedingungen bes Lebens ber Bolfer und Individuen gu beobachten, fowie ibre Begiebung gu ber ftaatlichen und religiofen Gemeinschaft, welcher fie angeboren, ju ber Bflege, welche Wiffenschaft und Runft bei ihnen findet, benn bas alles wirft bei ihrer Erziehung mit. Wenn man bei jeder größeren wiffenschaftlichen Untersuchung an Schillers Ausspruch erinnert wird, baß jede Strafe an bas Ende ber Welt führt, fo befonders auf dem bier vorliegenden Gebiet. Bir muffen befennen, daß wir erft im Anfange biefes Beges uns befinden und eine Uebersicht über bas bisber auf ibm Geleistete wird bas bestätigen.

Ginleitung.

Sie beschräntt sich junächst auf solche Schriften, welche mehr ober weniger das Gesammtgebiet der Erziehungsgeschichte berücksichtigen; was über einzelne räumlich oder zeitlich begrenzte Abschnitte geschrieben worden ist, wird bei diesen Erwähnung finden.

Mus ber bem letten Jahrhundert vorangegangenen Beit ware etwa nur ber gelehrte und umfichtige Morhof († 1691) namhaft zu machen, welcher in feinem 1688 guerft ericbienenen Polybiftor nicht unterlaffen bat, auch über bie Geschichte ber Babagogit und insbesondere ber nachresormatorischen Didattit reichbaltige und von ausgebreiteter und grundlicher Sachkenntniß zeugende Rotizen zu geben (lib. 2, cap. 2-12; in ber 3. von J. A. Kabricius beforgten Ausgabe, Lübed 1732, p. 330 bis 471). Alls bann faft ein Sahrhundert nachher bie große padagogifche Bewegung entstanden war, welche, nur für die Gegenwart, die es gulegt fo berrlich weit gebracht, begeistert, von den Lebren der Bergangenheit fich abwandte, bat fich C. E. Mangelsborf um fo größeren Anfpruch auf Anerfennung erworben, als er tropbem Zeit und Rube fand, feinen "Berfuch einer Darftellung beffen, mas feit Rabrtaufenden in Betreff bes Erziehungswesens gefagt und gethan worben ift. Leipzig 1779", ju verfaffen. Ungleich bebeutenber ift mas Fr. S. Chriftian Schwarg geleiftet bat. Bei ibm war bie entichiebene Richtung auf praftifche Thatigkeit gugleich mit rubiger Besonnenheit und freier Empfänglichkeit verbunden, und er hatte in ben verschiedenen ordentlichen Rirchen- und Schulamtern, welche er vor feiner Berufung an die Universität Beibelberg (1804) ju verwalten batte, Die Gelegenheit, bas wirfliche Leben bes Bolfes fennen ju lernen, gründlich benutt. Er wußte, welche Bedingungen ber Erzieher beim Beginne feiner Thatigfeit bereits vorfindet, welche Rrafte auf diese bemmend oder forbernd einwirken und mas unter den letteren ein tuchtiges Kamilienleben, eine gefunde Bolfsfitte und vor allem Religion und Chriftenthum bebeutet. Daburch wurde er abgehalten, von einem ber neuefterbings verfündeten pabagogifden Grundfage und Spfteme bas mit fo großer Buverficht versprochene Beil zu erwarten, und bagegen veranlaßt, feine Aufmerkfamkeit ber Geschichte bes Ergiebungsmefens gugumenben, und er bat fich bas Berbienft erworben, ben erften Berfuch einer umfaffenben und eingebenben Darftellung biefer Biffenfchaft gewagt ju baben. Buerft gab er feiner "Erziehungslehre", beren 1. Theil bereits 1802 erschienen war, als 4. und legten eine "Geschichte ber Ergiebung nach ihrem Busammenhang unter ben Bölfern von alten Beiten ber, bis auf die neueste" in zwei Banden bei, und diese hat er bann in febr erweiterter und verbefferter Geftalt und unter bem einfacheren Titel "Gefchichte ber Erziehung" ber zu Leipzig 1829 erschienenen 2. Auflage bes genannten Werkes zwedmäßiger als einleitenden 1. Theil und gleichfalls in zwei Abtheilungen vorangestellt. Schon bas verdient Anerkennung, baß Schwarz auf folde Weise bie Gefchichte ber Ergiehung mit ber Erziehungelehre in organische Berbindung gesetzt und baburch auf ihren großen praktischen Berth hingewiesen bat. Aber auch fonft bat er alles auf

22 Ginleitung.

bem bamaligen Standpuntte ber Biffenicaft Erreichbare mit gewiffenbafter Sorgfalt gesammelt und mit ebensoriel Urtbeil und Geschmad als treuem Rleife benust und jugleich feinen Gegennand mit fo warmer Theilnabme behandelt, bag baburd beute noch, obwohl mandes bort Borgetragene jest antiquirt ift, auch bie Theilnabme des Lefers erweckt wird. Auf anderem Wege ift A. H. Riemoper barauf geführt morben, mit seinen 1796 zuerft erschienenen "Grundfagen ber Erziehung und bes Unterrichte" in fpateren Auflagen einen "Ueberblid ber allgemeinen Geidichte ber Erziehung und bes Unterrichts nebft einer fpegielleren pabagogischen Charafteriftit bes achtzehnten Rabrhunderte bis auf die neueften Reiten" ju verbinden, welcher bis jur letten von bem Berfaffer jelbst besorgten Ausgabe gu ftete größerer Ausbebnung beranmucke is. Aufl. Salle 1824 u. 25, III. C. 313 bis 408). Einerseits murbe Riemever burd bie bis in Die Gegenwart fortwirkenben rabagogischen Grundiage und Theorien ber alten Alginter angezogen, und er bat auch biefes bejondere Interene baburd bemabrt, bag er frater "ale Beilage jum geschichtlichen Theil feiner Grundiage ber Erziehung und bes Unterrichte" von ibm gefammelte " Driginalftellen griechischer und romifder Clafiffer über bie Theorie ber Erziebung und bes Unterrichte" Salle u. Berlin 1813 berausgab. Andererfeits murbe er noch unmittelbar ron bem über bie Bente ber beiben letten Sabrbunderte binaut fortmogenden Sturm und Prang padagogiider Reuerung berüber, batte aber gugleich in bem Baifenbaus ju Salle an bem Relien festhalten gelernt, melden eine befonnene Babagogit burd folde Sturme nich nicht barf entreißen laffen. Es mar natürlich, bag er biefe zu verschiebenen Beiten bervorgetretenen midtigen Momente in ber Entwidelung bes Erziebungemeiens in ibrem gefdichtlichen Zusamenbang zu erkennen und barguftellen suchte; und was er mit ber ihm einenen mablibrenben Rlarbeit begonnen batte, bas bat bann fein Gobn &. A. Riemerer m ber von ibm bearbeiteten 9. Auflage bes genannten Beites Bele 1835, III. G. 288-(46) ju einem mirflichen Compendium ber Errichungeberfatzte auseichter, welche beweit ibm A. Schmidt eines vornehm de "meine Saldt in die errentiden Zelemmending der Gefchichte" abgefreichen bei, nicht lief ber den Schwenfichen Wert burch fritikkere Sichtung und brifter Ueberfatigitet fid buspedner, fondern überbaupt burd umnchtige und fereichte Benngung bes bereichten Materials und burch miche literariide Nadme lanen fid immen noch als braudbar einerft. Uebrigens batte iden vorher Buffluden Glangen auf Grant ber Arbeiten von Schwerz und Remerer Aigende en nath eine Geine bill ein beit eine Geichte er Bingegif, the ethniste Berfelen: bei kurtebens, Weins, Seinmandungs und Bediels nedig ze 1980 kistelk einebere eine Ersteine das Keitene. Keitelk 1880 zu geben : \*\*\*\*

 Einleitung. 23

Bebiete ber Erziehungswiffenschaft ift &. Cramer burch ibn bestimmt worben, eine "Gefcbichte ber Erziehung und bes Unterrichts in welthiftorifder Entwidelung" gu verfaffen. Schon ber Titel bes Bertes tragt bas Geprage ber Schule, aus welcher es bervorgegangen ift. Aber wie bei Segel felbft, namentlich in feinen Borlefungen, bas Schema bes Suftems immer mit reichem realem, insbesondere biftorifchem Inhalt angefüllt ift, und beswegen nie ju jener burch bie philosophische Phrase schlecht verhüllten troftlosen Leerheit führt, welche einem in ben Arbeiten fo mancher Schüler bes Meifters entgegenstarrt; fo bat fich auch Cramer burch jenen Schematismus nicht abhalten laffen, fein Werf mit bem reichen Ertrage umfaffenber und forgfältiger hiftorifder Studien auszustatten, und zugleich hat ihm fein praftifcher Lehrerberuf ben Blid für bas wirklich Charakteriftische und Bebeutsame in ber Menge bes geichichtlichen Materials geschärft. Leiber ift von bem groß angelegten Werfe nur bie "Geschichte ber Erziehung und bes Unterrichts im Alterthume", und gwar auch unter biefem besonderen Titel, Elberfeld 1832 u. 1839 in zwei Banden erschienen, von welchen ber erfte bie "Braftifche Erziehung. Bon ben alteften Beiten bis auf bas Chriftenthum, oder bis auf bas Bervortreten bes germanifden Lebens" enthalt, ber zweite bie "Theoretische Erziehung. Bon ben alteften Beiten bis auf Lucian." Daß übrigens ber Berfaffer feine forgfältigen Studien auch über bas Alterthum hinaus ausgebehnt hat, beweift feine "Geschichte ber Erziehung und bes Unterrichts in ben Rieberlanden mabrend bes Mittelalters, mit Burudführung auf bie allgemeinen pabagogifchen und literarifden Berhaltniffe jener Beit. Stralfund 1843", ein Werk, welches viel mehr leiftet, als ber Titel verfpricht, indem einerseits eine ausführliche Ginleitung die Sauptmomente in ber Entwidelung bes Erziehungswesens vom flaffischen Alterthum an bis in bas spätere Mittelalter bervorbebt und fo die Berbindung zwischen bem früheren Berte und diefem fpateren berftellt; andererfeits biefes felbft von ber Bafis ber Rieberlande aus auf bas gefammte mittelalterliche Bilbungswefen in einer Beise Rudficht nimmt, bag taum in einem anderen Berke fo mannigfaltige und genaue Belehrung über biefe Beriode gefunden werden durfte. Immerbin blieb die Geschichte ber Babagogit, unbeschabet ber Bewegung, welche fie burch Segel empfangen batte, burch bie feiner Schule eigene Geschichtsconftruction von Gefahren bebrobt, welche Cramer burch feine treufleißige Gingelforschung gludlich vermieben batte. Es war baber febr beilfam, bag Rarl von Raumer in feiner "Gefdichte ber Babagogit vom Bieberaufbluben flafificher Studien bis auf unfere Beit", welche ungefahr ba einfest, wo Cramer aufgebort bat, die Sache gerade vom entgegengefesten Enbe anfaßte. Bon biefem 1877 ff. in 5. Auflage erschienenen Werke bieten ichon die beiden ersten Bande vollftanbig, was ber Titel ankundigt, und geboren eigentlich allein bierber (querft: Ctuttgart, 1842). Der 3. Band, in feiner 1. Abtheilung 1847, in ber 2. 1852 querft erichienen, behandelt einzelne padagogische Fragen und nimmt nur in ber von Rudolf von Raumer verfaßten Abhandlung über "ben Unterricht im Deutschen"

(2. Abtbla. S. 15-151) einen entschieden bistorischen Charakter an, mährend ber 4. Band (auch unter bem besonderen Titel: "Die beutschen Universitäten" zuerft: 1854) Beitrage gur Geschichte ber beutschen Universitäten, porquasmeise ber protestantischen im 19. Sabrbundert, gibt. Raumer gebt nicht von einem bestimmten Schema ber verschiedenen Phafen in ber geschichtlichen Entwickelung bes Erziehungswefens aus. Er stellt eigentlich nur eine Reibe bebeutsamer pabagogischer Lebensbilder in dronologischer Folge dar. Aber indem er alles mit eingebendster Sorgfalt unmittelbar aus ben Quellen, und zwar großentheils aus ichwer zuganglichen Quellen, schöpft und bas fo Gewonnene mit eben fo großer Lebendigkeit als Buverläffigkeit barftellt, zieht er eine reiche Rulle werthvollen Materials, welches früher unbekannt ober unbeachtet geblieben mar, an bas Licht und bestätigt jugleich auf bas erfreulichste Goethe's schönes und tiefes Wort: "Wer bas Besondere lebendig faßt, erhält zugleich bas Allgemeine mit". Er gebt bem inneren Rusammenbang zwischen den einzelnen bedeutenden geschichtlichen Erscheinungen und Thatsachen nicht gefliffentlich nach und sucht ibn nicht ausbrudlich aufzuzeigen, aber für ben aufmertfamen Lefer ergibt fich aus ber lebendigen Darftellung bes Ginzelnen beffen inneres Leben und Verhältniß von selbst. Die Literatur bat tein Werk über die Geschichte ber Babagogit aufzuweisen, welches so anregend wirkte und zugleich barauf bin= wies, daß fürs erfte die forgfältige und in's Ginzelne gebende Erforschung bes Thatsäcklichen daßjenige ist, wovon die Erziehungsgeschichte ihre wichtigste Förderung zu erwarten bat. Die nächsten Nachfolger Raumers in ber Bearbeitung bieser Biffenschaft haben freilich ben von ihm gezeigten Beg nicht betreten. E. An= halt gibt auf Grund der vorausgegangenen Arbeiten in seiner "Geschichte des Gr= ziehungswesens im Zusammenhange mit der allgemeinen Culturgeschichte. Sena 1846" nur allgemeine Grundzüge. 3. F. Th. Wohlfahrt bat in seiner "Geschichte bes gefammten Erziehungs: und Schulmefens in befonderer Rudficht auf Die gegen= wärtige Zeit und ihre Forderungen. 2 Bbe. Quedlinburg und Leipzig 1853 und 1855" eine Maffe von Material fleißig, aber ohne eingehende Kritik gesammelt und die einzelnen Elemente nicht geistig zu beleben und zu verbinden verftanden; benn was er, um diefe Berbindung herzustellen, von dem Seinigen hinzuthut, bas bewegt sich zwischen unfruchtbaren Gemeinplägen und allzu birekten Beziehungen auf die Forberungen ber Gegenwart, so bag badurch ber Berth ber bargebotenen Thatsachen weniger entbunden als beeinträchtigt wird. F. Körner aber hat in feiner "Gefchichte ber Rabagogit von ben alteften Beiten bis jur Gegenwart. Ein Sandbuch für Geiftliche und Lehrer beider Confessionen. Leipzig 1857" ein fo bürftiges, oberflächliches und triviales Machwerk geliefert, baß es seine Erwähnung an bieser Stelle nur bem selbstverleugnenden Streben nach einer gemiffen bibliographischen Bollftanbigkeit verbanken kann. Dagegen stedt viel Arbeit und Urtheil, verbunden mit der Gabe leichter und bequemer Darftellung, in R. Schmidts "Geschichte ber Pabagogit, bargeftellt in weltgeschichtlicher EntEinleitung. 25

widelung und im organischen Busammenhange mit bem Culturleben ber Bolfer, 2 Bbe., Cothen 1860 und 62" (2. vielfach vermehrte und verbefferte Auflage, beforgt burch Dr. Bichard Lange, Cothen, 4 Bbe., 1868, 69, 70 u. 67; 3. Aufl. 1872 bis 75), ein Werk, in welchem feit Schwarg gum erstenmal ber Bersuch burchaeführt ift, bas gefammte Gebiet ber Erziehungsgeschichte zugleich unter näherem Eingeben auf bie Einzelbeiten bes biftorifden Thatbeftanbes barguftellen. Der Berfaffer bat von Begel gelernt, die verschiedenen Epochen biefer Geschichte als Bertreterinnen ber Saupt= momente in ber Entwidelung ber pabagogischen 3bee aufzufaffen, und er bemubt fich babei auf anerkennenswerthe Beise ben so gewonnenen Rabmen mit reichem gefchichtlichem Material auszufullen. Gleichwohl muß er burch fein Bert beweifen, daß er fich eine Aufgabe gestellt bat, welcher bie Kraft eines Gingelnen gur Beit noch nicht gewachsen ift. Es kann nicht fehlen, bag er fich bie und ba minber orientirt zeigt, und ba muffen bann bie an fich erklärlichen und verschuldbaren Luden im positiven Biffen mit subjektiven Conftruktionen ausgefüllt werben. Insbesondere ichließt Schmidt auch darin an Segel fich an, bag er im Auftreten bes Chriftenthums ben Sauptwendepunkt in ber Geschichte ber Erziehung erkennt, mit welchem "bie Beltepoche ber bumanen Erziehung" begonnen babe. Allein feine eigene Borftellung von bem Wefen bes Chriftenthums ift eine febr vage. Er vermag fie bargulegen; ohne die fpegififch driftlichen Begriffe von Gunbe, Erlöfung und Berfohnung, Buge und Glaube, auch nur mit einem Borte gu gebenten; und wo ein Babagoge von biefen Begriffen Gebrauch macht, die uns boch auf jedem Blatte bes Reuen Testamentes begegnen, ba wittert ber Berfasser gleich eine verkehrte und engbergige Beschränkung ber mabren driftlichen Sumanität. Rachmals bat A. Bogel eine "Geschichte ber Babagogif als Biffenschaft. Rach ben Quellen bargeftellt, Guterslob 1876" veröffentlicht, barin aber weber bas Berbeigene vollftanbig gegeben, wie benn 3. B. eines Babagogen wie Quintilian und ber Romer überhaupt gar feine Erwähnung geschiebt, noch bat er burch feine Leiftung bie Anficht gu ent= fraften vermocht, bag es unmöglich fei losgelöft von bem Zusammenhang mit ber Gefchichte bes gesammten Erziehungsmefens eine jufammenhängenbe Gefchichte ber pabagogifden Spfteme ju geben. Endlich bat wieber 3. Chr. G. Schumann in feiner "Beschichte ber Babagogif im Umrig. Sannover 2. Aufl. 1881" (1. Aufl. 1876) die Sauptergebniffe ber vorausgegangenen Arbeiten gusammengestellt und burch reiche Auszuge aus ben Schriften ber pabagogifden Rlaffifer erlautert und belebt, wozu er fich felbst burch seine "Babagogische Chrestomathie. 2 Thle. Sannover 1878 u. 83" icon eine Borarbeit geliefert hatte.

Nachdem nun das Interesse für die Geschichte der Erziehung einmal erwacht war, hat es nicht versehlt, auch in den Lehrbüchern der Pädagogik sich geltend zu machen. Die beiden Philosophen freilich, welche auf die neuere Pädagogik den unmittelbarsten und bedeutendsten Sinsluß geübt haben, Herbart und Beneke, haben die von Hegel angeregte geschichtliche Betrachtung des obsektiven Verlaufes des Ersen

ziehungswesens nicht fortgepflanzt, haben ihr vielmehr eine subjektiv-pspcologische Behandlung der Bädagogik gegenübergestellt; und Schleiermacher hat in seiner Erziehungslehre zwar den Zögling nicht als isolirtes Subjekt, sondern in seiner nothwendigen Beziehung zu den geschichtlich bedingten Gemeinschaften der Familie, des Staates und ber Kirche betrachtet; aber er hat fich boch auf bas geschichtliche Werben biefer Gemeinschaften und ber mit ihnen zusammenbangenden Erziehung nicht ein= gelaffen. Dagegen nimmt unter ben "Ansichten über Erziehung und Unterricht", welche aus "Hegels fämmtlichen Schriften" felbst G. Thaulow "gefammelt und spstematisch geordnet" bat, das jur Geschichte Gehörige bei weitem ben größten Raum ein (Hegels Ansichten über Erziehung und Unterricht. I. Kiel 1853: Rum Begriff ber Erziehung, jur anthropologischepschologischen und ethischepolitischen Basis, wie gur Methode ber Erziehungslehre Gehöriges, LII u. 120 S.; II. 1854: Bur Geschichte ber Erziehung, 1. Abth. LII u. 319 S., 2. Abth. XVI u. 415 S.; III. 1854: Bur Gymnasialpadagogif und gur Universität Geböriges, XXXVI u. 321 S.); ber Begelianer Rosenkrang bat feine "Rabagogik als Sustem" burchweg an die Baupt: phasen in der geschichtlichen Entwickelung der Erziehung angeschlossen, wobei allerbings ben Thatsachen zu Gunften bes Spftems bisweilen Gewalt angethan wird (die Pädagogik als System. Ein Grundriß. Königsberg 1848); und Riecke hat in seiner "Erziehungslehre" der Geschichte der Badagogik wenigstens eine verhalt= nißmäßig ausführliche Behandlung zu Theil werden laffen (2. Aufl. Stuttgart 1858, S. 203-253). Aber auch Badagogen, welche von keinem bestimmten philosophischen Systeme ausgehen, haben gelernt, ihre Forderungen zu den durch den geschichtlichen Berlauf des Erziebunaswesens und des Lebens der menschlichen Gesellschaft überhaupt gegebenen objektiven Boraussekungen in lebendige Beziehung zu seten. bat ber Berfaffer biefer Ginleitung in feinen "Grundzugen ber Erziehungslehre" ben von ihm eingenommenen Standpunkt burch eine eingehende Darftellung ber geschicht= lichen Entwickelung des Begriffes von Erziehung zu rechtfertigen versucht (zuerft: Giegen 1844; 3. Aufl. 1876, S. 18-96). Palmer hat in ben Prolegomenen zu seiner "Evangelischen Pädagogik" (zuerst: Stuttgart 1853; 3. Aufl. 1862) von ber festen Grundlage des Evangeliums aus die padagogische Praxis der verschiedenen Bölfer und Zeiten burchmuftert und bann namentlich bie feit Rouffeau entstandenen Susteme ausführlicher fritisch bargestellt. Und neuesterdings hat G. von Begichwig in fein "Lehrbuch ber Padagogik" (Leipzig 1882) bie gefchichtliche Betrachtung begrundend und belebend verwoben. Der Philosoph D. Willmann, ber verdiente Berausgeber von Berbarts padagogischen Schriften, hat ber "theologischen Badagogit", welche in Schriften wie die genannten vorliegt, mit anerkennenswerther Unpartei: lichkeit das Zeugniß nicht verfagt: "sie hat wefentlich zur Ueberwindung ber älteren individualistischen und jur Begrundung ber social-ethischen Auffaffung beigetragen, bem Subjektivismus gewehrt, welcher bas Lebrgut jum Bildungsmittel verflüchtigt, die Bearbeitung der Erziehungs= und Bildungsgeschichte in Gang geset, mit der

philosophischen Babagogit Rublung gewonnen, ber Gomnafialpabagogit bobere Beripective gegeben, die Bolfsidulpadagogit vor ber Berfladung bewahrt, Colleftivarbeiten ins Leben gerufen, welche bas pabagogische Studium in weitem Umfreise beberrichen. Ihre gange Entwidelung zeigt, bag bie Gaben, welche bas Chriften= thum ju fpenben bat, noch nicht erschöpft find, und bag bie altefte ber Wiffenicaften nicht ju alt ift, um nicht inmitten bes jungen Nachwuchfes ibre Stelle gu behaupten." Willmann felbst aber bat jest von feiner "Dibaftif als Bilbungs: lebre, nach ihren Begiebungen gur Socialforidung und gur Gefchichte ber Bilbung bargestellt", ben 1. Band veröffentlicht (Braunichweig 1882), welcher außer ber Einleitung "bie geschichtlichen Topen bes Bilbungswefens" enthält. Er bat barin die von Serbart auf ihren Sobepunkt erhobene individual-idealistische Auffaffung ber Erziehung bem erweiterten Sorizont ber collettiven, focial-ethifden Bilbungsarbeit, an welcher bie Geschichte mitarbeitet, entgegenführen wollen und bat in ber That die gesammte Geschichte ber Erziehung von ihren erften Anfängen bis auf die neuefte Beit mit ebenfoviel umfaffender Sachkenntnig und Buverläffigkeit im einzelnen, als fritischer Sichtung und geiftiger Beberrichung bes reichen Materials bargeftellt, fo bag bie bis jest vorliegende Literatur über bas Gefammt: gebiet ber Erziehungsgeschichte in feiner Arbeit zwar felbstverftanblich noch feinen Abichluß, wohl aber einen fehr murdigen und zu weiterer Forschung erregenden Schluß findet. - Ueber Literatur und Methode ber Gefdichte ber Babagogit banbelt A. Rapp, Commentatio de historia educationis et per nostram aetatem culta et in posterum colenda. Hamm 1834, und Stop, Encoflopadie ber Padagogif. Leipzig 1861, S. 110-212.

Es barf wohl angenommen werben, bag Willmann bei feiner Erwähnung von förberlichen pabagogischen "Collektivarbeiten" befonders die von R. Schmidt berausgegebene Enchklopabie bes gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens im Auge gehabt hat, von welcher die 1. Auflage Gotha 1859-78 in 11 Banden erschienen, bie 2. feit 1876 im Ericeinen begriffen ift; und ber Umftand, daß auch ber Berfaffer ber vorliegenden Ginleitung feine bescheibenen Beitrage gu biefem Berte ge= liefert bat, barf ihn nicht abhalten, auf die barin enthaltenen gablreichen und außführlichen biftorischen Artifel aufmerksam ju machen, welche bie Geschichte bes Ergiehungswesens in ihrem gangen Berlaufe begleiten. Die Ermähnung biefer "Collektivarbeit" aber erinnert jugleich baran, bag bei bem gegenwärtigen Stande unferer Biffenschaft ein Gingelner noch faum im Stande fein durfte, beren Gefammtgebiet auf befriedigende Beife gu bearbeiten. Bor mehr als einem balben Jahrhundert hat A. S. Niemeger feinen "Ueberblick ber allgemeinen Geschichte ber Erziehung und bes Unterrichts" mit ben Worten eingeführt: "Gine vollständige Geschichte beffen, was feit ben alteften Beiten bis auf bie unfrigen berab fiber Erziehung und Unterricht theoretisch gebacht und praftisch geubt ift; ber Manner, welche barauf ben bedeutenoften Ginfluß gehabt; ber Anftalten, welche ju biefem 3wed errichtet; ber

literarischen Werke, welche zu diesem Behuf geschrieben sind, ist von so großem Umsfang und hat besonders in den früheren Zeiten der menschlichen Gultur so große Schwierigkeiten, daß sie nur durch vereinte Bemühungen mehrerer Geschichtsforscher, die zugleich Bädagogen wären, verfaßt werden könnte." Solche Betrachtungen haben auch heute noch ihr Recht, und in ihnen liegt der Grund, daß zu der vorliegenden Arbeit mehrere sich verbunden haben, in der Hoffnung zugleich, daß das Zusammenwirken verschiedener Kräfte die Gemeinschaft in Ginem Geiste nicht werbe vermissen lassen.

## Die Haturvölker.

Literatur: Baig, Anthropologie ber Raturvöller, 1 .- 6. Bb., Leipzig, 1859-72. - Rostoff, bas Religionsmejen ber robeften Raturvolfer, Leipzig, 1880. - Beidel, Bollerfunde, 2. Auflage, 1875. - Segel, Borlefungen über die Philosophie ber Religion, Berlin, 1832, S. 220-244. - Derf., Borlejungen über Die Philojophie ber Beichichte, Berlin, 1837, G. 75 ff. - M. Buttfe, Beidichte bes Beibenthums, 2 Bbe., Breslau 1852 und 1853. 1. Bb. auch unter bem bejonderen Titel: Die erften Stufen ber Beidichte ber Menichheit. Entwidelungsgeschichte ber wilben Bolfer, fowie ber hunnen, ber Mongolen bes Mittelalters, ber Megitaner und ber Beruaner. Breslau, 1852. - Mag Müller, Borlejungen über ben Urfprung und bie Entwidelung ber Religion, 2. Auflage, Stragburg, 1881, €. 58-146. - Tiele, Compendium ber Religionsgeschichte, überjegt von Beber, Berlin, 1880, S. 9-29. - Sartmann, bas religiofe Bewußtsein ber Menichheit im Stufengang feiner Entwidelung, Berlin, 1882, S. 40-180. - Carriere, Die Runft im Bujammenhang ber Culturentwidelung und bie 3beale ber Menichheit. I, 3. Auflage, Leipzig, 1877, G. 139-172. - Sellwald, Culturgeichichte in ihrer natürlichen Entwidelung, Augsburg, 1875, 2. Auflage, 2 Bbe., 1876-77. - Sonegger, allgemeine Culturgeicidte. Erfter Band: Borgeidictliche Beit, Leipzig, 1882. - Beft mann, Beichichte ber driftlichen Gitte. 1. Theil: Die fittlichen Stadien in ihrer geschichtlichen Entwidelung. Rördlingen, 1880, G. 45-92.

Bon Naturvölkern reben wir im Gegensate gegen die Culturvölker. Diese letteren sind solche, welche, der Bestimmung des Menschen gemäß, durch die Macht des Geistes von der Natur sich unabhängig und diese vielmehr sich dienstbar zu machen suchen und in Verfolgung dieser unendlichen Aufgabe in einer von Stufe zu Stufe voranschreitenden Entwickelung sich besinden, dis etwa infolge äußerer oder innerer Hemmungen nach Erreichung eines Culminationspunktes eine rüchbildende Metamorphose bei ihnen sich einstellt. Bei den Naturvölkern dagegen vermag die Kraft des Geistes den Bann der Natur, welchem sie unterworfen sind, nicht zu brechen. Sie haben ihr gegenüber keine eigentliche eines bestimmten Zieles bewußte Initiative, sondern beschränken sich wesentlich auf einen Vertheidigungszustand und

laffen fich genügen, wenn nur von Tag ju Tag bie Natur ihnen freiwillig gewährt oder fie ihr abringen konnen, was fie jum leiblichen Leben bedürfen. Wenn fich bei ihnen auch eine geschichtliche Ueberlieferung über vergangene Beiten findet, fo machen fie boch keine eigentliche Geschichte, fonbern fo, wie vor mehr als zweitausend Jahren Berodot fie geschildert bat, so find fie beute noch, wenn nicht etwa ibre natürliche Baffivität durch die Berührung mit Culturvölkern in lebbaftere Bewegung verfett worben ift, mabrend bie Aftivität ber letteren in berfelben Reit auf- und abfteigend die mannigfaltigften Bandelungen burchlaufen bat. Gleichwohl theilen auch bie Naturvölfer mit ben Culturvölfern jene Gigenschaften, welche im Unterschiebe von allen anderen Geschöpfen ben spezifischen Charafter bes Menschengeschlechtes bilben. Sie alle haben, um mit bem Charafteriftischften gu beginnen, eine beftimmte Begriffe in artifulirten Borten ausbrudenbe Sprache, und biefe ift auch bei ben niedrigft ftebenden unter ihnen "folch ein Meifterwert bes Geiftes, daß die Runft aller Bbilofopben baran ideitern wurde, etwas Aebnlides bervorzubringen". Ebenfo finden fich bei ihnen die Anfänge ber Religiofität, bes perfonlichen Gigenthums und ber Luft und Fertigfeit, biefes fünftlich zu geftalten. Wenn aber biefe Anfange nicht ju vollerer geiftigen Freiheit und Berrichaft über bie Natur und bamit gu einem fortichreitenben Culturleben geführt haben, fo genügt es bier, als auf ben Grund, bavon auf die Ungunft ber flimatischen und geographischen Naturverhältniffe, mit welchen diefe Bolfer zu tampfen haben, hinzuweisen; benn ein Eingeben auf die Frage, ob jener Mangel nicht auch in einer mangelhaften Naturanlage einen Saupt= grund habe, wurde gu ber ichwierigen und jedenfalls bier nicht gu erörternden Frage führen, ob nicht dieser lettere Defect bei ben Raturvolfern erft eine Folge ihrer ungunftigen Raturumgebung ift. Dagegen ift offenbar, daß in tropifchen Gegenden, wo bie Natur von felbst bem Menichen, ohne eine besondere Anftrengung von ibm au fordern, feinen Lebensunterhalt barreicht, in ben Polarländern, wo er feine gange Rraft im Rampfe um fein tägliches, leibliches Dafein verbrauchen muß, in ber Ginsamteit bes Urwalbes ober eines infularen Lebens, wo er bes bilbenben Einfluffes einer größeren gefelligen Gemeinschaft ober bes Berkehrs mit anderen Stämmen entbebrt, in ber Ginformigfeit ber Steppen, wo ihm bie Anregung mannigfaltiger Natureindrude fehlt, die Bedingungen nicht vorhanden find, unter welchen ber Menfch aus ber Abbangigkeit von ber Ratur ju bem freieren und felbständigeren Leben eines Culturvolfes fich erheben fann. Das gemäßigte Klima wefentlich continentaler, babei aber füftenreicher, von Gluffen burchftromter und den Wechsel von Berg und Thal und Gbenen barbietender Länder hat nach bem Beugniffe ber Geschichte ben Boben bereitet, auf welchem bas Leben der Culturvolfer fich entwickelt bat.

Es ift bei der Betrachtung und Benutung der uns vorliegenden Berichte über Wesen und Leben der Naturvölker hochnöthig, sich stets die doppelte Thatsache gegenwärtig zu halten, daß einerseits trot aller anmuthenden einzelnen Züge, welche uns von ihnen berichtet werden, sie im ganzen eben doch nicht vermocht haben, aus bem Bann ber Naturbestimmtheit ju ber Freiheit eines fortichreitenben Culturlebens bindurchaubringen, und bag andererfeits auch auf ber niedrigften Stufe ihrer Entwidelung fich boch bei ihnen etwas findet, was uns nothigt, auch in bem Bufchmann, aber nicht in bem Gorilla, Geift von unserem Geifte und einen Bruber anguerfennen. "Es gibt, wie Mar Müller fagt, faum einen anderen Zweig der Antbropologie, ber mit fo viel Schwierigkeiten behaftet ift, als gerade bas für fo leicht erachtete Studium biefer fogenannten Bilben." Gin Sauptgrund diefer Schwierigfeiten liegt barin, bag folche Beobachter, welche bie Unwiffenheit und Schwäche biefer Naturvoller nicht bloß felbstfüchtig ausbeuten wollen, fonbern wirklich ben guten Billen baben, ibr eigentbumliches Wefen fennen gu lernen, fich in ber Regel in ibrer Mitte nicht lange genug aufbalten, um in ibre, von unseren Begriffen und Gewohnbeiten fo abweichende Art fich bineinfinden gu fonnen, und bag man bann einzelne Babrnebmungen auf unberechtigte Weise generalifirt ober burch flüchtige Beobachtung bei ibnen nur findet, was man nach mitgebrachten Borurtheilen fucht. Als man in Europa allgemein für Rouffeau's Raturmenfchen fcmärmte, konnte ein Mann wie Georg Forfter auf feiner "Reise um die Welt in ben Jahren 1771-75" in ben Bewohnern Polynefiens nur "unverdorbene Kinder ber Natur" entbeden, welche "allen ihren Empfindungen freien Lauf laffen und ihrer Reigung fur ben Rebenmenichen fich freuen", mabrent "unfere Erziehung ben natürlichen Bewegungen bes Bergens zu viel Einhalt thut". Er fab bei ihnen "bas Bild von mahrer Boltsgludfeligfeit realifirt", und nur gang nebenbei preft ihm ber Anblid ber frechften und zügellosesten Ausschweifungen "bes viehischen Triebes" bei biesen unverdorbenen Naturkindern einmal bie Rlage aus: "Die menfchliche Ratur muß freilich febr unvolltommen fein, daß eine fonft fo gute, einfältige und glüdliche Ration zu foldem Berberbniß und folder Sittenlofigkeit hat berabfinken konnen; und es ift allerdings berglich zu bejammern, bag die reichlichsten und besten Geschenke eines gutigen Schöpfers am leichteften gemigbraucht werben, und bag Irren fo menfchlich ift." Reuerdings bagegen hat bas vorwiegende Beftreben, die physiologische Berwandtschaft zwischen Mensch und Thier nachzuweisen, ben Blid für die Erkenntnig ihres psuchologischen Unterschiedes so febr abgestumpft, daß man diese Wilden als Wesen barftellt, welche vor bem Thier wenig ober nichts voraus haben, ja in mancher Begiehung unter bem Thier fteben. Go kann man aus ben vorhandenen Berichten bie Buge ju zwei gang verschiedenen Bilbern von dem Befen und Leben diefer Natur= völker entlehnen, von welchen bas eine in lichten Farben ein Leben anmuthenber findlicher Unbefangenheit und ahnungsvoller Gemuthstiefe barftellt, bas "noch Europas übertunchte Söflichkeit nicht fannte", wogegen bas andere in bufteren ober grellen Farben die abichreckende Geftalt mufter Berthiertheit vor Augen führt. Gine grundlichere und minder einseitige Darftellung bes wirklichen Sachverhaltes ift besonders von ben einft vielgeschmähten Miffionaren zu erwarten, welchen man jest allmäblich jugeftebt, bag fie gur Erwerbung einer genaueren Renntnig ihrer Pflegebefohlenen vor Anderen Zeit und Gelegenheit haben, und diese um so gewisser benuten mussen als sie ohne eine solche Kenntniß in ihrem Beruse nichts ausrichten können, sowie daß sie nicht als Störefriede in einen Zustand paradiesischer Unschuld sich eingedrängt, sondern einen guten Anfang gemacht haben, einen traurigen und unwürdigen Naturzustand und eine leider auch durch europäische Culturträger vermehrte Berderbniß in würdigere und gesundere Zustände zu verwandeln.

Bang befonders ichwierig ift es, von dem religiofen Berbalten biefer Bolter eine flare und bestimmte Borftellung ju gewinnen, weil diefe fur ihr ganges Leben und insbesondere fur etwaige padagogische Ginwirkungen bedeutsamfte Seite ibres Wefens zugleich Diejenige ift, welche einer oberflächlichen Betrachtung fich am meisten verbirgt und baber ben widersprechendsten Urtheilen unterliegt. Berichten, nach welchen biefe Wilben einzelne Ueberrefte ber urfprunglichen Gottes: offenbarung reiner bewahrt baben follen, als bie politheiftifden Religionen bochgebilbeter Culturvöller, fteben andere, welche ibnen jebe religiofe Regung abfprechen. Ja man fann bei bemfelben Berichterftatter und in bemfelben Sate neben ber Behauptung, bag bei biefem ober jenem Naturvolf von Religion gar nichts gu entbeden fei, unmittelbar die Erwähnung von allerlei wunderlichen Manipulationen und Sandlungen finden, burch welche fie mit gewiffen unfichtbaren Machten fich auf guten Ruß gu fegen fuchen: als ob nicht biefe Berfuche icon bas Borbandenfein eines, wenn auch noch fo fehr verfummerten, religiofen Bewußtfeins bezeugten. Inbeffen ift die Meinung, bag es absolut religionslose Bolfer gebe, allmählich ber burd forgfältigere Beobachtung unterftugten befferen Ertenutnig gewichen, bag bie Religion nicht minder wefentlich als die Sprache ju bem fpezifischen Charafter bes gangen Menidengeschlechtes gebore, und ein aller theologischen Boreingenommenbeit so unverdächtiger Zeuge wie Tiele fagt barüber (a. a. D. S. 7 f.): "Die Behauptung, daß es Bolter ober Stämme ohne Religion gabe, beruht auf ungenauer Beobachtung ober auf Begriffsverwechslung. Gin Stamm ober ein Bolt, bas an feine bobere Wefen glaubte, bat man noch nirgends gefunden, und Reifende, Die biefe Behauptung aufftellten, find fpater burch bie Thatfachen widerlegt worben. Man hat beshalb wohl bas Recht, Die Religion, wenn bies Wort auch für Die Beifteranbetung nur in uneigentlichem Sinne gebraucht werben fann, eine allgemein menschliche Erscheinung zu nennen." Die gemeinsame Brundlage nun bes im eingelnen fich febr mannigfaltig gestaltenben religiofen Berhaltens biefer Naturvolter scheint mir auf eine besonders instruktiv und einleuchtende Beise in folgender Mit= theilung Mar Mullers angegeben ju fein (a. a. D. G. 59 f.): "In welcher ichwanfenden, nebelhaften Geftalt die 3dee des Unendlichen, des Unfichtbaren, ober wie man es fpater nannte, bes Göttlichen, unter ben niedrigften Menschenftammen gum Borichein tommt, will ich gang turg wenigstens an einem Beifpiel gu zeigen fuchen, nämlich an bem Mana ber Melanefier. Gin erfahrener Miffionar und geiftreicher Theolog, R. H. Cobrington, Mitglied von Wadham College, Oxford, ichreibt in

einem Brief vom 7. Juli 1877, von den Rorfolk: Infeln: "Die Religion der Delanefier besteht, mas Glauben betrifft, in einer Ueberzeugung, bag es eine übernatürliche Macht gibt, die aber jum Rreife bes Unfichtbaren gehört; und was Cultus betrifft, im Gebrauch von Mitteln, um biefe Dacht zu unserem eigenen Bortheil gu verwenden. Die 3dee eines bochften Wefens ift ihnen gang fremd, ja selbst die 3dee von irgend welchen Befen, die eine febr bobe Stellung in ber Welt einnehmen." Und an einer anderen Stelle: "Es gibt einen Glauben an eine Rraft, gang verfcieben von Naturfraften, die in allen möglichen Beifen Gutes und Bofes ichafft, und die gu besigen ober gu beeinfluffen gum größten Bortbeil gereicht. Dies ift Mana. Das Bort eriftirt, glaube ich, über ben gangen Stillen Dzean, und viele haben versucht zu erklären, mas es an verschiedenen Orten bedeutet. 3ch glaube, ich weiß, was unsere Leute barunter versteben, und bas scheint mir alle bie verichiedenen Bedeutungen zu umfaffen und zu beden, die wir von anderen Orten aus boren. Es ift eine Macht ober ein Einfluß, nicht natürlich, fondern in gewiffem Sinne übernatürlich; aber es zeigt fich in natürlichen Rraften und in irgend welcher Macht ober Uebermacht, Die einzelne Menschen besigen. Dieses Mana ift nicht an irgend etwas gebunden und fann nach überall bin mitgetheilt werden. Beifter, vom Rorper getrennte Geelen, übernaturliche Befen befiten es, und fonnen es mittbeilen. Seinem Urfprung nach geht es immer von perfonlichen Befen aus, aber es tann fich vermittelft bes Baffers, vermittelft eines Steins ober eines Knochens außern. Alle Melanefische Religion besteht barin, diefes Mana's für sich babhaft zu werden, ober es zu unserem Rugen verwendet zu feben - alle Religion, b. b. foweit fie in religiofen Gebrauchen, in Gebeten und Opfern besteht." Diesem nach wurden diefe Religionen auf bem Glauben an eine von den Naturfraften gang verschiedene unsichtbare Macht ober auch an viele folder Machte beruben, um beren willen man, obwohl man fie nur mit Borbehalt Geifter nennen fann, den Grundcharafter biefer Religion als Animismus bezeichnet hat. Die Berehrung gilt junachft biefen unfichtbaren Machten felbst; bann aber läßt bas Bedürfniß nach fagbareren Borftellungen ben Menschen fie in ben Seelen Berftorbener, ober in auffallenden Naturdingen, einem Strom, einem Bafferfall, einem Berg, einem Felfen, einem Baum, einem Thier, manifestirt finden; oder er mablt fich endlich irgend einen beftimmten Naturgegenftand, einen Stein, einen Rnochen, zu perfonlichem Befit aus, gibt ibm auch wohl eine bestimmte Gestalt, um ibn gum Reprafentanten jener Machte ju machen, woburch bann ber Wetischismus im eigentlichen Ginne entfteht. Beifter im vollen Ginne bes Bortes find freilich, wie bereits angebeutet, biefe unfichtbaren Machte nicht. Sie handeln nicht nach einem burch bewußte Gefete beftimmten Willen, fonbern burchaus willfürlich; benn eine wahrhaft geiftige Gottheit vermag ber Menich auf biefer Stufe nicht zu erkennen, weil er fich felbft noch nicht ber Natur gegenüber als ein felbstbewußtes und freies geiftiges Befen erkannt bat. Darum gibt es benn auch in biefen Religionen noch feinen vernünftigen Gottes-

bienft, ber jugleich mit einem bem Willen ber Gottheit entsprechenden sittlichen Sanbeln verbunden ift, sondern an seine Stelle tritt die Bauberei, burd welche man auf die willfürlich wirkenden unsichtbaren Mächte burch willfürlich gewählte eneraische Mittel Ginfluß ju gewinnen und fie jum eigenen Bortheil ju verwenden fuct; und die an die Stelle der Priester tretenden Zauberer erscheinen gerade im Buftande ber Bewußtlosigkeit und Efftase, wo Bernunft und Willen gebunden ift, als zu ihrem Berufe befähigt. Wenn baber bei ben Naturvölkern bier und ba bie allgemeine Ahnung einer die Welt bestimmenden einheitlichen unsichtbaren Macht fich außert. so barf man bas nicht zu boch anschlagen, ba jene allgemeine Abnung bei jebem Bersuche, sie sich bestimmter vorstellig ju machen, in die robeste und geiftloseste Berkörperung umschlägt. Und insbesondere muß man sich hüten, diese Religionen um beswillen, daß sie keine Mythologie ober doch nur einzelne unscheinbare Anfate zu einer folden haben, über die mothologischen Religionen ber Culturvöller zu ftellen. Dag bei jenen bas mothologische Element fehlt, ift teineswegs Reichen eines Borzuges, sondern eines Mangels. Denn indem die Mythologie die Gottheit in menschenartiger Gestalt und in einem nach Denken, Rublen, Bollen und Sandeln menschenartigen Leben barftellt, so bezeugt sie boch bie Erkenntnig, bag unter allen Creaturen ber Menich als ein freies geistiges Wesen bie entsprechenbste Verkörperung bes Göttlichen ift, weil eben biefes felbst als freies und geistiges Wefen gebacht wird, mahrend die Naturvölker zu dieser Vorstellung der unsichtbaren Mächte sich noch nicht erhoben haben und eben darum auch ihren Religionen die Motbologie feblt. Wenn auf dem Boden einer mythologischen Religion die Erkenntniß ober boch die Ahnung von beren Ungulänglichkeit sich entwickelt, wie in bem Bubbbismus und in ber altgermanischen Religion, so ift biefes Berlangen nach einer nicht mehr mothologischen Religion von gang anderer Art als die unmothologische Dürftigkeit in den Religionen ber Naturvölker, welche noch nicht einmal mytho= logisch sind. Um ber Unfreiheit und Geiftlofigkeit ihrer Borftellungen willen erscheint benn auch die Annahme als unhaltbar, daß fie ben ursprünglichen Religionszuftand ber Menscheit barftellen, aus welchem alle vollkommeneren Religionen fich allmählich entwickelt batten. Bielmehr beweift einerseits bie Stabilität, welche fie, falls nicht ber Einfluß von Culturvölkern sich bei ihnen geltend gemacht hat, bewahrt haben, fo lange man fie überhaupt tennt, daß ihnen die Fähigkeit weiterer Entwicklung abgebt, und andererseits muffen die Religionen der Culturvolker eben durch das Borhandensein dieser Fähigkeit von Anfang an von denen der Naturvölker sich unterschieden haben, wenn auch einzelne Elemente der letteren in jenen, zumal in den früheren Stadien ihrer Entwicklung, sich wiederfinden. Inder, Aegypter, Griechen, Germanen haben gewiß niemals auf der niedrigen und beschränkten Stufe des religiösen Lebens gestanden, wie die Neger, die amerikanischen Rothhäute, die Papuas und andere Naturvölker; und wiederum würden für biese Jahrtausende nicht ausreichen, um fich aus eigenen Mitteln zu ber boberen Religionsftufe jener Bolfer zu erheben.

Benn man nun von ben angegebenen gemeinjamen Grundzügen ber Religionen ber Naturvöller aus weiter in bas Gingelne eingubringen fucht, fo gerath man an ber Sand ber vorliegenden Berichte, welche oft von ber Religion eines Stammes nur einzelne gufällige Meugerlichkeiten aufgefaßt und bewahrt haben, fofort in eine überreiche und verwirrende Mannigfaltigfeit von religiöfen Lebensäußerungen binein, und auf Grund bes bis jest vorhandenen Materials ift es nicht möglich, was bem einen oder bem anderen Stamme, ber einen ober ber anderen Dertlichkeit angehört genau zu scheiben und wieder das Zusammengehörige zu einem anschaulichen Gesammt= bilde zu vereinigen. Allerdings herricht bei ben Sirtenstämmen ber nordafiatischen Steppen und bei ben Jagern ber amerifanischen Urmalber ber unmittelbare Cultus ber unfichtbaren Dachte vor, und ebenfo mag bei feghaften Stämmen die Berehrung imponirender Naturgegenstände aus ihrer bleibenden Umgebung, und wieder bei folden, welche im Betrieb ber Fischerei ober der Anfange des Aderbaus eine größere Runft= fertigkeit fich haben aneignen muffen, ber eigentliche Fetischismus vorzugsweise in Uebung fein. Im gangen aber finden fich alle biefe religiofen Clemente in den Religionen biefer Stufe in verschiedenen Mifchungsverhaltniffen neben einander. Darum wurde benn auch nichts babei berauskommen, wenn man ber Rabigkeit ber Naturvölker erzogen zu werden, welche mit der Religion innig zusammenhängt und mit diefer und ber Sprache ben fpegififch menichlichen Charafter biefer Bolfer bethätigt, in ber Art nachgeben wollte, bag man die Erziehung der einzelnen Naturvölfer, etwa nach Befchel's Gintheilung 1) ber Auftralier, 2) ber Papuanen, 3) ber mongolenähnlichen Bölfer (a. Malagen, b. Gudoftafiaten, c. Roreaner und Japanefen, d. mongolenähnliche Bolfer im Norben ber alten Belt, e. Nordasiaten von unbestimmter Stellung, f. Beringsvölfer, g. amerifanische Urbevölferung), 4) ber Dravidabevölferung Borderindiens, 5) der Hottentotten und Buschmänner und 6) der Neger, nach einander barftellen wollte. Bielmehr empfiehlt es fich, die padagogisch intereffanten Einzelheiten, welche bald allen oder mehreren diefer Bolfer gemeinfam, bald einzelnen eigenthumlich find, unter gewiffen allgemeinen Besichtspuntten gufammenzuftellen.

Wenn unter Erziehung im weitesten Sinne mit Schleiermacher die gesammte sittliche, das heißt hier nur eine nicht auf rein natürlicher Vererbung beruhende, Sinwirkung der älteren Generation auf die jüngere zu verstehen ist, unter Erziehung im engeren und eigentlichen Sinn aber eine absichtliche und zielbewußte Sinwirkung Mündiger auf Unmündige, wodurch diese in den Stand gesetzt werden sollen, sich gleichfalls auf die Stuse der Mündigkeit zu erheben und demgemäß selbständig, mit Selbstbewußtsein und Selbstthätigkeit die Aufgabe ihres Lebens zu verfolgen, so liegen die Anfänge von Erziehung, welche wir bei den Naturvölkern wahrznehmen, sast nur innerhalb jenes weiten Kreises und zwar ganz nahe an der Peripherie desselben und nur ganz vereinzelt nähern sie sich dem engeren Kreise bewußter pädagogischer Sinwirkung oder treten sie in denselben ein. Denn diesen Bölkern sehlt eben noch das Bewußtsein einer bestimmten Lebensausgabe, welche sie

sa verfelden und auch er dem becommachtenden Gefchlecht zu werkunden Bewußtkein ju fritzen bitten. Lirien mit bas Gemeinfane ber Lebenstrigeben, wie fie allen Calmeralitern voridmeben und burch beren Berfelgung eine forticbreitenbe Exitus erft miglid mirt, burin finden, daß ber Geift nach feinem Geiege bas natürlide leben mientwie ju bestimmen madien: fo vermögen bie Raimwöller ju bem Benufrien einer folden Aufgabe fich nicht zu erleben, weil bei ihnen ber Menjch pun Benngrien beime gefflien Greibeit und Gelbflindigket und bet Bernfes bes Gerfes, ben narfrillden Leben bas Siegel feiner Berrichaft aufzubruden, überhaupt und und: belangt ift. Daraus erflatt fic bie bumpfe Biellofigfeit ibres Lo bens und Treibens und ale beren Rolge bie fan absolute Stabilitat ibret Buflinde im Bernleiche mit der fornichreitenden Gutmidelung ber Gulturvoller, jugleid aber aud ibre Unfabigfeit, ben ivegififden Berth ber menich liden Berianlidfeit ale folder ju idagen, ane meldem ber jungeren Generation bas Redt, ergoben ju merben, und ber alteren bie Pflicht, jene ju erpieben, eigentlich ermacht. Benes Unvermitgen bes Menichen, nich zu einem flaren und befinmten Beruftiein feines eigenen Befens unt Berufes ju erbeben, fieht im innuffen Insammenbange mir bem auf biefer Stufe vorbandenen Mangel einer rernantliden unt in allgemeinerem Gebraud befindliden Schrift. 3mar kilber iden tie Sprace einen Organismus, in welchem bas innere Gebantenund Gefühlsleben in einer finnlich nabrnebmbaren Form fic verforvert, und fie macht es baburd bem Meniden moglich, nich felbft jum Gegenftante feiner Betrachming ju maden, jugleich Subjett und Objett feines Dentens ju fein. Aber bas nur gefrrechene Bort ift bod zu flüchtig und verklingt bem Obre gu raid und erft menn es als aeidriebenes Bort für bas Auge frirt ift, bietet es ber Betrachtung einen binlanglich feften Gegenstant bar, an welchem ein bemußtes Gebantenleben nich entwideln tann. In ber That in bas Ermaden bes Meniden jum volleren Bemuftiein feiner felbit und eines bestimmten von ibm ju verfolgenben Lebensgieles jo jehr an ben Gebrauch ber Schrift gebunden, bif man biejen geraben als bas Merfmal bezeichnen fann, burd welches bie Culturvoller von ben Raturrollern nich unterideiten. Diefe letteren baben gmar auch Bilber fur einzelne Gegennande und miffen tiefe Bilber auf eine Beife ju combiniren, bag fie fur ben in ibrem engen Gendte: und Gebantentreife geimifden verftanblich werben. Schoolcraft ergablt in feinem Berte über bie Indianer ber Bereinigten Staaten: "Brei Bager, Die ben fluß binaufgefabren maren, lagern am Ufer besfelben, tobten einen Baren und fangen Fifde. Das mar eine That, murbig, bag niemanb ibres Bolles vorübergeben follte, obne von ibr unterrichtet ju merben; auf einem Brett mird nie niedergeschrieben und Diefes als Dentmal aufgestellt. Der Borübergebente niebt auf ibm zwei Rabne und über jedem ein Thier, welches bas Renn= zeiden ber Familie eines jeden ber beiben Sager in, und er weiß nun, bag zwei Perfonen aus tiefen Familien bier gelandet find. Ein Bar und feche Fifche fagen

ibm, was fie vollbracht haben." Aber von biefer unvollfommenen, vielbeutigen und nur bem im Gebankenkreise ibres Urbebers icon Orientirten beutbaren Bilberidrift ju einer Schrift, welche bestimmte Borte und ibre Berbindungen ju Gebanten mit nicht mißzuverstebender Deutlichkeit ausbrudt, ift ein weiter Beg, und biefen haben bie Raturvölker nirgends vollendet; benn batten fie es, fo murben fie aufgebort baben, Naturvoller ju fein. Bas ferner ben Mangel an Berftandniß fur ben abfoluten Berth ber menschlichen Berfonlichkeit angebt, fo finden fich von ibm bei allen Naturvölfern bie ichlagenoften Beispiele. Diefer Berth berubt auf ber geistigen Natur bes Menschen und seiner barauf begründeten Bestimmung, als lebenbiges Glied an bem Berufe ber Menschheit, Gottes Willen im Leben zu verwirklichen, forberlich mitzuwirfen und baburch feine Befriedigung gu finden. In vollem Dage ift er erft im Chriftenthum gur Anerkennung gefommen, außerhalb besfelben wird er auch von den gefördertsten Culturvölkern mannigfach verkannt, den Naturvölkern aber fehlt fast jebe Abnung von ibm, weil ihnen eben die Erkenntnig ber geiftigen Ratur bes Menfchen felbst als feines ihn von allen anderen Geschöpfen unterfchei= benben fpezififchen Charafters noch nicht aufgegangen ift, barum auch bem Leben des Menfchen ber eigentliche werthvolle Inhalt fehlt und er felbst nicht sowohl als eine Berson benn als eine Sache angesehen wird. Es erflärt sich baraus vor allem die für unfere Auffaffung fo auffallende Geringichatung bes Lebens felbft, sowohl bes eigenen als des Lebens Anderer. Nicht bloß gilt, 3. B. bei bem Neger: stamme ber Beis, ber Diebstahl für ein ichwereres Berbrechen als ber Mord und werben bei Siegesfesten ber Neger Rriegsgefangene gu hunderten eben fo gleichgiltig bingefclachtet, als biefe felbft es fich als etwas Selbftverftanbliches rubig gefallen laffen. Auch ber Gelbstmord wird baufig und mit größter Indoleng verübt, und ibm ift es fast gleichzuachten, wenn ber Afchanti einen Feind, ber ibn beleibigt bat, "bei bem Saupte bes Ronigs" beschwort, ihn ju tobten, eben weil er weiß, baß biefer, wenn er nicht als ein Geachteter gelten will, biefer Beschwörung nachkommen muß und baburch die Blutrache ber Angehörigen bes Gemorbeten auf fich giebt. So opfern fich auch Leute biefes Stammes auf Befehl ihrer Ketischmanner mit voller Beiterfeit ibren Göttern, und eben fo rubig geben biefe Wilden fich ju ben unter ihnen fo weit verbreiteten Menschenopfern bin, wie fie namentlich als Todtenopfer bei bem Tobe angesehener Brivatmänner in geringerer gabl, beim Tobe eines Königs ober bei ber Tobtenfeier verftorbener Ronige in großen Maffen bargebracht werben. Rur Erflärung jener Gleichgiltigfeit gegen bas Leben bes Reindes reicht bie Berufung auf ben Feindeshaß eben fo wenig aus, wie gur Erklärung biefer Gleich= giltigkeit gegen bas eigene Leben bie Berufung auf ben berrichenden Babn, bag der Tod nur ben Uebergang in ein anderes bem gegenwärtigen in Bezug auf Bedurfniffe und Genuffe völlig gleiches Leben bebeute; vielmehr findet beibes nur barin feine ausreichende Erflärung, bag eben bas leibliche Leben als werthlos ericheint, To lange es nicht burch bas Bewußtsein bes geiftigen Lebens mit einem wahrhaft

neumoden finali erfül: reiden fit, dem ein in defen Sinne fili die Bott: "Der Gest ift et. der de lebender nacht: das Aleich ift fen uien." Mit biefer Bernsinigum de Neridenkleit feit der uner der Ammilien is weit verinner Krintieltenie ir nier Fernitofeit. Alebane beichäuft er nich de reier Stimmer in der Regel un' die im Ares erfälligenen oder die gefengenen mi médladuran Rende, no et dans mi den Abetalander verbunden de, daß mar die Krieft des verschiten Benades für zu eigen made, diesem aber die Möginitien reinne, den lieben rad den Lide fregriggen. Aber er wat doch auch an der der Geben üblichen Merichentrieten veräft, zu der den Jental auf Sumanta niler er nemben einer Beitricheil der enderlicher Commuliuspfeit, indem gemis derivade din refeler. Und dade dell er fid konstress omner innerhold der deleglichen Grenzen. Inden rorneinen Grunnund gelt **Ansibenteilo** gemben als en neccionaciones belicarán, relació de da cialida en recidações finder und die feldes foll es dant auf der Minten verlauft meden. Und das de Lumber und fen einem Meid und Beit und verdieden, demeit die Nachman beg bestellen Bente freiberbin ibre alten und franken Angebeiten aus einen dern deuer leger, relder mit den dättigte inne den Geben der Borte: .. The feet of definition, by Aradi is not. In may betrausidence. \*\* normi bas Erfoliger und Arfeiter folier." anschlich und Fereit gegen die Bernanden, um is ruft der Krimens in die Sid zu übenlichen. Auch der Markelskinislauern rande est institutuit ducinaturi un fun production de dinfractuali. un der Beier, die Ander um alunkidmaden Chent. Gerfe al man auf Reuereine ein einligheilt der nerhabbet welliche ber beitrebenellt, teiler mu Speife', mit bie Ander, welche Zeigen befor idenflichen Mublaciten fein derfen, freien ville ungener mit die Keden erfältenen und selehen Meriden. The claim the art hill his despeter his derive a histories Ariestrat. minte wildt unterrerlich den neun nicht beien Millen unt dem Gewaßtieln der neferriri nerinen Karre dei Reniden auch das Berrigien der ingefichen Bernon indicinal and fine the states were recipied and incident den Tremen ichter. Das is werd modi giegel Kecht behalten, wenn er auf den legen Grent des Konnidalismus, punioù un Repetun; ari de Reger, mit den Brier burent: "Du Bertheitett des Mariber ab; mi linelankliche: die Lorenne mit für fen Untebt und ei ei all ernei gan; Berbreitet und Gelaubes benadien. Anidentiefd ju effer. Het und bilt der fatiget deren ab, wenn man überbennt dem Merichen som farfindte irreden fann. Aber bei dem Reger ift bies mit der Rel, und einen Meniden zu verzehren danzt mit dem afrikanischen Brugg griemung. Die Merichen beden bert und: jene Schen genen einender. und für der funlichen Reger if die Alerichentenich nur Suntlichet, Fileife überbarre. France ichim tot auf die die Kannilden nicht alle Errere jeses Bestieftes, welcher uns fant, daß der Kannichtbung eines des Meniden Unwüre

biges und ibn Schandenbes ift. Daraus erflart es fich, bag die abscheuliche Unfitte in gang Bolynefien gur Beit ber Entbedung icon im Absterben, auf Tabiti, Gamoa, Tonga bereits erloschen war, bag man an anberen Orten fich ibrer icamte und fie gu verbergen ober gu leugnen fuchte, und bag feit ber bauernben Berubrung diefer Infulaner mit den Europäern fie "jest fo gut wie überall erloschen ift". Wo jedoch das perfönliche Leben felbst für fo werthlos gilt, da versteht es fich von felbft, daß man auch von einem Rechte ber Berfonlichkeit als folder im Leben und von ber Achtung, welche ihm gebührt, feinen Begriff bat. Bengnig bavon ift ber Stumpffinn, womit die meisten Naturvölker die Sklaverei gar nicht als ein besonderes Uebel anseben und die graufame, blutige Willfürberrichaft ihrer Könige ober Säuptlinge als etwas Selbstverständliches fich gefallen laffen. Fällt auch einmal einer von diesen als Opfer eines plöglichen Butbausbruches, so bringt das in bem bodft einfachen bespotischen Regierungsspftem teine Beränderung bervor, fonbern ber Nachfolger treibt es fort, wie es ber Borfahr getrieben. Auch im Berfebr ber beiben Gefchlechter ift wenig von jener Liebe gu entbeden, welche Mann und Beib in wechselseitiger perfonlicher Singabe gur ausschließlichen innigften Gemeinschaft verbindet, sondern bas Weib ift nur die Stlavin bes Mannes. Und wenn die "freie Liebe", welcher beibe Geschlechter vor ber Berbeirathung fich auf bas zügelloseste hingeben durfen, nach dieser einer ehelichen Treue weicht, wie fie wenigstens bem Beibe zugemuthet wird, fo barf man bavon nicht zu viel Rühmens machen: bas Beib gebort eben jest als ein besonderes Werthftud jum Eigenthum bes Mannes, auf welches biefem bas ausschliefliche Recht gufteht. Dem entspricht es benn auch, baf bie Rinber lediglich als eine Sache angefeben werben, über welche von den Eltern und namentlich von bem Bater gang nach Willfur verfügt werben tann. Go ift ber Rinbermord unter ben naturvölkern faft allgemein bergebrachte Sitte. Bei ben Buschmannern geschieht er "ohne Scheu, wenn es an Nabrung fehlt, wenn die Eltern in Streit gerathen, wenn die Rinder miggeftaltet find, wenn die Gile ber Flucht bagu brangt". Aber auch bei ben fanfteren Sottentotten fommt er por, und zwar "aus Grunden bes Aberglaubens: Sauglinge werden lebenbig begraben ober ausgesett nach bem Tobe ber Mutter, von Zwillingskindern wird eins umgebracht". Und in wahrhaft erschreckender Saufigkeit ift er burch gang Bolpnesien verbreitet, merkwürdigerweise am meiften bei ben fonft burch Culturfähigkeit ausgezeichneten Bewohnern von Tabiti und Sawaii. "Auf Tabiti wurden 2/3 aller Kinder, hauptfächlich Mädchen, umgebracht; die ersten drei Kinder, sowie Bwillinge, tobtete man immer und mehr als zwei ober brei Rinder zog niemand auf. Ellis fand Frauen, welche 10 und mehr Rinder getödtet hatten. Man ichamte fich ber That nicht, vielmehr gestand man fie offen ein und wunderte fich nur über bie Europäer, die fie tabelten." Mögen bei biefer entsehlichen Unfitte Mangel an bem nöthigen Lebensunterhalt, Trägbeit jum Erwerbe, weibliche Citelfeit und Bequemlichkeit, Aberglaube und andere Ursachen mitwirken: wir kommen boch auch

for als de den legter und expendicher Franze de ten **Burge weer Berührt**e nochs um die Kent und die Kehrmannig den merkolchen Berörnhöfen en nelde verleerung dunche dentripekt daß der Berön kund Serbes als den sentralen und den Jerroudt bekommten Kraft kund Beheiß und desens und dentri kund keinen expense der und den fan dan nach dentrift kommten fa

Am un bein die de ter familiert ein Kreine in einen Sine as servier francuscum ber Junet in einer refineren bereite bei Gefer bei Beilis imelicin ha mit a smorte it it iam die als bei de gre succession des References merführen labeit ermut mit Auswendichen behörende Erentur i tem mettern Brite einer freier Einmitter ber alterer Bereitt in auf bie fattere mat feiler ind be err ber Kame um uniemielene erfe Stitte, weicht bericht wir ber bertemt fern mit bie fiet ellemise Same de Creere dere di ma cer de Pontado de Jordi esé apper enn inter hinde dinter und me lein tei han der nur beibei im enelle Gusten sofammendet. Dan das nich um die Germannen dufen Sicke zu beneler mit um Infähreten gurben Naris und Inn einen wimmen Unterford a mader datoi bugerofer die Konteferung nieh von Sinduage nun Trum und Sanene und hunde in be breit einer bie bie **Andere in** Junu finder und Afen gleinutig erwein du Afen nu sur Famil's gebiren, mit die eller von der Weidern beläter neiden und dem die merkelichen Ammen airend langer und bef ner die nerranen Weiter nie einem Reite und mit einem Affen an der Errit fiere die fic menmander erriem. Jadefen muß ein foldes Bed too but center neces, dif guelden wien Ande uit den van die seite neue abermen ungen beiten em iete neienlichen Unterliebe beidet, abgeben tir then Anderen face down die die Billiebitet die Kudes eine viel größere und linen andererede if und bie extende Berming und Blace in weit biberem Graie in Arfordi nummi die die dand mit guie den Caura in Stand gelegt ift få ennermaßen felbit zu belien. Die baraus erweichende natürliche Berrflamme mit dem blå de der Katterliften eremide der Kinden, dem man fin mat eine nan der Gebert wieder entlebet der tien der Stiene nicht veruntern. Die den Nation bil Kinderlichten für das brifte Unglich und Unfriederfer für nur filde Sounde bis für bie Weider die nicht felten burch Selffmert ennehm. Die kinde werden mirk einlich welcht und fo nachfichme bestendelt, bef man fich nicht liebt entfolieft fie gu foligen. Dem ente facilit dans du crit performe Cueix des Mecritades decen dus Clera und wenn dies befondend der Manner fich gungender, fo verrätt fie darme eben die Namebafis, auf nedder fie entit. Den Befehlte bie Batte erborden fie nüchtlich und gemiffenbaft, Santhungen geben übre Gitern beleibigen fie mefer ale felbe Schlage, namente A fibr fie bie envindlichte Rrandung, wenn von über Munter unebrerbietig 🖦 jie "der Marier fluden – nemen. Und wie der Mandingos

und Kantis bas Alter überhaupt bochgebalten und gepflegt wird, fo berricht auch bei ben Krus große Liebe zu ben Kindern und Geschwiftern; als besonders tief und innig wird aber bas Berhaltnig geschilbert, in welchem ber Sohn gu feiner Mutter ftebt: er bentt an fie beim Erwachen, ibr vertraut er feine Gebeimniffe, nur nach ibr fragt er in Krankheit. Roch mächtiger erweist fich bas Familienband bei ben nordamerikanischen Indianern. "Die Liebe ber Indianer gu ihren Rindern ift fo gartlich und innig, als fie fein fann. Tritt Sungersnoth ein, fo erhalten bie letteren ftets das Meiste und Beste, und es werben viele Beispiele ber Aufopferung für fie erzählt, von Bätern, die den in Gefangenschaft gerathenen und mit dem Tob bebrobten Sobn badurch retteten, bag fie für ihn eintraten und ihr eigenes Leben für ibn bingaben, von Muttern, die für ihre Rinder fich in jebe Gefahr fturgten. Auch daß fich Beiber für ihre Manner aufopferten, für Beige ober Gingeborne, wird mebrfach mitgetbeilt. Ellis ergablt einen Rall, in welchem fich beibe Eltern mit einander ftritten, wer von ihnen ihrem Rinde entbehrlicher mare, als der fintende Rahn nur noch eines von beiben zu tragen vermochte - jedes von ihnen wollte bas Opfer fein." Ja, Diefe liebevolle Theilnahme erftredt fich auch über ben Rreis ber eigenen Familie hinaus auf die Rinder überhaupt. Auch arbeitsunfähige und blodfinnige werben verpflegt und verwaiste in die Obbut des Stammes genommen. Dafür legen anbererfeits auch Beifpiele von Aufopferung ber Rinder für Die Eltern, bes Bruders für ben Bruder Zeugniß ab von ber Festigkeit bes Familienbandes. Befonders innig ift wieder bei ben Profesen die Liebe bes Cobnes jur Mutter, überhaupt aber beweisen bie Jungeren ben Aelteren meift große Achtung, sowohl innerhalb, als auch außerhalb ber Familie; fie widersprechen ihnen nie, sondern unterwerfen fich ftillichweigend ihrer Führung, felbft in Dingen, die fie beffer wiffen; alte Leute genießen Pflege und Berehrung und werden refpettvoll als "Großvater" und "Großmutter" angeredet. Wenn ein Stamm auf der Wanderung fich genothigt fieht, Mte und Rrante, bie nicht mehr mitkonnen, mit Feuer und Waffer und etwas Rabrung verfeben, ihrem Schicffal gu überlaffen, fo trennt man fich von ben Bu= rudbleibenden mit Schmers und diefe felbst fügen sich ohne Biderstreben und willig bem Gebote ber Nothwendigkeit. Andererfeits freilich freuen die Eltern fich auch bes unbandigen Ungehorsams ber mannlichen Jugend und suchen ihn nicht ju jugeln, fonbern gieben ihn gefliffentlich groß in ber Hoffnung, baburch tuchtige Krieger beranzubilben. Schläge als Zuchtmittel find gang ungewöhnlich und kommen höchstens bei Madchen, nicht aber bei Knaben in Anwendung. Bielmehr werden Knaben, die fich feig zeigen, von den Müttern absichtlich gereizt, und diese freuen sich bann an ben Stofen und Schlägen, die fie von ihrem Sprögling ju erdulben haben, als an einem Beiden, daß aus bem Jungen am Ende boch noch etwas werden könne. Bei den Polynesiern artet die natürliche Liebe zu den Kindern oft in die thörichteste Leibenschaft aus, und es ift vorgekommen, bag man bie tobten Lieblinge ausgestopft mit fich berumgetragen bat. Diese natürliche Affenliebe gegen bie Rinber, welche

iner iler Kiler i'ni ind ind die Saddinde mit ilgebilden von fisielik veni peniner, dis ferminablende Sedaledi ja navie Bienti ja espeden, finden int an Iolie, big die Elera um kene hemalt iber ime Ander beder und bide un Reite der iene Bilden iemen, ich dienmitig benemen, un der Elem få vent ide på viåt istinmen ind få in Kist ismalliffiger: di Risti mi Kerfeelme, nelde die Japane mader zirtug behanden, feder under der Poimeden seniai alen ma den Kaina, dai de imen de Kuder üne Elem Seben de spèc sam foi retor unan in prime sels di un sed in ent bematen. And bert benat die der Kammildere die pleiche Urbade, der Manuel in einer frieden und breierieren facht der beide Breiten derret. "Bei der Americalier deier die Araber mot die eerzeige Korane dur der Siesen noch inche su finen, se burga un die Sieru un europe, sundern nebmen et nime neiteret: und neum de noch linner Tremung irre Elbert wederleben, dr gegen de die gleichplingte klite. Die der Europier find oft spreifunge großen Beier und Schr. de not blier un Tidami ender Aug, ar der beder Grandseller aller et fallender Espeigne, der Armerie er Beier des Expeners und der Kiest uns Seier bei feinlich, für der den Ammilien im ert bereinelte und nach febr immunicate Antige recipation.

Len Manuel eines einemalie filligen Berbinmfes großen Einer und Andern emignate des Acc der benufter und freier Errnittung, welche ber biefen Billiere eineleier zur der Firfinge für die Eineltere ihre Lebens, der Kindere paperenter und. Eine feit allgemeine Genoorder it es die Kengebornen durch allerlei guiende Seuricumer un Austricumer une der Sons belieber **Aic**te a ieler und is gener der Latief idelichte ar isigen. Und en meiken Soften um Mainte jagt fin u anem Serianar, welnes jour unt est Stitung bes Gerlieb, noch eber auf Gebeling aber relinedr Altgefüllung der Liebent gerächtet ri, eux duriums, con relien der und als eux domader Aritum und des Aritum ton Commen há emaller hat, inferin and defet un eine, were and noch to arman fivelides kerlinnelis; verbudes it. Le verdockens Simmer, unerili Sidemenie un Beirefent, pur du Cirlana duch Sameda inner mann kelle und Filiete almäblig eine Aredebung gegeben. das fie feit auf bie Sánlien benibinden und über den Auf defalligen verden finnen; auf Rajenfarmel und Anterliere nebmen un deber der reprodukte Antone Kantler und Bilege Wel. "Lu Incres Griffirie a Facqueli miela den Frederics", de Siin des rengeborren Ambes in Summole und legen nachber bering ein Aeines wierediges Sum Cu Mulides legen fie auch au den Gunniter und gieben dann beide Stetter vermittels eigener Strifte nach und nach is zusammen, das der gange Appi jugefrigt wurd. Sie balten fich wegen bufer Serunfaltung für febr ichbn und fagen: Wir gleichen dem Sollmande. Auch die Bemahner der Annihen drücken das Berberhauer ibrer Kinder gufammen, wodurch der hanterfrei eine fenderbare Er-

bobung und eine wibernatürliche Dide erbalt. Dies that nicht blog bie fanfte Menschenrace, welche St. Domingo, Portorifo und mehrere ber fleinen Antillen bewohnt, sondern auch die wilden Caraiben oder fogenannten Kannibalen, bei welchen bas weibliche Geichlecht noch bie Bade ju einer widernaturlichen Sarte und Große burch Bander bervortreibt. Andere balten es für eine besondere Schönbeit, wenn an ben Urmen einzelne Theile besonders angeschwollen find, baber man fich ftarter Bander bedient, die man erft in fpateren Zeiten losmacht, wenn bas Fleisch weit barüber gewachsen ift. Bei ben Tichaktas am Missiffippi legt bie Mutter gleich nach ber Geburt bas Kind ausgestreckt auf ben Rücken in ein bolgernes Behältnig, worin ber Theil, auf welchem ber Ropf rubt, einem Bacfftein abnlich ift. In Diefer tragbaren Maschine mindet man ben Knaben fest und legt auf seinen Borberkopf einen Beutel voll Cand, welcher burch ftetes Druden eine bem Mobell bes Badfteins abnliche Form gibt." Bie baglich und widerfinnig folche Gebrauche und erscheinen mogen, ein Stud Babagogit ftedt boch insofern barin, als fie auf bem Bewußtsein des Unterschiedes des Menschen vom Thiere, auf der Absicht biesen Unterschied geltend ju machen und auf einem biefer Absicht entsprechenden freien und planmäßigen Sandeln beruhen. Gehr darafteriftifch ift in diefer Begiebung die Aeuferung, welche ein Diener bes Königs von Cochinchina im Jahre 1821 über die Fran bes bortigen englischen Gefandten that, fie habe Bahne, fo weiß wie ein hund und eine Farbe fo roth wie Batatenblumen. Wenn also die Battas auf Sumatra ihren Rindern im 10 .- 12. Jahre bie Bahne fpigig feilen und fcmarg farben, fo wollen fie zeigen, daß fie teine Sunde, fondern ihrer Menschenwurde fich bewußt find; und auf benfelben Grund wird ber febr weit verbreitete Gebrauch gurudguführen fein, mabrend das Saupthaar phantastisch aufgeputt wird, die Rorperhaare völlig auszutilgen. Mit biefen Sitten ober Unfitten ift die des Tättowirens nabe verwandt. Sie findet fich mehr ober weniger fast bei allen Raturvölfern, in fleinen Anfängen ober leberreften auch bie und ba bei Culturvölfern, beute noch wie im Alterthum, am ausgebilbetften auf verschiedenen Infeln Bolynefiens, befonders Tabiti, den Martejas, auch Renfeeland. Die Berfuche, diefen Gebrauch rationaliftifch aus bem Beftreben, fich ben Feinden ichredlicher ju machen, oder bas Alter ju verbergen u. brgl., ju erflären, find durchaus unbefriedigend und verfehlt. Rach ber genauen und grundlichen Ausführung bei Baig-Gerland (VI. S. 28 ff.) unterliegt es keinem Zweifel, baß biefer eigenthumliche Schmud, welcher mit nicht geringen Schmerzen, ja Gefahren für die damit Ausgestatteten verbunden ift, wenigstens bei den Polynesiern urfprünglich eine religiöse Bebeutung bat, abnlich wie die unter ben Naturvölkern gleichfalls fehr weit verbreitete Sitte ber Befchneibung. Er bient bagu, bie Begiebung bes baburch ausgezeichneten Indivibuums gu unsichtbaren Machten, gu feinen Göttern barguftellen und zu befestigen; und je inniger biefe Beziehung nach Stand, Gefchlecht, Rang und Alter gebacht wird, in befto reicherem Mage findet er Anwendung. Es ift eine beilige Sandlung, burd welche um die Beit ber Mannbarfeit,

wo der Mensch zu größerer Selbständigkeit sich entwickelt, auf dem Körper die ersten Grundlinien eines Systems angelegt werden, dessen successive Bervollständigung dann bis in das Alter hinein fortschreitet. So offenbart sich auch hierin die Ahnung, daß der Mensch nicht ein bloßes Raturding ist, sondern zu übernatürlichen Mächten in Beziehung steht und daß darum seine Bestimmung nicht ist, so zu bleiben, wie er von Natur ist, sondern durch freie Thätigkeit eigenthümlich gestaltet zu werden; wenn auch die Bethätigung dieser Ahnung an der leiblichen Erscheinung haftet und rober Formen sich bedient.

Aber auch an Erziehung im boberen und volleren Sinn wurde es diesen Bölkern nicht fehlen, wenn unter dieser Erziehung nichts weiter zu versteben mare, als nach der bekannten Definition ber Bafedow'ichen Schule "Uebung und Entwidelung ber jugenblichen Rrafte". In ber That aber bedarf bie Leerheit biefes abstrakt formalen Begriffs der Bervollständigung und Ausfüllung durch die Bestimmung bes Bieles, welchem bie jugendlichen Rrafte jugeführt werden follen. Und biefes richtige Biel tann die Erziehung ba nicht haben, wo felbst ein flares Bewußtfein bes Unterschiedes zwischen gut und boje nicht vorbanden ift. Die bekannte Anetdote, wonach ein Buschmann auf die Frage, was Recht und Unrecht sei, es für Unrecht erklarte, wenn ihm ein Anderer fein Beib, für Recht aber, wenn er einem Anderen das seinige nebme, bezeichnet im Grunde ben nttlichen Standpunkt überbaupt, auf meldem bie Raturvoller fteben : an die Stelle bes Unterfchiebes zwifchen gut und boje ift ibnen ber Unterschied zwischen bem getreten, mas bem finnlichen Boblbennten bes felbifichtig ifolirten Individuums forberlich ober binberlich ift. Gelbir Die mit Recht gerühmte Burerlaffigfeit, Gaftfreundichaft, Bunbestreue und Auforferungefabigleit ber nordamerikanischen Indianer, welche in ber That burch hochbergigkeit vor allen Raturvollern nich ausgeichnen, gilt boch weientlich befreunderen Stammesgenoven und hört auf, wo es um Feinde fic bandelt oder ein mit Fremden geschloffener Bertrag fich als nachtheilig erweist. Sonft aber ift von einer unter Umftänden Selbiwerleugnung bes natürlichen Menichen forbernden Sittlickleit und von Ergiebung ju einer folden bei biefen Bollern nicht viel zu fagen, und nur gung felten und vereinzelt finder fich in ben Reifeberichten eine Rotig wie bie, dağ bet ben Mundingonesern die Rinder von ibren Rüttern gur Babrbaftigleit angebalten merben. Die "Uebung und Entwidelung ber jugendlichen Krafte" beideranft nich eben durauf, daß die Rinder in Stand gefest werben, nich bas anzweignen und ju demadren, was idrem faulichen leben und Boblbefinden förderlich in, das Inco Berderbliche dagegen zu vermeiben und abzumehren. Und zwar erfolgt biefe Ueftung weniger mittels geftiffentlicher und bewußter Anleitung, als baburch, daß bie Kinder Berbalten und Tadingket der Eltern nachabmen. Go werden bei den Mandingot die Midden von den Muttern Boumvolfrinnen und andere bineliche Arbeiten gelehrt, nahrend die Kaahen oon den katern zur Keldarbeit anneleiner werden. Mas der Boldfiffe segleicen die Kander übe Eltern bei allen Geschäften und leinen baburch icon febr frub die Sprache, bas Benehmen und die Sandlungsweise ber Erwachsenen." Bei ben Maoris auf Neuseeland wird ber Knabe mit etwa 8 Jahren in einen Fluß getaucht, indem man die Götter anruft, daß fie ihn ftart und mann= baft machen. Der Bater nimmt ihn bann mit auf die Jagb, und wenn er mannbar wird, fo erhalt er die Tattowirung, und "mit 16 Jahren bat er fcon gang bie Saltung eines Mannes, benn in Folge ber großen Freiheit, in ber er aufwächst, ber mit ben Männern gang gleichen Behandlung, Die er erfährt, ift er ichon ein halber Mann in bem Alter, in welchem bei uns die Knaben in die Schule kommen," wogu freilich bas meifte ber Umftand beiträgt, bag eine lebiglich im Gebiete bes leiblichen Lebens fich bewegende Erziehung mit ihrem Benfum früher zu Ende fommen fann als die Bilbung bes Geiftes. Geschlechtsgebeimniffe gibt es bort für die Jugend nicht. Dasfelbe gilt von Tabiti, wo bie Rinder von fruh auf bei allem Unanftanbigen jugegen find. Sier werben bie Mabden besonders in ber Berfertigung bes Tapagenges unterrichtet, welches im Leben ber Bolpnefier eine fo große Rolle ipielt, daß jebe Kamilie auf Tabiti ibr eigenes Tapabaus bat; die Knaben werben in ben Baffen geubt und in nautischen Kenntniffen und Kertigkeiten unterwiesen und die Rinder lernen eber schwimmen als geben. Auf Samoa steben die Rinder "bis jum 5. ober 6. Sabre gang unter ber Aufficht ber Mutter; fpater lebrt man bie Mädden Bafferbolen, Mufchelfuchen, Mattenflechten u. f. m., die Knaben aber geben mit bem Bater hinaus gur Pflangung, gum Kahn- und hausbau, gum Fifchen u. f. w. und lernen alle Arbeit auf diefe Beife." Auf ben Infeln Melanefiens werben mit ben Rindern jum Zwed ber Schärfung ibrer Sinne bestimmte Uebungen porgenommen, die Knaben im Baffenführen unterrichtet, woran auf Neucaledonien mehrere gemeinsam theilnehmen, mabrend bie Mabden fcon fruh mit ben Muttern in ben Pflanzungen arbeiten muffen. "Auf ben Fibschiinseln werden bie Anaben febr forgfältig im Schwimmen, Rahnfahren, in ben verschiedenen Arten bes Rampfes, in ben Erscheinungen ber äußeren Natur, von ber alle Rinder ichon genaue Renntniffe haben, unterrichtet; freilich aber auch im Sag, in wilber blutiger Leibenichaft gegen die Feinde. Ueberhaupt fann von irgend welcher moralischen Erziehung nicht die Rebe fein, denn die Eltern ftrafen nur dann, wenn fie felbft in Leidenichaft ober Buth find und die Rinder widerfegen fich bann. Ja die Bater feben es gerne, wenn fie in folden Fallen bie eigene Mutter folagen; benn bas gilt als Borzeichen fünftiger Tapferkeit." Auch in Neuholland ift die frühe Gelbstänbigfeit ber mannlichen Jugend, burch welche biefe in ben Stand gefest wird, für ibren Lebensunterhalt felbft ju forgen, mit einer aller Bietat gegen bie Eltern fpottenben Buchtlofigfeit verbunden; benn es gilt als eine Graufamfeit, Rinder au guchtigen, die Bater fteben ben Kindern gegen die Mütter bei und fo machst bie Jugend in Ungebundenheit und Uebermuth, ja in Gewaltthätigkeit beran. Bielleicht nur die Bewohner von Tonga burften mit ben Maoris auf Neufeeland ben Ruhm ftrengerer Kinderzucht theilen, welcher bort fogar eine gewiffe Richtung auf

ethische Riele nicht fehlt, indem man die Rinder, um fie nicht eitel zu machen, nicht ins Gesicht lobt, mohl aber sie zu felbstverleugnendem Gehorfam gegen das, mas die Sitte fordert und insbesondere auch ju ber in Bolonesien so feltenen Reuschbeit anhalt. Mit besonderer Entschiebenheit tritt bei ben Indianern Nordamerikas bas Bestreben hervor, die körperliche Kraft und Gewandtheit ber Kinder ju üben. Buerft üben sich die Anaben im Schießen kleiner Thiere, wozu sie bei ben Frokefen und Chicajams des Blasrohrs fich bedienen und es wird ein Fest veranstaltet, wenn der erfte Schuß dem Anaben gelungen ift; je früher dies gelchiebt, defto berechtigter erscheint die hoffnung, daß ber Sohn zu einem tuchtigen Krieger beranwachsen werde. Um es dabin ju bringen, bienen bann weiter unausgesette Uebungen in ben erforderlichen Kunften, und die Rinder der Rrabenindianer sollen ichon im britten Jabre anfangen reiten zu lernen. Nicht geringerer Werth aber als auf die Uebung ber Rraft wird auf Abbartung und auf bas Ertragen forperlicher Schmerzen gelegt. Blutige Berwundungen muffen die Anaben ohne Schmerzenszeichen sich beibringen laffen, und die jungen Frokefen legen glübende Roblen zwischen die zusammengebundenen Arme und wetteifern, wer ben Schmerz am längsten auszuhalten vermag. wird mit diefer Unempfindlichfeit gegen eigenen Schmerz auch die Gleichgiltigfeit. ja die grausame Freude beim Anblid der raffinirten Martern gepflegt, mit welchen man gefangene Feinde guält, und an deren Ausübung man die Kinder von früb an thatigen Antheil nehmen läßt.

Wenn aber auch sonach die ihres 3medes bewußte Erziehung fich faft ausschlieklich auf die Ausbildung der körverlichen Leistungsfähigkeit beschränkt, so ift boch burch die unbewußte Ginwirkung ber Erwachsenen und insbesondere ber Eltern auf die Jugend dafür gesorgt, daß auch beren geistiges Leben nicht obne alle Nahrung und Anregung bleibt. Schon die Sprache, die hier im eigentlichsten Sinne als Muttersprace überliefert wird, kann nicht erlernt werden, ohne daß dadurch zugleich die Denkthätigkeit des Kindes sich entwickelt. Ein geordneter sprach= licher Unterricht ist freilich nicht möglich, da die Sprache noch nicht in der Schrift ihre feste Objektivirung gefunden hat. Aber sogar für die Schrift ist schon einiger Erfat gefunden durch die bem Menichen, in bessen Befen die sinnliche und bie übersinnliche Welt sich berühren, natürliche und so erfindungsreiche Neigung, bas Sichtbare zum Gleichniß des Unsichtbaren zu machen und so ein Mittel zum Gedankenaustausch in die Ferne zu schaffen. "Ein Poruba-Neger erhielt als Botschaft von einem anderen einen Stein, ein Stud Rohle, eine Pfefferbuchse, ein geborrtes Getreideforn und einen Lumpen, die in ein Bundel jusammengebunden maren. Die Auslegung davon ift diese: 3ch bin ftark und fest wie Stein, aber meine Aussicht in die Zukunst ist so schwarz wie Kohle, ich bin so voll Angst, daß meine Haut wie Pfeffer brennt und Rorn auf ihr geborrt werben konnte, meine Rleidung ift ein Lumpen." Bugleich begunstigt bie natürliche Bildlickkeit, wie fie ber Sprace ursprünglich eigen ist, beren Berbindung mit einer Poefie, welche nicht bloß aus-

ipricht, was ben Berftand beschäftigt, fonbern auch was bas Gemuth erfüllt und die Bhantafie bewegt. Die Maorimutter auf Reufeeland fingt ibren Säugling mit hubichen, berglichen Schlafliebern ein. Neger, Indianer, Polynefier, wie bie mongolifden Sirtenstämme haben ihre finnreichen und jum Theil febr reich und lebendig entwidelten Stammesfagen, Marchen und Rinderfabeln, welche fich von Gefchlecht gu Gefclecht fortpflanzen und ihre erwedliche Rraft üben, und mit welchen jugleich als ein besonders wirksames Erziehungsmittel Die volksthumlichen religiösen Borftellungen überliefert werden. Die Kinder ber Krus-Reger werden burch Furcht vor gefpenftigen Befen und fonftigen Aberglauben im Baum gehalten. Die nordameritanischen Indianer wenden gwar als Buchtmittel Rabelftiche in die Beine, Schwarzfarben bes Gefichts und Faften an; aber als wirtfamer erweist fich bie Furcht vor bem großen Geifte, welcher bem Biberfpenftigen fein Glud auf ber Jagd und im Rriege verleihen werde, und bestimmt die Rinder, fich die Abhartung burch falte Baber im Binter und burch Saften gefallen gu laffen. Much erhalt ber junge Indianer bei manchen Stämmen feinen darafteriftischen Ramen infolge einer Traumoffenbarung, welche um die Beit ber Mannbarfeit unter allerlei Ceremonien burch Naften und sonftige Brufungen berbeigeführt wird, und so führt er ftets eine eindringliche Erinnerung an ben besonderen Schutgeift mit fich, unter beffen Ginfluß er fteht. Bei festlichen Gelegenheiten verbindet sich je nach ihrem verschiedenen Charafter bie Boefie ber Tobtenflagen, Kriegsgefänge, Morgen- und Abendlieber und Tanglieder mit ber Mufit und bem oft gu bramatischer Lebendigkeit fich ge= staltenden Tang, gumal bei den fanguinisch frohlichen Regerstämmen, welche in bervorragender Beise mit musikalischem Interesse und Talent ausgestattet find. Auch beachtenswerthe Anfange ber bilbenben Runft erben von ber alteren Generation auf die jungere fort. Man bewundert mit Recht das Schnigwert, womit namentlich die Subfeeinfulaner Baffen, Bertzeuge und Sausgerathe ichmuden, bas zierliche und zugleich gediegene Flechtwerf ihrer Matten und Korbe. Und felbft bie Rleidung verrath, daß fie feineswegs blog ein Erzeugniß bes phyfifchen Beburfniffes ift, gegen die Ginfluffe ber Witterung fich ju fcugen. Bielmehr erweist fie fich gerade ba, wo fie am fparfamften in Anwendung fommt, vorzugsweise als eine Forberung bes Schamgefühls, welches auf einer Abnung ber wefentlich geiftigen Natur bes Menichen berubt und barum biejenigen Glieber und Körpertbeile verbullt, welche lediglich animalischen Functionen bienen. Und wenn bei einzelnen auf ber tiefften Stufe ftebenben Raturvölfern felbft biefe Berbullungen unterbleiben, fo fucht man boch ben Körper irgendwie mit einem, wenn auch noch fo geringfügigen Schmud auszustatten, und burch biefen Gebrauch wird, abnlich wie burch bas oben bereits erwähnte auf die Umbildung und Bergierung der natürlichen Leibesgestalt gerichtete Streben immerhin eine bas Natürliche frei geftaltenbe geiftige Thatigfeit bezeugt und im beranwachsenden Geschlechte fortgepflanzt, wie wenig ihre Musubung auch unserem Begriffe bes Schonen entsprechen mag. Endlich aber ift

gang besonders beachtenswerth, daß ber Bolfsgeift auch in bestimmten Grundfapen gum Selbstbewußtsein tommt, welche in turgen bilblich gefaßten Beisbeitsund Sittensprücken ihren prägnanten, leicht mittheilbaren und behältlichen Ausbruck finden. Die Bolksweisheit der Fibiciinfulaner verkundet: "Der Tob ift leicht. Bu leben — was nüpt es? Der Tod ist Ruhe." — "Ein ungenupter Tag zählt nicht mit." — Wenn aus dem Bereiche ber Negervöller folche Spruche in besonders großer Zahl bekannt geworden find, so hat dies seinen Grund großentheils darin, daß wir einerseits über diese Bolter die meisten und eingebendsten Berichte haben, und daß andererseits ihr Geist durch Berührung mit dem spruchreichen Islam genährt und zu eigener Broduktivität angereat worden ift. Inbeffen burften Spruche wie die folgenden, als auf dem Boden der natürlichen Volksthümlichkeit erwachsen, sich selbst beglaubigen: "Wenn du Gift legst, so berührt etwas beinen Rund." — "Benn du ju zupfen verftehft, fo jupfe beine grauen haare aus." - "Riemand kauft einen hahn, damit er in eines Andern Pflanzung krähe." — "Die Lochter einer Rrabbe gebiert keinen Bogel." — "Gin Boot wird an beiben Seiten gerubert." - "Wenn die Rage flirbt, so freuen sich die Maufe." - "Wenn man die Schildfrote noch nicht hat, ichneibet man nicht ben Strick für fie ab." - "Afche fliegt ftets auf ben gurud, ber fie mirft." - "Gewöhnliche Menschen find gemein wie Gras, aber gute Menichen find theuerer als das Auge." - "Bitte um Silfe und man wird fie bir weigern; bitte um Almosen und bu wirft Beighälse finben." -Auch die Form der neuerdings so genannten "apologischen Sprichwörter" kommt Co fagen bie Sibidi, um unbedachtes Bandeln ju bezeichnen: "Die Leute von Nakondo schnitten den Mast zuerst;" und von den Negersprüchen gehoren bierber: "Der Tidimpanse fagt: mein Amulet find meine Augen.". - "Das Chamaleon fagt: Gilen ift gut und Beilen ift gut." - "Die Antilope fagt: Benn bu ohne Ermudung iffest, schmedt es nicht." - "Alle die fich mit Limonensaft wuschen, wurden moblriechend; da frrach die rothe Ameise, sie gehe auf den Baum, um bort zu wohnen, und dennoch stinkt sie." Es versteht sich, daß eine solche Spruchweisbeit, geftiffentlich eingeprägt ober absichtslos vererbt, auf Erkennen und Bollen ber Jugend einen nicht zu unterschägenden Ginflug üben muß.

Die Thatsachen, beren übersichtliche Zusammenstellung in dem Bisherigen versucht worden ist, dürsten zur Genüge beweisen, daß auch die Naturvölker, wie an den übrigen spezisischen Sparakteren des Menschen, so auch an der activen und passiven Erziehungsfähigkeit entschieden theilhaben, und daß bei ihnen die Reime und Ansänge des Culturlebens sich sinden, wenn sie auch nicht zu vollerer Entwicklung gelangt sind. Dieses Ergebniß drängt sich einer umfassenderen und aufmerksameren Beobachtung mit solcher Bestimmtbeit aus, daß ein so besonnener und mit dem einschlägigen Material so vollkommen vertrauter Forscher wie Bait zu der lleberzeugung geführt worden ist, daß die verschiedenen Culturzustände der Bölker in weit höherem Maße von dem Bechsel ihrer gesammten Lebenslage und

ibrer Schicffale, überhaupt von anderen Momenten abhängen, als von ihrer urfprunglichen geistigen Begabung. "Es ist damit nicht ausgeschloffen, daß auch die lettere vielleicht bagu mitwirkt. Diefe Annahme ift möglich, aber unerweislich." Soweit inbeffen bas Beugniß geschichtlicher Thatsachen vorliegt, zeigt es fich, wie jur Gigentbumlichkeit ber Raturvölker auch bas gebort, bag fie nicht im Stande find, aus eigener Initiative auf eine bobere Culturftufe fich zu erheben, fonbern daß fie eines Anftoges burch die Berührung mit einem Culturvolf bedürfen. Die Annahme bagegen, welche ben Bertretern ber Cultur ein fo bequemes Mittel geworben ift, von ihrer im bochften Sinn pabagogischen Berpflichtung gegen biefe "Bilben" fich ju bispenfiren, und nach welcher bie Berührung eines naturvolfes mit europäischer Cultur mit Raturnothwendigfeit die Bernichtung ber ersteren berbeiführen muffe, Diese Annahme ift nicht stichhaltig. Gie wird widerlegt burch die Erfolge, welche die aufopfernde, treue und besonnene Thatigfeit ber Missionare trot ber Beschränktheit ihrer Mittel und Kräfte unter Raffern, Sottentoten und Negern, unter Gronlandern, Estimos und Indianern, unter ben Bewohnern Oftindiens und ber Subfeeinfeln jest icon errungen bat; und wer bebenkt, bag ein Bolksftamm wie der germanische von feiner erften Berührung mit dem Christenthum an ein Jahrtaufend gebrauchte, bis er fur bie driftliche Cultur völlig gewonnen war, ber wird fich von benen nicht imponiren laffen, welche mit Fingern barauf hinweifen, daß die faum begonnene Arbeit ber Miffion im Berhaltniß zu dem ungeheuren Arbeitsfeld erft fo geringe Früchte aufzuweisen bat. Richt vor ber Cultur, fondern por ber nicht bloß undriftlichen, fondern unmenschlichen Rudfichtslofigfeit, mit welcher die Gelbstsucht ber Europäer, und zwar oft, namentlich in Nordamerika und Tasmanien, in mabrhaft grauenvoller Beife gegen ihre uncultivirten Mitmenfchen verfuhr, find die Naturvölker erloschen. Als der höchst ehrenwerthe Anfang der Tilgung einer alten schweren Schuld verdient die Art befonders hervorgehoben gu werben, wie jest die Regierung ber Bereinigten Staaten für Erziehung und Cultur ber Indianer Fürforge trifft. Die mufterhaften ftatiftischen Jahresberichte, welche John Caton, ber Erziehungscommiffar ju Bafbington, erftattet, find mit bem neuesten bis jum Jahre 1880 vorgeschritten. Danach find bie bas Indianer: territorium bewohnenden fünf Stämme ber Cherofees, Chicktaws, Chickafaws, Creeks und Seminolen in das fo zwedmäßig angelegte und wirtsame öffentliche Schulfpftem aufgenommen. Abgefeben von ben öffentlichen Schulen, beren es im genannten Jahre 212 gab, und für beren Bermehrung und Berbefferung man fortwährend bemubt ift, hat man in ber neuesten Zeit angefangen, junge Indianer in Benfionaten (boarding schools), beren jest 12 besteben, zu erziehen, um sie bann als Culturtrager in ihre Beimath gurudgufenden, und biefes Berfahren bat fich für Berbefferung der Bohnungen, des Aderbaus, der Gesete und der gesammten socialen Buftande als febr förderlich bewährt. Die padagogifche Aflege ber übrigen Stämme, welche allerdings infolge früherer übeler Erfahrungen hie und da vor der Cultur

sich schen zuruckziehen, bleibt ber Missionsthätigkeit ber verschiedenen kirchlichen Gemeinschaften überlassen; doch wird auch ihnen unter der Oberleitung des Commissäs für die Indianerangelegenheiten eine amtliche Fürsorge gewidmet und insbesondere hat sich gerade in Bezug auf sie das System der Pensionate wirksam bewiesen, neben welchen übrigens auch noch 110 öffentliche Schulen ihrer Unterweisung dienten. Die für die Erziehung der Indianer überhaupt verwendete Summe belief sich 1880 auf 604,375 Dollars, und die Zahl der Indianer, welche des Lesens kundig sind, ist von 1876 bis 1880 von 25,622 auf 46,330 gestiegen.

Schlieflich aber ist als eine Thatsache von besonderem Interesse nicht außer Acht zu laffen, daß einzelne Naturvölker auch aus eigenem Antrieb theils eine folgenreiche Berührung mit Culturvölkern berbeigeführt, theils sich felbst auf eine Stufe erhoben haben, welche es zweifelhaft macht, ob man fie nicht zu ben Culturvölkern rechnen foll, jedenfalls fie als das die Naturvölker mit diesen verbindende Glied erscheinen läßt. Als namentlich im 5. und 12. Jahrhundert n. Chr. bie wilden Sorden des nördlichen Asiens mit elementarischer Gewalt bis in die Cultur= länder des europäischen Bestens sich ergossen, ba murbe dies für ben Bewohner ber machtigfte Antrieb, ber Guter ihrer boberen Bilbung fich bewußt ju werben und fie gegen die wilde Sturmflut ju schirmen, was den Germanen vollständig, ben Slaven weniger gelang; jugleich aber brachten die Angreifenden manche forberliche Culturelemente als besten Ertrag von ihren Rugen mit. Dagegen haben Boller, ober vielmehr Bolferfomplere, in Mittel: und Sudamerika fich aus eigener Rraft über die Bildungsftufe ber vereinzelten Indianerstämme bes weftlichen Continents erhoben. Als im Anfange bes 16. Jahrhunderts die spanischen Eroberer ben Boben von Mexito und Beru betraten, murben fie burch die Beugniffe eines febr geförberten und offenbar alten Culturlebens, welche ihnen überall entgegentraten, in die höchste Bermunderung versett. In Mexito mar im 7. Jahrhundert bas Bolt ber Tolteken eingewandert. Sie kannten bereits die Bearbeitung bes Rupfers, verstanden sich wohl auf Acerbau und mannigfaltige Gewerbe und trieben Sandel. Das Sonnenjahr wußten fie richtig abzugrenzen und für die Gintheilung ihres gut eingerichteten Rasenders hatten fie eine bestimmte Zahlbezeichnung; in ber Schrift freilich kamen sie über den ersten Anfang einer die Bezeichnungen der einzelnen Borstellungen außerlich nebeneinander reihenden Bilderschrift nicht binaus. 218 fie dann vierhundert Jahre später durch Migwachs und Seuchen der großen Mehrzahl nach genöthigt wurden, in verschiedenen Richtungen auszuwandern, ließen fie als bleibende und heute noch Staunen erregende Denkmale ihres Wirkens mächtige Bauwerke, namentlich auf breiter Grundlage in der Form von Stufenppramiden sich erhebende Tempel zurud. Spater rudte ber friegerische Stamm ber Azteken allmählich an ihre Stelle und gründete 1325 die Stadt Tenochtitlan oder Mexito. Bon den im Lande zurückgebliebenen Ueberresten ihrer friedlichen Vorgänger ererbten die Agteten mit einem wohlorganisirten Briefterthum gugleich die Berehrung bes

unter bem Bilbe ber Sonne vorgestellten bodften Gottes Tloque Rabuaque ober Texcatlipoca, welchem fie aber ihren eigenen nationalgott Huitilipochtli an die Seite fetten, ber, ursprünglich wohl als Berforperung ber gerftorenden Connenglut gebacht, hauptfächlich als Rriegsgott verehrt wurde. Ihm wurden an ben Opferftätten ober Teofalli ber gablreichen Tempel maffenbafte Menschenopfer bargebracht, welche auch mit Rannibalismus verbunden waren, wie benn überhaupt ber gute Kern ber religiösen Anschauung bei ber Maffe bes Bolkes von ben Gebilben eines wuften Aberglaubens überwuchert mar. Bei ber Ankunft ber Spanier umfaßte ber Aztekenstaat das gange Land zwischen bem atlantischen und bem ftillen Ocean bis zu ben Grenzen von Guatemala und Ricaragua im Guben. Bum Ronige murbe aus ber Mitte bes Berricherbaufes durch ein bochabeliges Wablfollegium berjenige erwählt, welcher im Rriege am tuchtigften fich bewährt batte. Gine fefte Gerichts:, Ber: waltungs- und Steuerordnung umfaßte bas burgerliche Leben mit feinen verfchiebenen, jum Theil febr entwickelten Berufszweigen, mabrend die gablreiche Priefterschaft, an ihrer Spige zwei von König und Abel gemählte Oberpriefter, bas religiöse Leben des Bolfes leiteten und es mittels baufiger großartiger Feste mit ausgebilbetem Ceremoniell ftets fest in ber Sand gu behalten wußten, gugleich aber auch bie Sternfunde und das Kalenderwesen, Die Wahrsagung und Die Beilfunde und insbesondere die Erziehung der Jugend pflegten. Wefen und Gang ber letteren läßt fich nach Baib' quellenmäßigen Angaben zu folgenden Grundzugen zusammen= faffen. Das Reugeborene wurde von ber Bebamme gewaschen: es wurde ber Göttin bes Baffers bargeboten und biefe gebeten, allen geiftigen und leiblichen Schmut von ihm gu nehmen, ben es von feinen Eltern überfommen babe, fein Berg gu reinigen und ihm ein gutes und volltommenes Leben zu verleiben. Ometecubtli und Dmecihuatl, welche bas Rind in bem oberften himmel geschaffen, wurden in biefer Rebe angerufen, und die Sonne als "ber Bater alles Lebendigen" und die Erbe als "die Mutter unserer aller" gebeten, bas Rind in ihren Schut zu nehmen. Darauf folgten die Gludwuniche ber Freunde und bas Ueberreichen von Geschenken an Eltern und Bermandte. Alles unter vielen feierlichen Reben, in benen es unter anderem bieß: "Richtet eure Worte an ben überall gegenwärtigen Gott; er ift ber Bater, ber Schöpfer, ber Berr biefes Rindes; feinen Willen wiffen wir nicht, wiffen nicht, ob er es uns laffen wird . . . " Das Rächfte war bann, bag bie Aftrologen bem Kinde die Nativität zu fiellen hatten. Die "Taufe" und Namengebung ber driftlichen ebenso ähnlich als unähnlich, wie Prescott treffend bemerkt - wurde entweder fogleich vorgenommen ober um einige Tage verschoben, bamit fie auf einen glücklichen Tag falle. Der Reugeborene wurde babei an manchen Orten mit ben Borten begrüßt: "Du bift in die Welt gefommen um zu leiden: leide geduldig und schweige!" Die Feierlichkeit felbst bestand barin, bag bie Bebamme mit bem Befichte nach Weften gefehrt unter abnlichen Reben wie die früheren Mund und Bruft, darauf auch ben Ropf bes Rindes mit Baffer benette, das alle Gunde wie

alles ibm primebene Uebel oder Unglud von ibm nehmen follte. Diefe Ceremonie geidat im Orie bes Saufes bei Radelicein, bem Rinde, bas man viermal gum Dimme: erbob, bor man babei bie Embleme feines Standes und Gefchlechts bar Bogen unt Pfeil oder Bandwertszeug, dem Madden Spindel, Beberschiffden und Beier . Delde bann ben Gottern geweibt murben, und brei anbere Rinber naunten es be: bem ihnen von der Mutter bezeichneten Ramen, ber von feinem Geburtstage ielbit oder von einem anderen zufälligen Ereigniß bergenommen mar. Bei feiner iviteren Darftellung im Tempel murbe ibm ein zweiter und ben Sobnen bes boben Abels jur Bezeichnung ihrer Burbe noch ein britter Name gegeben. Gin großer Taujschmaus beschloß das Kest. Auch wurden, wenn das Kind im Tempel dargebracht wurde, an verschiedenen Stellen seines Leibes von den Priestern Ginschnitte gemacht, bamit es fo ben Göttern fein erftes Blutopfer barbringe. Alle Mutter, die Ronigin nicht ausgeschloffen, nährten ihre Rinder felbft. Die Entwöhnung trat gegen bas 3. oder 4. Sabr ein und wurde ebenfalls mit einem religiösen Fefte gefeiert. Die Sobne ber Bornebmen blieben bis jum 6, ober 7. Jahre im Saufe bei der Mutter, erhielten alsdann einen ober mehrere mit Sorgfalt gewählte Gefell= ichafter und murben mit 10 bis 12 Jahren ben Brieftern gur Erziehung im Tempel übergeben, was nach Gomara und Aurita schon im 5., nach Cortes im 7. ober 8., nach dem Erklärer bes cod. Mendoza erst im 15. Lebensjahre geschen ware. Torquemada gibt an, daß vom 6. bis 9. Jahre alle Kinder zum Unterricht in ben Tempel geschickt, aber nur die der höheren Stande zu Hilfeleistungen im Tempelbienft zugelaffen worden feien. Die Böglinge biefer Schulen murben außerft ftreng gehalten, durften den Tempel nicht verlaffen, murben an ichmere Arbeit und ichlechte Roft gewöhnt, mußten Dube und Entbehrungen ertragen lernen, faften, beten und ascetisch leben, und schwere Strafen drohten jeder Uebertretung. Der Unterricht in ben Tempeliculen erftredte fich auf geiftliche und weltliche Dinge, und nach Bollendung besselben wurden die Böglinge mit einer Bermahnung vom Briefter entlaffen, um fortan eine felbständige Stellung im burgerlichen Leben einzunehmen. Much die Mädchen erhielten jum Theil eine abnliche flofterliche Erziehung im Tempel. Sie mußten dagu icon 40 Tage nach ihrer Geburt bem Priefter angemelbet werben; wie die Anaben hatten sie mancherlei Dienste für die Bedürfnisse bes Tempels gu leiften und murben zu einem ftreng religiöfen Leben angehalten. Ihre Entlaffung geschah erft, wenn sie sich verheirathen follten; manche von ihnen traten auch nur auf ein ober zwei Jahre in ben Tempel ein, um bann zu beirathen. Außer jenen Alosterschulen im Tempel gab es Militärschulen, in benen bie fünftigen Rrieger berangebildet wurden, fo daß jeder junge Mann von Stande entweder, wie wir fagen konnen, eine gelehrte ober eine militärische Erziehung erhielt. Negahualcopotl bat bafür Sorge getragen, diese Unstalten für die Berufsbildung noch ju vervielfältigen und weiter zu entwickeln.

Die Bilder bes codex Mendoza, welche Erziehung und Unterricht betreffen,

ftellen bar, wie viel bie Rinber vom 3. Jabre an täglich ju effen befommen und was ihnen gelehrt werben follte; von 4-6 Jahren baben fie fleine Laften zu tragen und geringe Silfen zu leiften, bas auf bem Markte Berichüttete aufzulefen u. bergl. Mit 7 Jahren Ternt ber Rnabe mit bem Rege fifchen, bas Mabchen fpinnen u. f. f., mit 13-14 Jahren holt der Rnabe Soly und Robr im Rahne und fahrt auf den Rifchfang aus, bas Madden tehrt, reibt Mehl, badt Tortillas und webt. Die Sohne ber Sandwerfer murben von ihren Batern in bem Gewerbe unterrichtet. Stechen mit Maguepbornen und Schlage, Beitschen mit Reffeln und Rauchern mit Mii in Rafe und Augen waren bie gewöhnlichen Strafen bes Ungehorfams; bem Lugner wurde die Lippe gespalten. Die Madden, auch die aus ben boberen Standen, bielt man mit gleicher Strenge ju ausbauernbem gleiß und gur Reinlichkeit an. Ibren Bater fprachen fie nur felten; munichte fie biefer gu feben, fo murben fie von der Erzieherin zu ihm geführt, doch nur um in tiefer Demuth und ftillschweigend anzuhören, was biefer ihnen zu fagen hatte. Auch die gefelligen Formen und die Söflichkeit blieben in ber Erziehung nicht unberudfichtigt: außer trefflichen moraliichen Lehren, Die ber Bater bem Cohne gab, ermahnte er ihn auch, niemand bei ber Sand ober am Rleid zu faffen, weil bies zudringlich fei, mit gefenttem Saupte ju effen und damit nicht vor Anderen fertig ju werden, nicht geschwätig zu fein, ju flatichen ober bie Leute miteinander gu verhegen.

Roch weit strammer als ber Aztekenstaat in Mexiko war das Incareich in Bern organifirt. Bugleich zeichnete es fich por jenem burch feinen friedlicheren Charafter aus, und bies legt bie Bermuthung nabe, bag vielleicht ber Ginfluß ber aus Meriko ausgewanderten Tolteken bis hierher gereicht hat, wie benn auch nach ber nationalen Ueberlieferung bie Beit biefer Auswanderung mit berjenigen ber erften nambaft gemachten Incas ungefähr gufammentrifft. Milbere religiöfe Borstellungen, wie fie bundert Sabre por ber fpanischen Eroberung in dem ben Agtefen benachbarten und verbündeten Reiche von Tezcuco die reformatorischen Bemühungen bes Konigs Repabualcopotl wieder einzuführen versucht hatten, finden wir in Bern berrichen. In ber leuchtenden und belebenden Sonne ftellt fich ber bochfte Gott bar, welchem ber Mond fcwefterlich, die Geftirne als Gefolge fich gefellen. Rur fparfam und bei befonderen Belegenheiten werden ibm, um feiner Gunft und Silfe fich zu versichern, Menschenopfer bargebracht, und was vereinzelte Berichte von ungebeuren Daffenopfern gu ergablen miffen, wie fie mit ber Tobtenfeier ober mit der Inauguration eines Inca verbunden gewesen seien, beruht offenbar auf Uebertreibung. Das gefammte Staatswesen rubt auf ber friedlichen Thätigkeit, vor allem bes Aderbaues, bemnächst ber Gewerbe und bes Sanbels, sucht fich auch am liebsten burch friedliche Groberungen auszubreiten, feine gebildetere Sprache und feine befferen Gefete und Ordnungen gur Berrichaft gu bringen, und die allgemeine Wehrpflicht bient vorzugsweife ber Bertheidigung und ber Erhaltung bes gewonnenen Befiges. Un ber Spige bes Gangen fteht ber Inca als ber absolute herrscher in geiftlichen

wie in weltlichen Dingen. Als letten Zwed bes Staates tann man bas Fernbalten ber Armuth bezeichnen, als nächften Aweck die Organisation ber nationalen Arbeit. welche jenem als wirksamstes Mittel dient und deren voorsische Seite allerbings ausschließlich bem bienenden Bolke zufällt, mabrend bem Abel, ber Geiftlichkeit und dem Beamtenthum die Affege des geiftlichen Lebens vorbebalten bleibt. "Alles Land, bas zu ihrem Reiche gehörte, war in brei Theile getheilt, beren einer Eigenthum der Sonne, d. h. bes Tempels, der zweite dem Bolte, ber britte bem Inca jugewiesen war, und wurde in der angegebenen Reibenfolge bestellt, so jedoch, daß die Ländereien, deren Ertrag für den Unterbalt der Armen und Kranken, der Wittmen, Baifen und Solbaten bestimmt mar, benen vorgingen, welche ber Ernabrung des Boltes insgemein bienen follten, das Beer aber vom Inca erhalten wurde. Wer ein Stud Land ju bebauen batte, bezog von biefem Lande feinen Unterhalt, so lange er mit ber Bearbeitung besfelben beschäftigt mar, und jedem Kamilienvater wurde mit Rudficht auf die Rahl seiner Kinder ein Land von beftimmter Große zugetheilt, bas er jeboch nicht als Brivateigenthum besag und nicht erwerben konnte, benn allichrlich murde eine neue Bertheilung vorgenommen, um ben wechselnden Bedürfnissen der einzelnen Kamilien zu entsprechen; Tribut aber batte ber Landbauer nicht weiter zu leisten außer seiner Frohnarbeit auf ben Felbern bes Tempels und bes Inca, und es wird versichert, daß biese höchstens etwa brei Monate in Anspruch nahm. In unfruchtbaren Jahren murbe bas Bolf aus ben Magazinen des Staates gespeift. . . . Die Bergwerke gehörten ihm (bem Inca) allein. Gold und Silber waren bem Verkehr und bem Privatbesit überhaupt entzogen: fie durften nach Cuzco nur ein-, nicht aber von dort wieder ausgeführt werden. Alle Kostbarkeiten dienten ausschließlich als Schmuck ber Tempel und Palafte und konnten nur als freies Geschenk dem Inca dargeboten werden. Sämmtliche Leistungen für ben Staat bestanden nur in Arbeit und eigenen Arbeitsprodukten, außer bem Feldbau namentlich in Anfertigung von Rleidung und Waffen, ju benen bas Robmaterial aus bem Staatsichate geliefert wurde, und für jebe Broving und jebes Dorf berfelben mar genau feftgefest, mas und wie viel sie zu liefern batten." (Bais.) Auf ähnliche Beise war nicht bloß Justig und Berwaltung, sondern auch bas Privatleben der Unterthanen, Wohnort, Nahrung und Rleidung, Festlichkeiten und Armenpflege burd beftimmte Gefete fest geregelt, burd welche felbst die Chefdliegung dem Bereiche freier Wahl völlig entruckt mar. Für die vorschriftsmäßige Sandhabung diefer Ordnungen hatte eine in ihren einzelnen Mitgliedern über Gruppen von 10, 100, 1000 und 10,000 Individuen oder Familien gur Aufficht bestellte und banach abgestufte Beamtenhierarchie ju forgen. Man fieht, es ift eine Art von Staatssocialismus, was hier organisirt und verwirklicht ift und auf belehrende Beise zeigt, wie baburch zwar Armuth, Arbeitslosigkeit und Faulheit beseitigt wurde, zugleich aber bei ber absoluten Aussichtslosigkeit jedes Strebens, burch Fleiß und Anstrengung die eigene Lage ju verbeffern, jede freie Bewegung bes Individuums

unterbrückt werben mußte. "Rein Arbeiter fonnte," wie Prescott bemerkt, "feine Lage verbeffern; wie betriebsam und fleißig er sein mochte, er konnte keine Ruthe Aderland ju ber ihm angewiesenen Scholle bingu erwerben. Das große Gefet menschlichen Fortschritts war für ihn nicht ba. Er ftarb in bem Besigesftanbe, in bem er geboren war." Dasfelbe Geprage einer von oben berab mit Energie ge= bandhabten, jugleich aber auch mit willfürlicher Befchrantung verbundenen feften Ordnung trägt nun auch bas peruanifche Erziehungswefen. "Die Erziehung feiner Rinder blieb gwar bem Bater überlaffen, in beffen Gewalt und Dienstbarkeit fie bis 3um 25. Lebensjahre ftanben, boch war er für fie verantwortlich. Für ihre Abbartung gegen Ralte und Ermubung wurde besondere Sorge getragen, in ben nieberen wie in ben bochften Stanben, und auch die vornehmften Damen nabrten ibre Rinder felbst. War bas Rind 15-20 Tage alt, fo wurde ein Fest gehalten, bei welchem es feinen erften Ramen erhielt: an brei aufeinander folgenden Tagen fcor man ibm bas haar und fchnitt ibm bie Ragel, entwöhnte es und weibete bas abgeschnittene Saar ber Sonne. Gine Aebnlichfeit biefes Reftes mit ber driftlichen Taufe, bie man bat finden wollen, befteht gar nicht, außer bag in ben fublichen Brovingen bes Reiches bas Rind babei gewaschen und burch gewiffe Ceremonien gegen bamonifche Ginfluffe fichergeftellt murbe. Gin zweiter Rame trat gu bem ersten bei einem Feste, bas nach Cieza (La Cronica del Perú) 10 ober 12 Jahre fpater begangen wurde und, wenn die lettere Angabe richtig ift, von bem ber Dhrendurchbohrung und Wehrhaftmachung verschieben gewesen sein mußte. Letteres nämlich, bas jugleich bie Bebeutung eines Sulbigungseibes gehabt ju baben icheint, welcher bem Inca geleiftet murbe, trat erft mit bem 16. Lebensjahre ein. Die jungen Leute von Abel - felbft ben Thronfolger nicht ausgenommen, bem bei Diefer Gelegenbeit nichts geschenkt murbe - fasteten guerft 6 Tage, bann batten fie in die Wette zu laufen, miteinander zu tampfen und wurden einen Monat lang in jeder Beife auf ihre Geschicklichkeit und Gemandtheit, Rraft und Standbaftigfeit geprüft. Rach bestandener Brobe burchstach ihnen ber Inca bie Ohren, wodurch fie in ben Abelftand aufgenommen wurden, und verlieh ihnen die Scharpe als Beiden des mannlichen Alters. Ihre geiftige Bilbung erhielten fie in ben öffentlichen Schulen, Die, von Inca Rocca gestiftet, nur ben Rindern ber Bor= nehmen juganglich waren; bem Bolfe Belebrung ju ertheilen blieb verboten, bamit es nicht übermuthig werbe und ben Staat erschüttere'. Der Unterricht, welcher fich auf die Gefete und Geschichte bes Landes, die Religion und die fammtlichen ben Beruanen befannten Zweige bes Wiffens erftredte, murbe natürlicherweise von einigen Mitgliedern der Incafamilie felbst ertheilt, benn, diefe befanden fich allein im Befige aller boberen Bilbung: lettere mußte mit bem Untergange bes Incageschlechtes in Peru ebenfalls ganglich zu Grunde geben und die robe Maffe bes Bolles allein gurudbleiben." Gefnupft war alle bobere, insbesondere alle gelebrte Bilbung, soweit man bier von einer folden reben fann, an bas Berftanbnig ber

sogenannten Quipos, eigentlich nur eines mnemotechnischen Hilfsmittels, welches man nur in einem sehr allgemeinen Sinne als ein Surrogat der Schrift bezeichnen kann. Es bestand "in einem Bündel miteinander verknüpfter Schnüre von gebrehter Bolle, welche sich in Haupt- und Nebenäste von verschiedenen Farben verzweigten und mit Knoten von verschiedener Art versehen waren". Am einfachsten ließ es sich natürlich zur Bezeichnung von Zahlen und Zahlenverhältnissen verwenden. Da aber die verschiedenen Farben ihre bestimmte Bedeutung hatten, Roth z. Krieg und Soldaten bedeutete, Gelb das Sinnbild des Goldes, Weiß das des Silbers und des Friedens war, Grün den Mais bezeichnete, so konnten die Quipos dem Kundigen doch auch zur Bewahrung und Fortpslanzung religiöser und bürger- licher Satungen und geschichtlicher Thatsachen dienen. Und obwohl das Berständenis und die Deutung derselben und jede ihrer Arten ein besonderes Studium erforderte, auch zu diesem Ende in jeder Provinz Gelehrte bestellt waren, so liegen doch bestimmte Anzeichen dasur vor, daß einige Kunde von ihnen auch unter dem Bolke sich verbreitet hat.

Bei aller Anerkennung ber bebeutsamen Anfänge eines wirklichen Eulturlebens, au welchem Merikaner und Beruaner fich erhoben baben und welche um fo bewunderungswürdiger erscheinen, wenn man, wofür mancherlei spricht, fie als autochthon gelten laffen muß, ift boch nicht ju verkennen, bag auch biefe Bolfer nicht vermochten, ben auf ihnen liegenden Bann bes Raturlichen mit flarem Bewußtsein eines boberen Bieles und freier felbfttbatiger Geiftestraft gu burchbrechen. Mit ben Naturvölkern theilen fie ben Migbrauch bes Menichenopfers, welcher bei ben Mexikanern wahrhaft ungeheure Dimensionen annimmt und sich zugleich mit ber Robbeit bes Rannibalismus verbindet, aber auch burch die milberen Gefete und Sitten bes Incareiches nicht völlig bat beseitigt werden können. Man bat awar jenen merikanischen Migbrauch aus bem Bestreben zu erklären versucht, in ben auf ben übermäßig ftrengen Winter von 1450 gefolgten Sungerjahren ber Uebervölkerung gu fteuern. Aber felbft wenn biefer Erklärungsversuch überzeugender ware als er es in der That ift, fo wurde boch schon bas Ergreifen biefer "ein= fachften wirthichaftlichen Magregel" beweifen, bag auch bier jene Berkennung bes Rechtes ber Berfonlichkeit und jene bamit verbundene Geringschätzung bes Menschenlebens vorbanden war, wie sie den Naturvölfern eigen ift. Ferner zeigt sich auf ben verschiedenen Lebensgebieten, baß bie Fähigkeit felbständig fortschreitender Entwidelung bei Bernanern und Merikanern boch eine eng begrenzte ift: fie kommt bald bei einer Schranke an, welche fie nicht zu überwinden vermögen, um in bas freiere und reichere Leben ber eigentlichen Culturvollfer einzutreten. Bon ben febr ungulänglichen Surrogaten ihrer Bilberfombolif und ihrer Quipos find fie gu einer eigentlichen Schrift nicht vorgebrungen; zwar wird ben Manas in Ducatan ber Besit einer wirklichen Lautschrift nachgerühmt, ob aber ober inwieweit mit Recht, bas läßt fich nicht entscheiben, ba die ungabligen Bücher, welche fie beseffen haben follen,

burch ben Kanatismus ber Eroberer fammtlich vernichtet worben find. Auf Die Bearbeitung bes Rupfers verftanben fie fich, jum Gebrauch bes Gifens aber find fie nicht fortgeschritten. In ihrer Sculptur und Malerei find fie über bas robe Boblgefallen an abenteuerlicher Rarifirung und grellem Farbenschmud nicht binausgekommen. Und im politischen Leben haben fie von ben beiben Grundbedingungen einer vollkommeneren ftaatlichen Gemeinschaft nur ber einen, ber Ordnung, Genuge gethan, die andere aber, die Freiheit und die freie und felbstthätige Betheiligung fammtlicher Staatsangeborigen an ber Erfüllung bes Staatszwedes, nicht zu ihrem Rechte zu bringen vermocht. So fonnte benn ihre ber freien inneren Triebfraft entbebrende mehr mechanische Cultur vor der materiell so geringen, geistig aber überlegenen Macht ber europäischen Eroberer nicht Stand halten, fonbern mußte vor ihr raid und faft fpurlos ju Grunde geben. Die gefnechteten Bolfer ichloffen fich jum Theil ben Gindringlingen als ihren Befreiern an, und ber ausgebilbete Mechanismus ber Berwaltung bot ben Conquiftaboren auf bas bequemfte bie fertige Mafchine bar, in welche fie nur felbst als bie von nun an bewegende Rraft eingutreten brauchten. "Ueberall traten fie an die Stelle ber bochften Gewalten, welche fie niederwarfen, auf ben Grundlagen ber öffentlichen Ordnung, die fie vorgefunden, bauten auch fie ihre Antorität." (Rante.) Es entfpricht baber feineswegs ben that= fächlichen Berhaltniffen, wenn man die beschräntte und fo wenig widerftandsfähige Cultur ber Meritaner und Bernaner ber Cultur bes dinefifden Bolles gleich ober gar über fie ftellen will, welche nach allen oben angebeuteten Richtungen bin weiter porgefdritten ift, die Mitarbeit ber einzelnen Glieder bes Bolfes in viel weiterem Umfange und viel gründlicher angeregt bat und barum auch bis beute gegenüber ber europäischen Cultur mit ausbauernder Zähigkeit fich behaupten konnte.

## Die Culturvölker des Grients.

Die Unterscheidung der Culturvölker in folde bes Drients und bes Occidents hat nicht eine bloß geographische Bedeutung, sondern fie bezeichnet auch eine Berichiebenheit im Bringip ber Culturentwickelung felbft. Die bochfte Culturaufgabe barf man in jener harmonie zwischen bem boberen, gottlichen Geset und ber menfchlichen Freiheit finden, in welcher einerseits das Gefet nicht mehr als außerer Zwang empfunden wird, sondern als die hochste sittliche Nothwendigkeit von bem Individuum in seinen eigenen Willen aufgenommen und beffen innerfte Triebtraft geworben ift, und andererseits der Mensch aus ber Freiheit egoistischer Willfur, in welcher er als isolirtes Individuum der Gesammtheit und ihrer gesetlichen Ordnung sich gegenüberftellte, ju ber mabren Freiheit sich erhoben bat, in welcher er im Beifte bes Gefetes wirkt und mit der von diefem beberrichten Gesammtheit als lebendiges Glieb sich verbindet. Erft im Christenthum ift jene harmonie in ber Berson seines Stifters auf das volltommenfte verwirklicht und jugleich als ethische Grundforderung anerkannt. Dagegen haben sich im Gebiete ber natürlichen Religionen ber vorchrift: lichen Welt Orient und Occident in die große Aufgabe so getheilt, daß bort bas allgemeine Gefet überwiegt und die Freiheit der individuellen Entwidelung nicht ju ihrem vollen Recht kommen läßt, hier bagegen bas Recht ber individuellen Freiheit vorzugsweise betont und schließlich bis zur Verkennung und Verlezung ber Pflicht gegen das allgemeine Gesetz und die von ihm geordnete Gesammtheit ent: = wickelt wird. Indem nun im Drient das Gefet der freien Bewegung des Indi = viduums als ein äußerer Zwang gegenübersteht und von ihm nicht als eine sittliche 👄 Nothwendigkeit mit Freiheit anerkannt, sondern wie eine unausweichliche Natur: = nothwendigkeit empfunden wird, nähern sich die Culturvölker des Orients in höherem 🖛 Grade als die des Occidents der natürlichen Gebundenheit der Raturvölker. Man 🗩 mußte barum mit ihrer Cultur: und Erziehungsgeschichte auch bann ben Anfang E machen, wenn ihre Culturen nicht auch zugleich bie ältesten wären.

## Die Chinefen.

Legge, The Chinese Classics: with a translation critical and exegetical notes, prolegomena and copious indexes. Hongkong and London, 1851-72; bon ben in Ausficht genommenen 7 Banben find bis jett 5, ber 1., 3., 4. und 5. in je 2 Abtheilungen, ericienen. Der 1. enthält die Brolegomena mit bem Leben des Confucius und Confucian analects, ber 3. ben Schu-Ring, ber 4. ben Schi-Ring. Bictor bon Strauf, Schi-Ring, bas fanonifche Lieberbuch ber Chinefen. Aus bem Chinefifchen überfest und erffart. Beibelberg, 1880. (Ruderts Schi-Ring, Altona 1833, ruht auf ber ungenauen Ueberfegung, welche der Bater Lacharme um 1733 verfaßt, Julius Mohl 1830 herausgegeben hat.) Du Salbe, Musführliche Beidreibung bes dinefifden Reichs. Mus bem Frangofifden überfeht mit einer Borrebe von Dosheim. 4 Bbe. Roftod, 1748. Rauffer, Gefcichte bon Oftaffen. 3 Bbe. Leipzig, 1858 - 60. Buglaff, Beidichte bes dinefifden Reichs, herausgegeben von Reumann. Stuttgart, 1847. - Plath, Die Religion und ber Cultus ber alten Chinefen. Münden, 1862. Dappel, Die alte dinefifde Reichsreligion bom Standpuntte ber bergleichenben Religionsgeschichte. Leipzig, 1882. - Plath, lleber Schule und Unterricht bei ben alten Chinefen. München, 1868. Edonard Biot, Essai sur l'histoire de l'instruction publique en Chine etc., ouvrage entièrement rédigé d'après les documents chinois. Paris, 1845. E. Renan, Histoire de l'instruction publique en Chine (1847), abgebrudt in Mélanges d'histoire et des voyages. Paris, 1878, p. 353-388. - Carriere, a. a. O. I. S. 173-222. Buttfe, II, S. 1-229. Cramer, I, 20-39; II, 1-17. R. Schmidt, I, 75-93. Billmann, I, 143-148. Whitnen, Die Sprachwiffenichaft. Ueberfest von Jolly. München 1874, G. 476-482; 613-616.

Un der Spige der eigentlichen Culturvölker genannt zu werden, haben die Chinesen ein gutes Recht, welches sich einerseits auf das hohe Alter, andererseits auf die Eigenthümlichkeit ihrer Cultur gründet. Ihre beglaubigte Geschichte führt dis in das dritte Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung zurück und bezeugt in diesem hohen Alterthum schon das Borhandensein eines reich entwickelten Culturlebens. Und wenn die ägyptische und nach den neuesten Entdeckungen auch die assyrische oder vielmehr altbabylonische Cultur an der Hand gleichzeitiger Denkmäler noch um ein Jahrtausend weiter sich verfolgen läßt, so erscheint die chinesische zugleich in so eigenthümlicher und in sich abgeschlossener Gestalt, daß sie als Glied in die Entwickelungsreihe der übrigen Culturvölker des Orients sich nicht wohl einsügen läßt, sondern auch um deswillen zweckmäßiger an den Ansang dieser Reihe gestellt wird. Dazu kommt, daß die chinesische Anschauung mit der der Naturvölker so mannigsache Berührungen zeigt, daß man wohl sagen kann, es habe diese in China einen reinigenden Abschluß gefunden, welcher geeignet war, das Prinzip eines eigenthümlichen Culturlebens zu werden.

Daß die Chinesen unter die Culturvölker zu rechnen sind, das kann für keinen einigermaßen Sachkundigen auch nur dem geringsten Zweisel unterliegen. Sie erweisen sich als solches durch nach verschiedenen Richtungen hin geradezu erstaunsliche Bethätigungen eines Culturlebens, welches insbesondere über allen

Bergleich höher steht als das der Mexitaner und Beruaner in der Zeit ihrer nationalen Selbständigkeit. So weit ihre Beschichte gurudreicht, erscheinen fie burd eine namentlich in polizeilicher Beziebung schon im fernsten Altertbum mannigfaltig ausgebildete feste staatliche Ordnung verbunden, wie denn ohne eine folde in dem foon damals verhältnißmäßig dicht bevölkerten Lande ein friedliches Ausammenleben nicht möglich war. Die eigentliche Grundlage bes burgerlichen Lebens bildet ber Aderbau, von dem den verschiedensten klimatischen Bedingungen mit Leichtigkeit sich anbequemenden, unermüblich arbeitsamen und musterbaft svarsamen Bolte frühe zu eigentlicher Landwirthschaft fortgebildet, welche den Raubbau vermied, dem Boden wieder zuführte, was die Cultur ihm entzogen batte, und durch spstematische Canalisation für seine Bemässerung forgte. Gin so entwickelter Ackerbau aber ift ohne bas Geleite einer entsprechenden industriellen Thatigkeit nicht benkbar, und in ber That reicht die Bearbeitung der Metalle, des Eisens wie der Bronze, bei den Chinesen bis in die mythische Reit gurud. Gin gleiches, bis in bas 3. Sabrtaufend v. Chr. jurudführendes Alter ichreibt ibre Trabition ber Topferarbeit ju, wenn auch die Porzellanbaderei erft im 2. Jahrhundert v. Chr. fich zu entwideln anfing. Die Seibe aber, im Althinesischen Ser, jest Se genannt, bat als bas spezifisch dinesische Industrieerzeugniß bem Bolt und Land feinen alteften abendländischen Ramen, Seres und Serica, gegeben und burfte schon bei bem Bropbeten Ezechiel (16, 10 u. 13) erwähnt sein. Daß nun die Andustrie nicht bloß bem Bedurfniß diente, beweisen die insbesondere auf bem Gebiete ber Architektur und ber Malerei hervortretenden beachtenswerthen kunftlerischen Leistungen, die schon in ihren frühesten Anfängen, namentlich burch bas ausgezeichnete Gefdict in ber technischen Behandlung bes Materials, Bewunderung erregen; aber auch bie Boefie murbe feit ben altesten Reiten mit bewußter Gesemägigfeit gepflegt, bie Dufit namentlich wegen ihres ethischen und pabagogischen Ginfluffes bochgeschatt. Andererseits ging mit der fortschreitenden Landwirthschaft und Industrie die Entwicklung eines reichen astronomischen, mathematischen, mechanischen und naturkundigen Wissens hand in hand. Gin Bolk aber, welches durch feste gesellschaftliche Ordnungen so innig zu einem organischen Ganzen verbunden ist, hat nothwendig auch ein starkes Interesse, was es errungen bat, auch auf die nachfolgenden Geschlechter zu verpflanzen. Die Chinesen halten alles einmal Gewonnene mit unvergleichlicher Rabig-Sie pflegen und bewahren mit pietatsvoller Sorgfalt und peinlicher Genauigkeit die Geschichte der Bergangenheit ihres Bolkes und forgen für beffen Aufunft durch eine nach festen Grundfäten auf ein bestimmtes und klar gebachte Riel hinleitende Erziehung. Für das eine aber wie für das andere besiten sie seise 🗵 uralter Zeit das Hauptmittel, welches allen Naturvölkern und auch ben alter Mexikanern und Peruanern fehlt: eine Schrift, welche zwar felbstverständlich beeigenthümlichen Unvollkommenheit ihrer Sprache angepaßt ift, aber boch bas burchaus 🔳 sichere Mittel darbietet, den Gedanken auf eine jedermann zugängliche Weise un mit nicht mißverständlicher Präcision auszudrücken und zu überliesern, und in welcher eine ebensosehr durch Alter als durch Reichthum und Mannigsaltigkeit ausgezeichnete Literatur niedergelegt ist. Rur aus einem so alten, wohlbegründeten, reichen und selbstbewußten Culturbesit erklärt es sich, daß das chinesische Wesen nicht allein den benachbarten Raturvölkern gegenüber in seiner Eigenthümlichkeit sich behauptet und wenn diesen ein äußerer Sieg gelang, die Sieger seiner Cultur dienstdar gemacht hat, sondern auch der eingebrungenen überlegenen Bildung des neueren Europas dis beute einen erfolgreichen Widerstand entgegensehen kann.

Dabei ift es ein mit dem Thatbestande im offenbarften Widerspruch ftebenbes Borurtheil, daß die chinefische Mauer und ber Bopf bie eigentlichen Symbole bes dinefifden Geiftes feien, ber eben in abfoluter Abgefchloffenbeit und Stabilität fich gefalle. Die dinefische Mauer ift erft in verhältnigmäßig fpater Zeit, um 213 v. Chr., errichtet worden, und gwar nicht gum Schute gegen ausländische Cultur, sondern gegen ausländische Barbarei; und ben Bopf haben gar erft die Mandschu im Jahr 1644 unferer Zeitrechnung importirt. Allerdings charafterifirt fich die dinefifche Culturentwidelung entichieben als die eines Binnenvolkes, welches von innen heraus an Macht und Bilbung allmählich machft und bei feiner Reigung zu einem rubigen, arbeitsamen Leben und bei bem reichen Lohn, ben fein burch gunftige geographische Lage, förderliche flimatische Berhältniffe und eine reiche Mannigfaltigfeit nüglicher Naturerzeugniffe ausgezeichnetes Land treuer Arbeit bietet, weber ben inneren Trieb, noch bie äußere Röthigung empfindet, braugen zu fuchen, was ihm bie Beimat ichon reichlich gewährt. "Das Gebiet bes erften Berricherhauses hatte noch Raum in bem großen Ellenbogen, ben ber Hoangho in ber Proving Schanfi bilbet und lange Beiträume verftrichen, ebe es fich bis jum Dangtfefiang erftredte. Erft 537 v. Chr. wurde Tichetiang einverleibt und Suddina, b. b. Fofien, Ruangtung, Ruangfi, Rueitscheu im Guben ber Nanlingfette burch Coloniften feit 211 v. Chr. erworben, ebenso friedlich ober vielmehr friedlicher als die Unionsstaaten unter unfern Augen über ben Miffifippi in bem fernen Beften binausgewachfen find. An Ausbreitung hat China noch 1255 n. Chr. gewonnen, als bie Mongolen Dunnan ibm bingufügten, ja die Infel Formofa ift erft 1683 in den Besit bes Reiches gekommen." Dit biefen allmäblichen und friedlichen Eroberungen bes Reiches aber gingen auch fortwährend neue Culturerwerbungen Sand in Sand. Durch bas Borruden nach Guben gewann ber Seibenbau an Ausbehnung und wurde ihm ber Anbau bes Thees und bes Reifes zugefellt. Im Jahre 130 n. Chr. führte ber Felbherr Tichang : thien ben Rebstod ein, beffen Gemachs indeffen bis beute in China nicht gefeltert, fonbern nur gegeffen wird. In die Mitte bes zweiten drift: lichen Jahrhunderts fällt der Anfang ber Papierfabrifation, mindeftens ein Jahr: hundert später die Erfindung der Tusche und wieder um mehr als drei weitere Jahr= bunderte fpater die des Drudes mit geschnittenen Solstafeln. Bu ausgedehnten Seefahrten freilich fühlten fich die Chinefen weber burch perfonliche Reigung noch durch die natürliche Beschaffenheit ihrer Küsten aufgesordert. Indessen sind sie doch um 950 n. Chr. dis nach Sumatra und Singapur, ja nach Makrizis Zeugniß ist ein hinesisches Schiff 1429 dis zum Hasen von Dschidda im rothen Meer vorgedrungen. Und wie sie es sich gerne gefallen ließen, daß durch Bermittelung mongolischer oder wahrscheinlicher türkischer Stämme Roggen, Haser und Buchweizen, seit dem 7. Jahrhundert n. Chr. von den Molukken her Muscatfrüchte, Kampher, Aloe, Cardamom und Nelken und nach der Entdeckung Amerikas auch der Mais bei ihnen eingeführt wurde, so sind sie jetzt selbst namentlich in diese neue Welt eingedrungen und durch ihre Rüchternheit, Emsigkeit und schlaue Betriebsamkeit den Europäern sehr gefährliche Concurrenten geworden.

Allein bei aller Anerkennung, ja Bewunderung, welche bie dinefische Cultur einem aufmertfamen und vorurtheilsfreien Beobachter einflößen muß, fann er bod nicht verfennen, bag ihr auf ihren verschiedenen Gebieten eine bestimmte Schranfe gefest ift, welche fie nicht zu überschreiten vermag und von welcher man im allgemeinen behaupten tann, daß fie ba anfängt, wo es fich barum handeln wurde, aus einer mechanischen und technischen Fertigkeit nach bestimmten außeren Regeln sich zu jener freien geistigen Produktivität zu erheben, welche ihre Regel und bas Siegel ihrer Berechtigung in fich felbst trägt. Bor allem bleibt bas dinefifche Bemeinwesen, felbft in ben Formen ber urfprünglichften und einfachften Gemeinschaft, der Familie, befangen. Im Gebiete industrieller Thatigkeit ift das Bulver den Chinesen viel früher als ben Europäern befannt gewesen, aber fie haben es nur in Feuerwerken verpufft und noch beute befinden fich Bogen und Bfeil unter ihren Bertheibigungsmitteln gegen bie Ueberlegenbeit europäischer Teuerwaffen. Der Berfuch, bom Drud mit geschnittenen Solztafeln jum Gebrauch beweglicher Lettern, bem wefentlichften Bortheil ber Buchbruderfunft, fortguschreiten, ift, allerdings auch infolge ber ihm ungunftigen Gigenthumlidfeit ber dinefifden Sprache und Schrift, wieder aufgegeben worben. Die bilbende Runft zeigt fich in ber Architeftur unfähig, bas Webaube in feiner gesammten außeren Erscheinung zu einem Symbol bes Zwedes ju maden, welchem es ju bienen bestimmt ift, und begnügt fich, es mit gufälligen und phantaftischen äußeren Bierrathen auszuschmuden; und in ber Malerei ift zwar bas Material und die äußere Technik ber Färbung, des Firniffes u. bgl. tabellos, aber es fehlt durchaus an jeder freien fünftlerischen Composition, ja an ber Beobachtung der einfachsten Gesetze der Berspektive und einer naturgemäßen und wirk famen Bertheilung von Licht und Schatten. Die Iprifche Boefie, Die einzige, welchbei bem einer nationalen Göttermythe und Selbenfage entbehrenden Bolke urfprung lich beimifch war, bietet gwar in ihrer berrichenden Form ftrophenweifer Bariation eines immer wiederkehrenden thematischen Grundgebankens gar manche finnige un innige Dichtung, aber fie zeigt fich boch eingeengt und niedergehalten unter ber Banne reflectirender Ruchternheit und liefert faum einen Beitrag gur Bestätigun == bes Bortes, mit welchem Goethe auf bie tiefe und reiche eigentliche Lebensquelle aller wahren Boefie, jumal ber Ibrifden bingewiesen bat: "Go fühl' ich benn in bem Augenblid, was ben Dichter macht, ein volles, gang von Giner Empfindung volles Berg!" Auch in ben Novellen, Romanen und Dramen, ju welchen bie Chinefen fpater von Indien ber angeregt worben find, ift nichts gu finden von bem gigantifden Schidfal, welches ben Meniden erbebt, wenn es ben Meniden germalmt, fondern die kleinen Leiden und Berwickelungen des Brivatlebens werden mit darakteriftischer Detailmalerei bargestellt und "bas 3beal ber dinesischen Erzählungen ift ber Gelehrte, ber über die Mitbewerber im britten Staatseramen ben Sieg bavontraat". Die dinefifde Biffenicaft ift vielmebr nur eine auf bestimmte angere Brede bezogene Gelehrfamkeit. Sie fragt nur nach bem Bogu, nicht nach bem Barum, nach jenem Ding, nach welchem wir "unverbroffen mit Schweißperlen auf ber Stirn" fuchen, "von beffen Dafein aber bie Chinefen feine Ahnung haben, und für bas fie auch ichwerlich eine Schuffel Reis geben würden". Darum haben wir denn auch von ihnen "eine ungezählte Menge von Erfindungen bewundert und von ihnen uns angeeignet, aber wir verbanken ihnen nicht eine einzige Theorie, nicht einen einzigen tieferen Blid in ben Busammenbang und bie nachsten Ursachen ber Ericheinungen". Ihre aftronomischen Renntniffe bienen ber Begründung einer festen Beitrechnung und eines geordneten Ralenderwefens und insbesondere ber Feststellung gunftiger ober ungunftiger Conftellationen, welchen ber größte Werth beigelegt wirb. 3bre Geschichte wird zu einer trodenen Chronit ber außeren Thatfachen, mogen biefe auch wie im Schu-Ring zur Stüte und Eremplification politischer und moralifder Lebren verwendet werben; ihre Staatswiffenschaft wird zu einem Suftem pedantischer Bureaufratie; ihre Moral großentheils zu einer Theorie peinlicher Etifette.

Diefe Eingeschränktheit bes dinefischen Beiftes und Lebens aber findet wieder ihren legten Grund ober boch ihren unmittelbarften und pragnanteften Ausbruck in ber Religion bes Bolfes. Die Ginfachbeit und Rlarbeit ber Grundanschauungen der dinesischen Religion, welche sich von der phantasiereichen polytheistischen Muthologie fo völlig unberührt zeigt, bat für den driftlichen Beobachter etwas Ansprechendes und macht ihn geneigt, fie über die natürlichen Religionen anderer Culturvöller, der Inder, Griechen, Germanen, ju ftellen und jene Anschauungen mit benjenigen bes driftlichen Monotheismus für verwandter gu halten, als fie in Birflichfeit find, ja in ihnen ben reichften und reinften Ueberreft einer monotheiftiiden Uroffenbarung zu erkennen. Betrachtet man aber die dinefifde Religion im Bufammenhange mit ben anderen Lebensgebieten, auf welchen fich doch die Früchte einer fo reinen und erhabenen Religionsanichauung ertennen laffen mußten, fo zeigt fich vielmehr, daß burch diefelbe Schrante, welche bier bem Culturleben ber Chinefen gesett ift, auch ihre Religion bedingt wird, und daß ihre einfachen und um ihrer Dürftigkeit willen fo flaren Grundbegriffe nicht auf die treue und reine Bewahrung jener urfprunglichen Offenbarung, fonbern auf bie Rüchternheit bes dinefischen

Naturells zurückuführen sind, welches in kluger Selbstbeschränkung dem im wirklichen Leben unmittelbar Rüglichen zugewendet ist und für ein Eingeben in die Tiefe ber religiösen Fragen kein Interesse hat. Die Chinesen sind baburch zwar vor manchem Brrwege bewahrt geblieben, haben aber auch auf die reichere geistige Entwickelung verzichtet, wie sie Bölkern, welche frischer in das volle Leben bineinzugreifen wagten, fich erschlossen bat, und haben bes Bortheils fich begeben, burch Schaben tlug zu werden und aus dem bis zu feiner ihn felbst vernichtenden letten Confequent burchgelebten Brrthum zu vollerer Ertenntniß ber religiöfen Babrbeit fic zu erheben. Den Bann, welchem die Naturvöller unterliegen, baben die Chinefen burchbrochen. Aus der unmittelbaren und unbewußten Gebundenheit an bas Raturleben haben sie sich zur Restexion über die inneren Gründe der außeren Erscheinungen und zur Erkenntnig eines allgemeinen Gesetes erboben und indem fie diesem gemäß ibr Leben ju gestalten suchen, find fie eben ein Culturvolt geworben. Ihre Ahnung unsichtbarer Befen, welche auf Leben und Geschid ber Menschen bestimmend ein: wirken, begnugt fich nicht mit einer unmittelbaren Bergotterung von Raturdingen ober mit einem roben Retischismus. Sie erheben fich gur Borftellung ber Belt als eines Gangen und eines über biefem Gangen maltenben einheitlichen Gefetes. Am Ausammenhange damit, daß der Ackerbau die materielle Grundlage ihres Lebens bilbet, seben fie bieses Gefen in bem himmel, von beffen Ginflug ber Segen ber Erde abhängt, bem Thian, repräsentirt, welcher als bas berrschende und gebende Bringip ber Erbe als bem abbangigen und empfangenden gegenüberstebt. Benn nun dieser Thian zugleich als Schang Ti, ber bochfte herr, bezeichnet und gelehrt wird, daß er allgegenwärtig sei und alles sehe und bore, so scheint er damit als eine felbstbewußt und frei über und in der Welt waltende perfönliche Gottbeit gedacht zu fein. Aber es ist doch zu beachten, daß, als im Jahre 1715 durch papstliches Ebikt ben Missionaren ber römischen Kirche verboten wurde, bas Wort Thian als ben Namen Gottes ju gebrauchen, und ihnen aufgegeben wurde, ftatt beffen Thian Chu, Herr des himmels, zu sagen, die dem Bolke natürliche religiose Anschauung sich machtiger erwies als ber Papft und ber von ihm empfohlenen perfonlichen Bezeichnung zum Trot an jener urperfönlichen festhielt. Und wenn es ix 🗀 einem Liebe bes Schi-Ring von Thian nach Ruderts Uebersetung (G. 269) beißt

Der himmel hat ju reben feine Stimme Und zeigt fich bir mit teinem Angesicht,

ober genauer nach Strauß (G. 391):

Des hohen himmels Wirkungsweise Ift ohn' Geruch und ohne Laut,

so wird damit die höchste Macht nicht bloß als eine unkörperliche, sondern ame uch als eine solche bezeichnet, die weder ihr innerstes Wesen den Menschen offenbammert,

noch von ibrem Thun und Treiben perfonlich afficirt wird. In ber That ftebt die Angabe eines Liedes im Schi-Ring, bag ber bochfte Berr felbft breimal gu bem Ronig Wen unmittelbar gerebet babe, "gang einsam und fremdartig in ber altdinefischen Literatur" und bat bie fpateren dinefischen Ausleger in Die größte Berlegenbeit gefett. So bat man benn auch in bem Schang-Ti fo wenig wie in irgend einem andern Bort ber dinesischen Sprache eine Benennung ausfindig machen fonnen, welche unfern Begriff eines perfonlichen Gottes befriedigend ausdrudt. Die dinefifche Religion fommt eben in ber Sauptsache über ben Standpunkt eines nuchternen abstratten Deismus nicht binaus, welcher gwar bas Dafein einer unsichtbaren bochften Macht anerkennt, aber auf eine tiefere Erkenntnig ihres Wefens und bamit auch auf ein lebendiges perfonliches Berhaltniß ju ihr verzichtet. Das Bedurfniß, Die Rluft, welche fo awifden bem Meniden und feinem Gott befestigt bleibt, ausgufüllen, bat ben Glauben an bie Fortbauer abgeschiebener Menschenseelen und eine Menge von Naturgeistern bervorgerufen. "Beibe wurden als Bertreter bes Meniden bei bem bochften Geren und als Ausrichter feiner Befehle gedacht. Ihre Gunft gu erlangen und zu bewahren, war daber vom größten Intereffe, weshalb biefer Abnenund Geniendienft im Glauben und Cultus ber alten Chinefen einen ebenfo großen Raum einnahm, wie bei bem fatholischen Bolte mancher Gegenden ber Seiligenund Engelbienft, ber gwar auch ben Gottesbienft nicht verbrängt, aber breit, vielgestaltig und mit mancher Superstition behaftet in ben Borbergrund tritt." (Straug.) Bie ben abgeschiedenen Abnen ein festgeregelter und fehr complicirter Cultus gewidmet wird, "fo werben als Geifter bes naturlichen Simmels Sonne, Mond, Blaneten und einzelne Sternbilber verebrt, als irbifche Geifter vor allem bie Erbe felbft, die vier Beltgegenden, bann Berge und Soben, Balber und Thaler, Meere, Ruffe und Quellen; auch gibt es einen Schutgeift ber Bege und Reifen, einen Genius ber Durre u. f. w. Diefe Raturgeifter folgen ben allgemeinen Gefeten und befonderen Geboten bes bochsten herrn, sie haben Berftand, nehmen Antheil an ben menschlichen Dingen und wirfen auf biefelben ein, und barum wird mit Opfern und Unrufungen auch ihre Gunft gefucht, werden große Unternehmungen auch ihnen angezeigt." Weil bie Gebanken ber dinesischen Religion jedermann guganglich find und fie teine myfteriofen Lehren und Sandlungen tennt, beren Bewahrung und Ausübung ein eigenthümliches näheres Berhältniß gur Gottheit und eine bem entsprechende besondere Weibe voraussett, fo findet fich in ihr trot bem ausgebildeten Opferceremoniell ihres Gottes- und Geifterdienftes auch nichts von einem Briefterftand. Die Berrichtung bes Opferbienftes fiel ber patriarchalen Bierarchie ber Bausväter gu, beren Stufen von bem geringften Bausvater bis gu bem Raifer als dem Saupte der großen Reichsfamilie hinanführten und mit machfenden gottesbienftlichen Berechtigungen verbunden waren. "Benn ben Ahnen jeder Sausvater opfern durfte, fo durften nur die Großen, die hochgeftellten auch den Schutgeistern bes Saufes, nur bie Reichsfürften ben Beiftern bes Bobens und

Feldbaues, der Berge und Fluffe ihres Landes und nur der Raifer auch noch bem himmel oder bem bochften herrn, ber Erbe, ben vier Weltgegenden und ben Sauptgebirgen und großen Strömen bes Reiches opfern." Auch "Tempel gab es weber für ben bochsten Geren, noch für die Naturgeister. Nur die Geifter ber Abnen, die noch immer als zur Kamilie gebörend betrachtet wurden, batten ibre besonderen Sallen oder Tempel und zwar beim Raifer sieben, bei den Reichsfürsten funf, brei bei den Großen, eine bei den übrigen Beamten. Dem einfachen Unterthan vertrat deren Stelle ein einfacher Plat im Innern seines Hauses." Ueberall gibt sich die Neigung des chinesischen Geistes kund, das innere religiose Leben in festgeregelten äußeren Formen erstarren zu lassen. Damit bangt die die Wertbichanung bes Buten beeinträchtigende Rudficht auf bas Rugliche und namentlich bie außerliche Auffassung ber Sünde zusammen. Allerdings fehlt bem Chinesen nicht bas Bewußtsein des Zusammenhangs zwischen Sünde und Jrrthum und zwischen bem beibe strafenden Uebel. Die Störungen der von Thian festgesetten Naturordnung burch Stürme und Erdbeben, Ueberschwemmung und Dürre, Sonnen: und Mondfinsterniffe werden als Folgen regelwidrigen Berbaltens ber Menichen empfunden, nicht aber in gründlicher Reue und Bufe als Störungen bes richtigen inneren Berbaltniffes zu einem perfonlichen Gott, gegen beffen beiligen Willen menfoliche Selbftsucht und Thorbeit sich vergangen bat, und so wird benn auch trok dem so ausgebildeten Todtencultus "von einer Unseligkeit oder Bestrafung ber Bosen im Jenseits nirgends geredet". Und wie eine Verwandtschaft mit der Religion der Raturvölker sich darin zeigt, bag man bei Reichen und Träume deutenden Babrsagern die Erklärung vorhandener Uebel und die Mittel ihrer kunftigen Abwendung fucht, fo beweift auch die niedrige Stellung bes weiblichen Gefchlechts und die mit ber Rindesliebe der Chinesen so auffallend contrastirende, erschreckend weitverbreitete Unsitte bes Kindermordes durch ben barin fich tundgebenden Mangel an Berftandniß für ben Werth und das Recht der menschlichen Berfonlichkeit als folcher, daß jene Stufe, ju beren carafteristischen Gigenthumlichkeiten gerabe biefer Mangel gebort, noch nicht völlig überwunden ift. Bei aller gerechten Burbigung bes beilfamen Einfluffes, welchen die dinefische Religion auf die Berftellung eines geordneten Bolfelebens und insbesondere einer planmäßigen Grziebung gentt bat, wird man 🚚 fich der Ueberzeugung nicht verschließen können, daß ihr abwehrendes Berhalten acgen mythologische Elemente noch teineswegs einen absoluten Borgug por mytho=logischen Religionen begründet, und bag ber Zeus bes Bindar, bes Aefcholus und Sophofles chenfo gewiß bober ftebt als ber Schang-Di ber Chinesen, als bie Lprit 3 Bindars und bas Drama bes Aefchulus und Cophofles ben entsprechenden dinefifchen Dichtungen und überhaupt bas freie geiftige Leben ber Briechen bem gebun benen ber Chinefen überlegen ift.

Auch die dinesische Geschichte beginnt mit einer mythischen und sagerhaften Periode, welcher der als Gründer der dinesischen Cultur gepriesene Fu- -!

und auch noch die Raifer bes 24. und 23. Jahrbunderts v. Chr., Jao, Schun und 30 (2356-2204) angeboren. Festeren Boben gewinnt fie erft mit ber um 2204 beginnenden Gerrichaft ber Dynaftie Sia, und von bem Jahre 841 an konnen auch Die dronologischen Angaben als ficher gelten. Die Schickfale bes dinefischen Reiches erinnern mannigfaltig an die bes früheren beutschen Reiches. Durch fortidreitende Berbindung mit Bafallenftaaten nimmt ber außere Umfang, aber auch die innere Loderung des Raiferthums gu. Rraftige und unternehmende Bafallen erheben fich ju einer Macht, gegen welche bas berrichenbe Saus, von feiner ursprunglichen Sobe berabgefunten, nur burch ben pietätsvollen Confervatismus fich noch behaupten fann, bis es ichlieglich boch bem ftarferen Rebenbubler weichen muß, ber nun eine neue Dynastie begründet. So ift auf die Dynastie ber Sia (2204-1765) die ber Schang (1765-1121) gefolgt, welche wieber ben Tichen (1121-255, beftimmter: 221) Blat machen mußte. Der Begründer ber Ticheu-Dynaftie, Bu-wang, lebt, wie icon fein Bater Ben, als bas Mufter eines ebeln Gerrichers in ben Liebern bes Schi-Ring. Seine Nachfolger aber blieben seinem hoben Borbilde nicht treu und fo brach eine Beit ber Berruttung und bes Berfalls über bas Reich berein. In Diefer bofen Zeit trat Confucius (Rong-fu-tfe oder Rong-tfe, b. b. Meifter Rong) auf, geboren 551 und gestorben 479 v. Ebr. Confucius ift keineswegs ein Religionsstifter, ja nicht einmal für einen Reformator will er nach seinen eigenen Erflärungen gehalten fein. Er wollte nur die altehrwürdigen Ueberlieferungen von beilfamen Lebren und leuchtenden Borbildern aus den Tagen der frommen Fürsten ber Borgeit, von Entstellungen gereinigt und wohlgeordnet, seinem Bolfe gu treuer Bewahrung vor Augen stellen und an bas Berg legen: "Meine Lehre ift bie, welche unfere Borfabren gelehrt und uns überliefert baben; ich babe nichts bingugefügt und nichts binweggenommen; ich lebre fie in ihrer ursprunglichen Reinheit; fie ift unveränderlich und ber himmel felbst ift ihr Urheber. Ich streue nur wie ber Landmann ben empfangenen Samen unverändert in die Erbe." So haben die verichiebenen Arten ber vorhandenen beiligen Ueberlieferungen durch ihn oder boch burch feine Schule in ben Rings ober claffifden Schriften ber Chinefen ibre normale Geftalt erhalten. Die Grundlage bes J-Ring bilben 64 auf Fu-bi gurudgeführte muftische Zeichen, welche aus wagerechten, theils gangen, theils gebrochenen Linien in verschiedenartiger Busammensegung gebildet und mit fosmologischen und moralischen Deutungen und Betrachtungen verbunden find, aber ichon zu Confucius' Beit nicht mehr recht verftanden wurden. Der Schu-Ring ift nicht fowohl eine Beichichte als eine politische und moralische Unterweisung auf dem Grunde mahnender und warnender Thatfachen aus der alten Geschichte. Im Schi-Ring bat Confucius aus einer Angahl von mehr als 3000 alten Liebern 311 zusammengestellt, bavon 6 aber nur noch ber Inhaltsangabe nach befannt waren, von Strauß als "verlorene Lieber" bezeichnet. Gie gerfallen in vier Abtheilungen, welche ber beutiche Heberfeber durch die leberfchriften: "Landesübliches", "große" und "fleine Feft-

lieber" und "Feiergefange" darakterifirt. Großentheils tragen fie bie beutlichen Reichen ihrer geschichtlichen Beranlaffung und ihrer Beziehung auf bestimmte Berfonlichkeiten, namentlich Raifer und andere Kürsten, an sich: die alteften reichen bis in die Dynaftie ber Schang gurud, die jungften find unter bem Ronig Ting (605 bis 584) entstanden. Auch ber Ritualvorschriften enthaltende Li-ki ift von Confucius vermehrt worden. Diefe vier Bucher, welchen fich noch eine von ihm verfaßte Cbronit des Kürstenthums Lu, Didunstfien betitelt, anreibt, bilben bie eigentlich fanonischen Schriften ber dinesischen Literatur. Gine Sammlung benkwurdiger Ausfpruche bes Meisters haben feine Schüler im Lyn-Du veranstaltet, von Legge unter bem Titel Confucian analects berausgegeben. Ueberall erscheint Confucius als ber vollkommenste Repräsentant bes dinesischen Geistes selbst: he was a Chinese of the Chinese, wie Legge es ausbrudt. Jeber Spekulation über metaphysische, theologische und fosmologische Fragen war sein verständig nüchterner Sinn entschieden abgeneigt. Die Religion ging ibm gang in die Moral auf, und diese selbst war bei ibm wiederum burch stete Beziehung auf bas im bürgerlichen Leben Rügliche bestimmt. Ueber außerordentliche Ereignisse, gewaltige Thaten, erschütternde Umwälzungen, rein geiftliche Angelegenheiten bat er nach bem Zeugniß feiner Schuler nicht gerne gerebet. "Rur immer mit Besonnenheit die richtige Mitte innehalten!" — bas ift ber ftets wiederkebrenbe Ausbrud feines Moralpringips. Go menig mie gu ben Höhen der Spekulation hinauf steigt er in die Tiefen des Sündenbewußtseins und ber Bufe binab. Bon einer Berschuldung durch bas innere Biberftreben bes felbftfüchtigen Gigenwillens gegen ben beiligen Billen ber Gottheit, von fanbhaften Leiden oder gar Sterben um der Bahrheit und Tugend willen, von ftrenger Astefe weiß seine Moral nichts: bag nur nicht burch ordnungswidriges Berbalten bie von Thian, von welchem Confucius bedeutsamerweise lieber redet als von bem perfonlichen Schang-Di, in die Welt hineingelegte harmonie gestört werde, bas ift alles, was fie fordert. Benn aber ber fittlichen Bervollkommnung ein fo befcheibenes Biel gestedt wird, so schließt sich von felbst die Lehre an, bag ber Mensch von Natur aut fei und nur guter Beispiele bedurfe, um jur vollendeten Tugend berangezogen zu werben. Besonders bezeichnend für die Sinnesart bes Meifters ift bie Antwort, welche er einem seiner Schüler auf die Frage nach ber Fortbauer nach bem Tode gab: "Burde ich fagen, daß die Abgeschiedenen Bewußtsein batten, fo möchten fromme Göhne ihr Bermögen in Todtenfeiern gerrutten; und wurde ich jenes Bewußtsein leugnen, fo möchten berglofe Cobne ihre Eltern unbeerbigt laffen." Mus diefer Zwedmäßigkeiterudficht ist auch bei ihm der Rath zu erklaren: "Bas bu nicht willst, daß andere dir zufügen, das thuc ihnen auch nicht," welcher in ber chinesischen Moral gewiß nicht so christlich gemeint ist, als er uns lautet. Anderthalb Jahrhunderte nach des Meisters Tode burch Mengetse (371-288 v. Chr.) noch confequenter aus ihren Pringipien entwickelt und fester begründet, bat bes Confucius Lehre, eben weil sie der Geistesart des chinesischen Bolles so durchaus homogen ist,

Die graufame Berfolgung überbauert, welche ber gewaltige Schi-boang-ti (feit 221 v. Chr. Raifer von China) um 213 fiber ibre Anbanger verbangte, sowie bie Rerruttungen, welche bas entfraftete Reich nach bem Untergange ber Tang-Dynaftie (907 n. Chr.) burch bas Ginbringen mongolifder Stamme erfuhr, und bie mit Rublaidan, bem Entel Tidingischans, beginnenbe Berricaft ber mongolifden Donaftie Juan (1279-1368), endlich auch die Ufurpation bes Thrones bes bimmlischen Reiches burch bie bis beute berrichenben Mantichu, ja fie bat bie fremben Eroberer fich ju unterwerfen vermocht. Dagegen bat ber Berfuch La o :tfe's, bes älteren Zeitgenoffen von Confucius (geb. 604 v. Chr.), Die mpftifchen Elemente ber altdinesischen Religion in ber Tao-Lehre zu fammeln und weiterzubilben, nur gang vereinzelt Unklang gefunden, und beutzutage bilden bie Unbanger diefer Lehre, die Tao-ffe, eine von den gebilbeten Chinefen verachtete Gette, bei welcher wenig von tieffinniger Myftit, aber viel rober Aberglaube an Bunder und Baubermittel zu finden ift. Auch ber ichon 68 v. Chr. von indifchen Gend: boten in China verfündete Budbhismus fonnte erft im 3. Jahrhundert unferer Beitrechnung größere Berbreitung gewinnen und zwar nur in ber Geftalt, in welcher feine überfreie Spekulation in das entgegengefette Ertrem plumper Beiligen- und Reliquienverehrung und eines geiftlofen Mechanismus im Cultus umgeschlagen war.

Die unverfennbaren Schwächen ber dinefifden Auffaffung und Sandhabung ber Lebensaufgabe burfen aber nicht binbern, auch ihre Starte und ihre großen Borguge anzuerkennen. Bon ben beiben Fattoren, auf beren richtiger Bechselwirfung ein vollfommenes Gemeinschaftsleben beruht, ber Freiheit und ber Ordnung, fommt in China die Freiheit nicht ju ihrem Rechte, die Ordnung aber wird auf bas entichiedenfte gewahrt. Sie ruht bier auf ber feften Naturbafis ber Familie und bemgemäß zugleich auf ber fittlichen Gefinnung ber Bietat, welche die eigentliche Cardinaltugend bes chinefischen Bolfes bilbet. Die Cheidliegung gilt als eine beilige Bietätspflicht bes Mannes, burch beren Erfüllung ben Ahnen die Erhaltung ihres Stammes, ihres Gedachtniffes und ihrer Berehrung gefichert werben foll; und weil nur die Gone ben Stamm ber Familie fortpflangen, werben fie fo viel böber als Töchter von ben Eltern geschätt und begebrt. In der Che foll nach ber Forderung bes Gefeges die Frau dem Manne als ihrem "boben Gerrn" in unbedingtem Geborfam unterthan fein. Gie ift auf bas Saus, die häuslichen Sorgen und Arbeiten eingeschränkt, und in diesem Bolte, beffen gange Bildung recht eigentlich auf feiner Literatur beruht, konnen %10 aller Frauen weber lefen noch schreiben. Aber wie in Ifrael wird auch bier bie Strenge bes Gefetes durch ben perfonlichen Berkehr im wirklichen Leben gemilbert. Auch in den Liedern des Schi-Ring erklingt "bas Lob des tugenbfamen Beibes" und des großen und beilfamen Ginfluffes treuer Gattinnen und Mutter. Zwar find bem Chinefen neben ber eigentlichen Gemablin noch Rebenfrauen geftattet; aber ab-

lieber" und "Feierge a. ... d Dieje, ähnlich wie im Alten Tenamente, Reichen ibrer geschmanne Sandernig ber Debenfrauen gu ber eigenilichen Gelichkeiten, name .... duet. Das alles ichließt freilich nicht aus, bag in Die Drnaffie mer ber Migachtung und Mißhandlung von Zeiten bis 5841 .... Da hat, und nach neueren Berichten scheint bas in ber permelini vall ju fein, bag bie Behauptung, es gebe in Cbina Chi. : ... . . Der ehrerbietigften Bietat, junachft gegen ben Bater, bann Und wenn die dem Chinejenthum eigene gesetliche Meußerlich: unter ben Bann bestimmter Formen und bat, welche auch ben längft jum Manne berangereiften Cobn bem aber in Unfelbständigkeit barnieberhalten, fo fehlt es boch nicht an jengungen aufrichtiger und inniger Eltern= und Gefdwifterliebe. Wie . Hingen bie im Schi-Ring öfter wiebertehrenben Rlagen, in welchen ber in utliegebienft ftebende Sohn ober ber zu einem bringlichen Geichaft aus-Bie Brante in Sehnsucht nach bem Elternhause bas Thema ausführt: "Wie uhr ab nicht ber Biebertehr? Doch Königsbienft will fein Berfaumen, - mir 111 1014 ferg por Rummer fcwer: ich barf ben Bater nicht ernabren, ich barf bie Wulter nicht verpflegen!" Wohl darf man nach dem schönen Worte von Strauf und mehr als viertaufendjährigen Beftand bes dinefifden Befens als eine Erfüllung Berbeißung bes vierten Gebotes ansehen. Aber nicht bloß bie Berbaltniffe siutiden Blann und Beib, Eltern und Rindern, alteren und jungeren Brudern und audiden Freunden, auch bas lette und umfaffenofte ber fünf Grundverhältniffe ber Meniden, welche man von alters ber annahm, follte burch die Rietat bestimmt werben: bas Berbaltniß amischen Obrigfeit und Unterthan. Auch ber dinesische Etaat rubt auf ber Grundlage ber Familie, ja er ift nichts Anderes, als bie aus bem natürlichen Kamilienleben entwidelte, patriarchalisch geordnete große Bolts: familie felbft. Das vaterliche Saupt biefer Familie ift ber Raifer, ber menschliche Meprafentant bes himmels felbit, baber Thian : tfe, himmelsfohn, genannt. Cein Beruf ift, Die himmlifche Ordnung im Erbenleben aufrecht zu erhalten und auszubreiten. wad bezu bienen ibm feine Beamten von den Reichsfürften bis ju ben Gemeinde= portiebern und ju ben einzelnen Sausvätern berab. Dem patriarcalischen Charakter Diefes Regimentes entsprechend ift auch die bochfte Staatspflicht die Rietät. Wie die Eterung ber bauslichen Ordnung, fo wird auch jedes Bergeben gegen bie Ordnung bes sates als eine Berletung ber Rindespflicht empfunden: Untreue gegen ben Raifer tlesung ber Rindespflicht, Gewiffenlosigkeit und Fahrlässigkeit in ber Berines Amtes, Beigheit im Kriege, Unlauterkeit im Berkehr mit Freunden ber Kinbespflicht, jebe Ordnungswidrigfeit und Unverftandigfeit im Berlepung ber Rindespflicht; und die Buchtigungen, burch welche

Radläffige ober Biberfegliche gur Pflichterfüllung angehalten werben, laffen auch die bochften Beamten fich gefallen, ohne darin eine Berlegung ihrer Menfchen- und Manneswurde gu finden. Beil alle Machtfülle in bem Raifer fich concentrirt, fo ericheinen ibm gegenüber alle Unterthanen wie die Glieder einer Familie als von Saus aus gleich. Bobl find bie boberen amtlichen Stellungen in ihren verfchiebenen Abftufungen mit gemiffen Stanbesvorrechten verbunden; aber bie Stanbe find feine abgeschloffenen Raften und ihre Borrechte find nicht erblich: wie ber Unwürdige von feiner Sobe in die Riedrigkeit berabfinkt, fo kann fich ber Burdige ans feiner Riedrigkeit zu ben bochften Ehren erheben. Die Sklaverei, welche bas alte Reich gar nicht tannte, ift erft fpater infolge ber wachsenben Uebervollferung entstanden, indem in ihrer Subsistenz Gefährdete sich freiwillig in ben Dienst wohlstehenderer Mitburger begaben; und auch ben Stlaven fteht, wieber an bas altteftamentliche Befet erinnernd, gesetlicher Schut gur Seite, fo bag es nicht als bergloje Berleugnung ber Elternpflicht, fondern als naturliche Fürforge ju beurtheilen ift, wenn arme Eltern die eigenen Rinder als Sklaven verkaufen. Benn es nun die Natur bes patriarcalifden Regimentes mit fich bringt, bag bie Autorität von ber faiferlichen Spite aus auf bie Beamten bes Reichs von Stufe zu Stufe übergeht und ber einer Stufe angehörende ebenso bem boberen in absoluter Abbangigfeit, wie bem nieberen in absoluter Machtvollfommenheit gegenübersteht, bag bagegen ber einzelne Unterthan nur ein ohne freie Gelbstbeftimmung arbeitenbes Rab in ber großen Staatsmafchine ift und die Obrigfeit gwar alles für bas Bolt thun, aber nichts burch bas Bolf gethan wiffen will; fo ift boch bem Migbrauch ber Berrichergewalt eine Grenze gefest, und gwar in bem "Gefammtbewußtfein bes Bolfes". Berleugnet ber Raifer feinen Beruf, Die himmlische Ordnung im Reiche gu bewahren und gu pflegen, und veranlaßt er baburch verberbliche Störungen in ber Ratur und bringt er Unbeil über bas Bolf, auftatt beffen materielles und geiftiges Bobl ju fordern, fo ift bas Bolt in feinem Rechte, wenn es bie ewigen Gefete bes Simmels felbst gegen beffen unwurdigen Bertreter jur Geltung bringt, und es ergebt über biefen bas gerechte Gericht bes Simmels, wenn er fammt feinem Berricherbaufe gefturgt und ein anderes an feine Stelle gefeht wird. Es ift ein Sauptangenmert ber dinefifden Gefdichtschreibung, ju zeigen, wie in ben fruberen Befdiden bes Reichs bie Beltgefdichte auf biefe Beife fich als bas Beltgericht bethätigt bat. Aber obgleich fo bas confervative Bolf die Revolution theoretisch als ein Recht verfündet, fo findet boch eine jede burch Aufftand im Innern ober burch Eroberung von außen bewirfte Umwälzung die alles felbständigen Entichließens und Sandelns Entwöhnten praftifch fo unvorbereitet, bag bie Beamten in folden politischen Rrifen, rathlos und verzweifelnb, fich baufig felbft ben Tod geben, mabrend die Maffe bes Bolfes in gewohnter Baffivität ben Regierungswechsel über fich ergeben läßt. Sie haben eben in einem Staatsleben, welches in den primitiven Formen ber Familiengemeinschaft befangen bleibt, in Unmundigkeit niedergehalten, zwar gelernt, der bestehenden Ordnung gehorsam sich zu fügen, nicht aber in geistiger Freiheit und Selbständigkeit die Aufgaben des Lebens in ihrer Tiefe, Weite und Sohe zu erfassen und sie in einer mit dem Wechsel der äußeren Verhältnisse fortschreitenden freien geistigen Bewegung ihrer Lösung entzgegenzuführen.

Wir baben bei biesen allgemeineren Betrachtungen fo lange verweilen muffen. weil offenbar burch seine Familienmäßigkeit, vermöge beren es burchaus auf ber Autorität der Herrschenden und auf der Bietät der Beberrschten berubt, bas gesammte Staatswesen Chinas einen pabagogischen Charafter em= pfängt und die Fürsorge für die Erziehung der Jugend nur eine mit Rothwendigkeit aus ihm sich ergebende besondere Lebensäußerung ift. Nicht mit Unrecht hat man bas ungeheure Reich ber Mitte, welches ein Drittel ber gefammten Menscheit umfaßt, eine große Kinderstube genannt. Dadurch aber, daß das dinefische Bolf jugleich ein gelehrtes Bolt ift, welches seit uralter Zeit eine im allgemeinen Gebrauche befind: liche Schrift und eine reiche Literatur besitzt, ohne deren Kenntniß kein Chinese an ber Leitung ober auch nur an bem geiftigen Leben feines Bolfes theilnehmen tann, wozu boch allen ben im Grunde gleichberechtigten Bliebern ber großen Kamilie ber Beg geöffnet werben muß, baburch hat die große Rinderstube jugleich ju einer großen Kinderschule werden muffen, indem das väterliche Regiment ber Pflicht fic nicht entziehen konnte, für die Mittheilung ber erforberlichen Renntniffe an bas heranwachsende Geschlecht Sorge zu tragen. Die Art und Beise bes dinesischen Schulunterrichts ift nun burch bie Gigenthumlichkeit ber dinefischen Sprace und Schrift in fo hohem Grade bedingt, daß vor dem Gingeben auf bas Gingelne noch eine vorläufige Bemerkung barüber geboten icheint. Die dinefifde Sprache ift eine einfilbige Sprache. Auch fie ift auf ber ersten Stufe ber sprachlichen Entwidelung fteben geblieben, indem fie nur aus einfilbigen Burgeln besteht, welche, wie es in ber Sprache ber Kinder geschieht, bestimmte Unschauungen und Begriffe ausbruden. aber weber flektirt werden, noch wie unsere Prapositionen und Conjunktionen gur Bezeichnung best gegenseitigen Berhaltniffes ber Begriffe bienen. Aber ber ausge= zeichnete praktische Berstand der Chinesen weiß dieses unvollkommene Waterial auf bie mannigfaltigste Beife zwedmäßig zu verwenden. Schon burch ben verschieben modulirten gefangartigen Accent werden Bedeutungsunterschiede ausgebrudt und bie ungefähr 450 urfprunglichen Burgeln auf die etwa breifache Rahl wirklicher Borter vermehrt. Auch diese leiden freilich immer noch an einer großen Bieldeutigkeit, wie etwa unfer deutsches Reif das Kagband oder den gefrorenen Thau oder den Zustand der Zeitigung bezeichnet. Auch die verschiedenen Modifikationen eines Grundbegriffes werben in bem Worte selbst nicht kenntlich gemacht. Go bedeutet im Chinesischen die Burgel ta im allgemeinen "groß fein"; taraus fann nun sowohl ein Substantiv "Große", sowie ein Abjektiv "groß", als auch ein Berbum, bas entweder "groß fein", ober "groß machen, vergrößern" bedeutet, endlich ein Adverbium "fehr" werben. Bur Be-

ftimmung ber jeweiligen Bebeutung bes Bortes bient nun befonbers beffen Stellung im Sate, für welche ber Sprachgebrauch im Laufe feiner Entwickelung gang fefte Regeln bervorgebildet bat. "Das Subjett ftebt vor bem Brabitat, bas Attribut por bem ju Bestimmenden, die Borstellung eines thätigen Besens geht bem Gegenftand voran, auf welchen bie Thatigfeit fich richtet. Mann groß, die Borftellung bes Mannes und ber Große fo bingeftellt, fagt, bag ber Mann groß fei; Mann arof Staat, diefer Sat gibt bem Begriff ber Große die Begiebung auf ein Objett, fagt, daß ber Mann ben Staat groß mache." Ferner bat die Trabition eine Angabl von Burgeln bagn bestimmt, anderen, mit welchen fie verbunden werden, eine genauere Bedeutung ju geben. So "gibt es einzelne, burch beren Beifugung andere Burgeln gu einem Sauptwort erbobt werben. Die Burgel thau Ropf bat biefe Birfung überall. Go fann tschi je nach feiner Stellung geigen ober Finger bebeuten, tschi-thau aber beißt fiets Ringer. - Wieberum wird eine Burgel mit ber Bebeutung Cobn tsz ju Berkleinerungen verwendet, fo bag aus Schwert tau, Schwertfobn tau-tsz mit ber Bedeutung Meffer gebilbet wirb." Endlich find gur Bezeichnung eines Allgemeinbegriffes Verbindungen von Wurzeln, welche bie unter jenen fallenden Einzelbegriffe ausdruden, in ftanbige Uebung gefommen. Fu bebeutet Bater, mu Mutter, fu-mu Eltern; ber Begriff Tugend wird burch bie Berbindung ber vier Cardinaltugenden Treue - Bietat - Mäßigung - Gerechtigkeit wieder: gegeben. Alle biefe finnreichen Mittel aber, die Bielbeutigkeit ber Burgeln gu pragifiren, nothigen ben Rebenben, um recht verftanden ju werden, ben Gorenben, um recht zu verfteben, fortwährend zu aufmerkfamer Denkthätigkeit. Das Chinefifche ift, wie Stanislaus Julien fagt, nicht eine Sprache ber Grammatif und bes Gebächtniffes, fondern der Logit und ber Raifonnements. In noch höherem Dage, als von ber gesprochenen, gilt bies von ber Schriftsprache. Much bie dinefifche Schrift ift urfprunglich Bilberichrift gewesen, bat fich aber frube ju conventionellen Beichen geftaltet, an welchen von ihrer urfprunglichen bilblichen Bebeutung wenig mehr zu erkennen ift, und welche vor etwa taufend Jahren bie Geftaltung angenommen haben, die bis auf ben beutigen Tag ftabil geblieben ift. Wie nun ber Wortvorrath vornehmlich burch Bufammenfegung gewachsen ift, fo haben auch bie einfachen Schriftzeichen, die g. B. Die Sonne burch einen Rreis mit einem Bunft barin, einen Berg durch drei Spigen barftellten, eine wesentliche Bermehrung durch die üblich werbende Bufammenfegung mehrerer Beichen gu einem neuen erfahren. "Go ergeben bie nebeneinander gefegten Beichen für Berg und Mann bas gewöhnliche Beichen für bas Bort Cremit; Saushälterin wurde burch bie brei Beiden fur Frau, Sand und Befen ausgebrudt. Ein gutes Stud weiter half die Allegorie: fo ftellten Conne und Mond nebeneinander den Begriff des Lichts, ein Ohr gwifchen gwei Thuren ben des Sordens bar." Besonders fruchtbar aber erwies fich bie Modifitation ber urfprunglichen Beichen für die im Chinesischen so überaus gablreichen mehrbeutigen Wörter durch beigefügte Unterscheidungszeichen. Satte man ein Zeichen für ein foldes Wort in

einer seiner Bebeutungen erbacht, "fo lag es nabe, basselbe auch ba ju gebrauchen, wo diefes Wort in irgend einer anderen Bedeutung vorkam, wobei man bann nur ein fleines Unterscheidungszeichen baran anzubringen brauchte. Gerabe fo mare es, wenn wir 3. B. unfer Wort hahn, wo es das Thier bedeutet, burch eine die Gestalt bes Thieres roh barftellende Zeichnung, und wenn es ein anberes Mal ben Sahnen am Gewehr bedeutet, burch basfelbe Bild, aber mit einer Rugel ober mit einem Bewehrlauf baneben barftellen wollten. In ber dinesischen Schrift hat biefes Bringip die entschiedenfte Anwendung gefunden; 3. B. ein in feinem Urfpruna nicht mehr beutliches Zeichen für weiß, das pe ausgesprochen wird, bedeutet, wenn ihm bas Zeichen für Baum vorausgeht, pe ,ein Copressenaft'; mit bem Zeichen für Mann po ber altere Bruder', mit bem Zeichen für Manen pe ber Reim bes Lebens in seiner Fortbauer nach bem Tobe' u. f. w. Das Zeichen für Mensch kann beinahe sechshundert Combinationen eingehen, in denen es allemal etwas auf ben Meniden Bezügliches ausbrudt, und bas Zeichen für Baum tann fogar auf neunhundert verschiedene Arten mit anderen combinirt werden, wo es bann Arten von Baumen, von Solz und von hölzernen Gerathichaften ausbrudt." fomit diese Sprache in mehreren der wesentlichsten Beziehungen die armfte, unentwideltste, die wir überhaupt tennen, fo gibt es boch andererseits felbst unter ben bochft organisirten Sprachen nur wenige, die ju höheren und mannigfacheren Zweden verwendet worden find, und will man billig fein, so barf man nicht übersehen, sondern muß vielmehr mit der unbedingtesten Anerkennung darauf hinbliden, wie die Chinefen fo in der Sprache wie auf gewissen Gebieten der Kunst und Industrie ein un= vergleichliches Geschick bewiesen haben, mit roben und unvollfommenen Bertzeugen große Dinge zu verrichten." (Whitney : Jolly.) Nur baraus erklart es fic, bag eine Sprache, die eigentlich nur aus ein- bis zweitausend Wörtern besteht, boch einen mehrere Zehntausend umfassenden Borrath von Schriftzeichen zum Ausbruck bestimmter Bortbedeutungen aufzuweisen hat. Das faiferliche Borterbuch bes Rhang-bi verzeichnet genau 42,718 folder Wörter. Davon fommt etwa ber vierte Theil nur noch in ben kanonischen und klassischen Büchern und etwa in amtlichen Dokumenten vor, um den alten Stil nachzuahmen, ist aber sonst im Neuchinesischen nicht mehr im Gebrauch. Auch die Hälfte des Restes kann als höchst felten vorkommend betrachtet werden, fo daß nur ungefähr 15,000 Wörter als wirklich gebräucklich übrig bleiben und schon die Kenntniß von 9000, welche in einem besonderen Handbuche gesammelt waren, für die Stelle eines kaiserlichen Geschichtschreibers qualificirte. Für gewöhnlich werden nur brei= bis fünftausend gebraucht, zu deren Verständniß wieder ein paar hundert Schlussel Immerhin genug, um einen umfangreichen und genauen Sprach: und Schreib: unterricht umsomehr zu einer allgemeinen Nothwendigfeit zu machen, als bie dinefische Sprache in der Schrift erft ihre vollkommene Ausbildung gefunden bat und obne fie nicht flar und ficher verftanden werden fann. Wer aber volltommen ju foreiben versteht, der ist damit auch ein vollendeter Gelehrter. Tinte, Rapier, Schreibzeug und vor allem der Pinfel zum Malen der Schriftzeichen bilden seinen wichtigsten Apparat und sein Wahrzeichen. Für einen "seinen Pinfel" zu gelten, ist der höchste Ruhm und die kaiserliche Akademie der Wiffenschaften führt den Sprennamen Hanlin-youen, d. i. Comité des Waldes der Pinfel.

Daß nun die Sorge für Erziehung und Unterricht mefentlich als eine Aflicht bes patriardalischen Regimentes angeseben wird, bas versteht fich nach bem bisber Bemerkten von felbft. Auch ber so intensive Familienfinn ber Chinesen ift bem Staatsidulwesen nicht binberlich, sonbern forberlich aewefen. Reine Erziehung, bemerkt Mengetfe, fei obne Ungeborfam, also obne Erbitterung; Bater und Rinber aber burfen fich nicht gegenseitig erbittern, wenn Die Liebe nicht leiben folle, und barum fei es beffer bie eigenen Rinber anderen Lebrern und namentlich öffentlichen Schulen gur Erziehung zu übergeben. Die beiben Sauptpflichten bes Raifers und feiner Regierung besteben in ber Fürsorge für bas materielle Bohlbefinden und demnächft für die geiftige Bilbung des Bolfes. Meng-tfe fagt nach Blath: "Benn für die Erziehung in ben Schulen Ticbiang und Gift geforgt wird, wenn bie Jugend forgfältig angehalten wird gur rechten Bietat und Bruderliebe, bann brauchen Grau- und Beigbaarige nicht auf Schultern und Röpfen Laften zu tragen auf Begen und Stegen. Benn bagegen bie Menschen bloß gefattigt, warm gefleibet find und bequem wohnen, aber ohne Erziehung find, bann nabern fie fich ben wilben Thieren." Und ber Li-fi: "Der weife Rurft, ber alle feine Gebanten auf die Ausübung ber Gefete richtet und gute Manner gu Memtern beruft, tann mobl einigen Ruf erlangen, aber bas genugt nicht, die Menge gu bewegen; ber, welcher bie Weisen auffucht und auch mit folden, die weit unter ibm fteben, fich verbindet, thut genug, die Menge zu bewegen, aber boch noch nicht genug, fein Bolf umguwandeln; wunicht ber Beife fein Bolf umguwandeln und bie Sitten ju vervolltommnen, fo muß er ben Unterricht beforbern. Der Jafpis, ber nicht bearbeitet worben, gibt fein vollendetes Gefäß; fo fennt der Mann, der nicht ftubiert bat, auch nicht ben rechten Beg ober bas Pringip. Daber ftellten bie weisen Ronige bes Alterthums bei Grundung von Reichen und bei ber Leitung bes Bolfes die Belehrung besfelben und bas Studium voran." Die dinesische Tradition führt bie Organisation bes Erziehungs- und Schulwefens bis auf die Dynastien von Schang und Sia, also bis in bas 2. und 3. Jahrtaufend v. Chr., ja bis in bie mythifche Beit Jaos gurud und jebenfalls tann als Thatfache feftgehalten werben, baß China vor mindestens breitaufend Jahren ichon eine Schulorganisation befeffen hat, wie fie nicht allein bei feinem anderen alten Bolf auch nur in annähernder Ausbildung vorhanden gewesen, fondern fogar in Deutschland vor bem gegenwärtigen Jahrhundert nicht zur Durchführung gekommen ift. Rach einer Stelle des Schu-Ring icheint auch in altester Zeit icon, abnlich wie in ben Bereinigten Staaten von Nordamerifa, eine bestimmte Abtheilung ber Landereien für Schul- und Unterrichts: zwede ausgesondert worden zu fein. "Für Anstellung und Beforderung entschied

nicht bas Biffen allein. Es zeugt von achter Beisheit, bag bie Tuchtigkeit bes Einzelnen nach der gleichmäßigen sittlichen, geistigen und forperlichen Ausbildung ge-Um diese erlangen zu können, bestanden Schulen burch bas ganze Reich und zwar nach Alter, Fähigkeit und Lebrgegenständen fünffach abgestuft. In bie Rleinschulen traten die Achtjährigen ein, die Fünfzehnjährigen in die Großschulen. Wer in diesen sich auszeichnete, wurde in das Distriktslyceum, und wer in biesem, in die hohe Fürstenschule aufgenommen. Die vorzüglichsten Schuler ber letteren erbielten in der kaiserlichen Sochschule ibre völlige Ausbildung. Rur von ben beiben letteren Anstalten ist in den Liedern (des Schi-King) die Rede, alle aber waren ebensosehr Erziehungs- als Lehranstalten, wie dies die Rubriken zeigen, nach benen die Abgegangenen schließlich beurtheilt wurden. Es waren bies 1. Die sechs Tugenben: Berftand, Menichenfreundlichkeit, Beisheit, Babrhaftigkeit, Rafbalten und Gintrachtigfeit. 2. Die feche Pflichten: Kindliche Chrerbietung, Treue in ber Freundschaft, gutiges Benehmen, Berwandtenliebe, Buverlässigteit und Barmbergiafeit. 3. Die feche Wiffenschaften und Runfte: Die religiofen und sonftigen Gebräuche, die Musik, das Bogenschießen, das Bagenlenken, das Schriftthum, wozu alle literarischen Renntniffe und die ber Schriftzeichen und ber Schriftarten geborten. endlich die Arithmetik. Das fpatere Eraminationswesen bestand im alten Reiche Man befragte bas Urtheil ber Lehrer und die Stimme bes Bolfes." noch nicht. (Strauß.) Das neuere China unterscheibet sich von dem alten baburch, bag jett ber Staat für Gründung und Erhaltung von Elementariculen fast gar nichts thut: bie Schulen find feine Staatsanstalten, sondern Brivatanstalten, wohl aber forat er burch ein fehr ausgebildetes Syftem von Staatsprüfungen bafür, daß in den Schulen das seinen Forderungen Entsprechende geleistet und die nothwendige Uebereinstimmung im Unterricht erhalten wird. Rachdem eben die Regierung die Schulen einmal eingerichtet batte und sie durch die Gewohnbeit von Kabrbunderten und Jahrtausenden zu einem Bedurfnig bes Bolfes geworben maren, konnte biefem ihre fernere Erhaltung überlaffen werben, und in ber That gibt es in China tein Dorf, welches nicht seine Schule batte; immer aber zeigt bas Schulwefen ber neueren Beit, baß es bis ins Gingelfte binein auf einer Tradition ruht, welche bis ju ben staatlichen Schuleinrichtungen ber altesten Zeit gurudleitet. Anbererseits zeigen fich auch in diefen icon die Reime ber fpater fo entwickelten Staatsprufungen, wie benn folde von einem Staatsichulwesen nicht wohl getrennt werden können, ba ber Staat fich boch überzeugen muß, ob die von ihm gegrundeten Anstalten feinen Ameden entsprechen und insbesondere ibm die nothige Anzahl brauchbarer Beamten liefern. Die Ro-tao, eine neben Raifer und Mandarinen bestehende Aufsichtsbehörde, welche "als eine Art Cenforen ober Ephoren" die Ausführung der Reichsgesete ju überwachen hatte, wird auch bas Schulwesen ihrer Brüfung unterworfen baben, und indem die oben genannten sechs Tugenden, sechs Pflichten und fechs Biffenschaften und Runfte die ju erreichenden Bildungsziele feststellten, gaben fie gugleich bie Ge-

fictspunkte an, nach welchen die Beurtbeilung vorzunehmen war. Aus Biot's quellenmäßiger und grundlicher Darftellung ber Gefdichte ber dinefifden Erziebung ergibt es fich, bag in China von alters ber in Begiebung auf die Leitung bes Staates und insbesondere auf die Bestellung ber Staatsbeamten zwei Richtungen fich befampften, welche trog ibrem Gegenfage boch beibe aus ber Natur bes patriardalifden Regiments fich erflären. Denn einerseits erschienen gegenüber bem alle Macht in fich vereinigenden Saupte ber großen Bolfsfamilie alle Glieber als gleichberechtigt; andererfeits fonnte bas Saupt aus feiner absoluten Machtvollfommenbeit bas Recht ableiten, über alles nach Billfur zu verfügen. Aus jener erften Anschauung ergab fich die bem Pringip nach bis beute aufrecht erhaltene Forderung : "Es gibt in China feinen Abel und feine privilegirte Rlaffe; jeber, auch ber Aermfte, fann ju ben erften Stellen im Staate auffteigen, wenn er bie von biefem angeordneten Staatsprufungen beftebt;" aus biefer letteren ging Die Reigung ber Dachthaber bervor, Aemter und Burben nach Gutbunfen und perfonlicher Gunft gu bergeben. Es liegt in ber natur ber Sache, bag biefes willfürliche Berfabren in ber Regel es war, mas den Untergang ber Dynastien und ben Berfall bes Reiches herbeiführte, wo bann bie Forberung, bag nur bie in ben Brufungen als wurdig Bewährten Staatsbeamte werben follten, als eine beilfame Reformation begründend, der berrichend geworbenen Migregierung entgegentrat. Die bedeutenofte und folgenreichfte biefer Reformationen war die, welche zu der Zeit, da die Donastie der Tscheon (1121-255 v. Chr.) namentlich infolge ber eingeriffenen Erblichkeit ber Aemter ihrem Untergang entgegenging, Confucius felbit bervorbrachte, indem er fie auf die in ben Rings niebergelegten guten Traditionen bes alten Reiches grundete. Rach Schi-boang-ti's blutiger Gegenreformation gelang es benn ber Dynaftie San (206 por - 263 n. Chr.) bie Lehre bes Confucius gur Geltung gu bringen, und im Bufammenbange bamit murbe von ihr bie Abhängigfeit ber Anftellungen von bem Ausfall ber Brufung geradezu als eine febr wichtige und wirffame politische Dagregel eingeführt. wurde ichon gegen Ende biefer Dynastie und noch mehr unter ben junachst auf fie folgenden nur febr turge Beit regierenden Dynastien theils burch die Opposition ber. Unhanger ber Tao: Lehre Lao:tfe's, theils burch einreißende Eunuchenwirthichaft bie gute Ordnung wieder geftort, und auch den anerkennenswerthen Bemühungen ber Sui (589-617) und Tang (617-906) gelang es namentlich wegen ber forts währenden Giferfüchteleien und Conflitte zwischen ben Unterrichts= und Cultus= miniftern nicht, fie völlig wieber berguftellen. Erft bie Sung-Dynaftie (961-1280), bas eigentlich gelehrte Herrscherhaus Chinas, gab burch Wiederherstellung ber kaiserlichen höheren Bildungsanstalten und durch Regelung ber Prüfungen, welche den Zugang jum Staatsbienft eröffneten und von welchen die boberen in Wegenwart bes Raifers felbit vorgenommen wurden, bem Schulorganismus eine fo feste Grundlage, baß er auch unter ber Mongolenberrichaft Stand hielt, wenn auch bie im Maturitats: eramen wohlbestandenen dinesischen Gelehrten unter den fremden Eroberern mit den

niedrigeren Stufen des Staatsdienstes sich begnügen mußten. Rachdem dann die national-dinesische Dynastie Ming (1368-1644) die Mongolenberrichaft gestürzt und eine vollständige Restauration im Sinne von Confucius vollzogen batte. baben auch die Manticu diesem Spftem sich gefügt, welches zwar, zum Beweis, bag ber alte Rampf zwischen ben beiben entgegengesetten Richtungen immer noch fortwährt, burch allerlei Willfürlichkeiten von Seiten ber Machtbaber und burch Mikbrauche durchbrochen wird, aber doch in geseglicher Geltung besteht und namentlich durch feine ausgebildete Brüfungsordnung in ihr fich behauptet. Uebrigens zei**gt diese kurze** geschichtliche Uebersicht, daß man den Unterschied zwischen bem dinesischen Schulwesen der alten und dem der neuen Zeit keineswegs so formuliren barf: früher Staatsschulen und keine Staatsprüfungen und heute Staatsprüfungen und keine Staatsichulen. Bielmehr baben ichon feit ber Beit bes alten Reiches auch bie Staatsprüfungen in ihrer durch die Natur der Sache geforderten Berbindung mit ben Staatsschulen sich allmählich entwickelt, bis fie in neuerer Zeit zu jener Ausbildung gelangt find, in welcher man es ihnen überlaffen tann, auch den jest üblichen Privat= ichulen bas Geprage von Anftalten aufzubruden, bie ben 3meden bes Staates bienen follen und baber auch unter flaatlicher Ueberwachung fteben. Die einzige Elementarschule, welche aus Staatsmitteln unterhalten wird, ift die Militarfoule ju Befing, welche jum Beften der Tatarenfamilien errichtet ift, beren Rinder als geborene Soldaten angesehen werden. Die dem boberen Unterrichte bienenden Schulen, wie folche gleich der Atademie der Wiffenschaften mit dem taiferlichen hofe in Berbindung fteben, aber auch in den Provinzen eriftiren, fceinen, wenn nicht alle, boch größtentheils Staatsaustalten zu fein.

Ueber ben Gang ber Erziehung und bes Unterrichtes und bie gefammte Lebensentwidelung eines Chinefen findet fich fcon im Li-ti eine altehrmurbige Anweisung folgenden Inhalts (nach Plath): Wenn der Sohn allein effen kann, fo lehrt man ibn fich ber rechten Sand babei bedienen; wenn er reben tann, fagt ber Knabe für ja wei, das Mädchen iü, der Knabe trägt einen ledernen, das Mädchen einen seidenen Gürtel. 3m 6. Jahre lehrt man bas Rind gählen und die Ramen ber vier Beltgegenden. 3m 7. Jahre figen Anaben und Madden nicht mehr auf einer gemeinsamen Matte und effen auch nicht mehr zusammen. Im 8. lehrt man fie, wie Kinder gur Thure aus- und eingeben, fich auf ber Matte nieberseten, wie sie essen und trinken und hinter den älteren Bersonen hergeben, und man beginnt fie Rachgiebigkeit zu lehren. Im 9. Jahre lernen fie die Tage zählen, ben 1. bes Monats, den Tag des Vollmondes und die Namen der Tage im Cotlus von 60. Im 10. Jahre geben fie jum Lehrer außer bem Baufe, weilen auch außer bem Saufe und lernen Schreiben und Rechnen. Sie durfen noch feine feibenen Jaden und Bantalons tragen; ber Lehrer beginnt die üblichen Bewegungen bei ben Gebrauchen. Morgens und Abends lernen fie Aeltere fragen und üben fich im Schreiben ber Charaftere auf Bambustafeln und im richtigen Aussprechen berfelben. 3m 13. Jahre

Iernen fie bie Mufit, lefen mit lauter Stimme bie Gefange aus bem Schi-Ring und tangen ben Tang Ticho: wenn fie ausgewachsen, b. b. 15 Rabre und barüber alt find, ben Tang Giang. Gie lernen bann Bogenschießen und Bagenlenken. Im 20. Nabre erhalt ber junge Mann ben mannlichen Sut, beginnt bie Gebrauche gu lernen, die fünf bei gludlichen ober ungludlichen Berhaltniffen, die Beeres=, die Baft- und Sochzeitsgebrauche. Er tann nun ein Belgtleid und feibene Rleiber tragen und tangt ben Tang Ta-bia; er ftrebt Pietat und Bruderliebe gu üben, erweitert feine Renntniffe, aber lehrt noch nicht: er empfängt noch, theilt aber nicht mit. 3m 30. Jahre grundet er ein Saus, beirathet und führt die Geschäfte des Mannes, b. b. er baut bas Felb ober übernimmt ein Amt; er ftubirt tief und ununterbrochen, knupft Freundschaften an und nimmt fich die reinen Absichten ber Freunde jum Mufter. 3m 40. Jahre beginnt er ben Staatsbienft, beforgt Gefchafte, ertheilt Rathichlage, theilt Gebanken mit. Benn die Befehle ber Oberen mit dem Pringip harmoniren, führt er fie aus, wo nicht, fo zieht er fich zurud. Im 50. Jahre wird er Großbeamter und tritt in die bobere Berwaltung und im 70. gieht er fich von ben Geschäften gurud. - Die feit Confucius trog furger ober langer andauernber Störungen immer mehr fich geltend machenbe Uniformitat bes Unterrichts murbe nachst bem Spftem ber Staatsprufungen burch bie Gleichheit bes Lebrgiels und namentlich ber Lehrmittel bewirkt. Das burch bie mehrfach erwähnten Tugenben, Pflichten und Fertigkeiten bezeichnete Lehrziel follte mittels ber beiben Sauptftufen bes fleinen und bes großen Unterrichts erreicht werben. "Der fleine Unterricht," fagt Tichushi, ber "Fürst ber Wiffenschaft" (1130-1200 n. Chr.), "gibt eine Anweisung, nach ber Ordnung gu leben und in biefer Ordnung fortguschreiten; bestimmte Ginsicht aber in den Grund dieser Ordnung verleiht bloß der große Unterricht. Er ift die oberfte Bollendung aller Normen und die feinfte Ausbildung bes Geiftes. Er lehrt, warum man ber Ordnung nachzuleben und in ihr fortzuschreiten babe." Für biefe bochfte Stufe bes Unterrichts bilben nun bie Rings bas alleinige Grundbuch und jugleich bas Sauptlehrmittel. Ber in fie geborig eingebrungen ift, ber weiß alles, was ein dinefischer Beamter braucht; und baß ju ben mit bem faiferlichen Sofe in Berbindung ftebenden Bilbungsanftalten auch eine medicinische und eine aftronomische Fachschule gehört, bas ift eine gang vereinzelte Ausnahme. Die Gleichheit bes Unterrichts in ben boberen Schulen wirft nun aber naturgemäß auf ben vorbereitenden Unterricht in den Elementarschulen jurud: auch biefer ift überall an biefelben Lehrbücher gebunden und baburch in feiner Methode bestimmt. Cobald bie Rinder mit fechs Jahren etwa in die Schule eingetreten find, muffen fie ben im 13. Jahrhundert vom Bang-po-beu verfaßten Can-tfe-Ring, b. i. Dreiwörterbuch, auswendig lernen, eine Fibel, welche etwa taufend aus je brei jur Unterftugung bes Gebachtniffes gereimten Bortern bestebenbe Gate enthalt und 1836 von Neumann mit beutscher Uebersetung und Erklärung unter bem Titel "Lehrfaal bes Mittelreiches" berausgegeben worden ift. Sie behandelt: Die Bichtig-

feit der Erziehung, Beispiele trefflicher Kinder, Die Zahlen, Die brei Grundwefen (himmel, Erbe, Menich), die drei Bflichten (Batriotismus, Bietat, Gattenliebe), Die vier Sahreszeiten, die vier Weltgegenden, die fünf Elemente (Baffer, Feuer, Holz, Metall, Erbe), die fünf Tugenben (Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Schidlichkeit, Beis: beit, Treue), die feche Getreibearten, die feche hausthiere, die fieben Leibenschaften (Freude, Jorn, Widerwille, Furcht, Liebe, Saß, Wolluft), die acht Tone, die neun Generationen (vom Urgrofvater bis jum Urenkel), die gehn fittlichen Bande (gwifden Bater und Sohn, Gatten, Brüdern, Fürst und Bolk, Alten und Jungen, und Kreunden). Dann folat die Aufzählung der kanonischen Bücher, eine Uebersicht der Reichsgeschichte, schließlich Mahnungen zum Fleiß und Borbilder besselben. Das ameite Lehr: und Lesebuch ift ber Sfeetseefing, welcher aus Sapen von je vier Wörtern besteht. Jeden Tag lernen die Kinder anfangs vier, später fünf ober sechs biefer Wortzeichen auswendig und wiederholen fie mehrmals vor dem Lebrer. Gleichzeitig lernen sie Schreiben, indem sie die Wortzeichen mittels Bauspapiers nachmalen. Rum Amede dieser Uebungen beginnt die Schule Morgens um fieben ober acht Uhr und das Lernen mit lauter Stimme währt bis zum Mittag. Dann verlaffen die Kinder die Schule, um noch einmal von zwei bis fechs Uhr dabin zurückzukehren. Sobald sie eine hinlängliche Anzahl von Wortzeichen inne haben, gibt ibnen ber Lebrer die unter dem Namen Sfesich bekannten vier moralischen Schriften, brei von Confucius, eine von Mengetse verfaßt, in die Bande. Damit ift ber Uebergang ju ber Lefture ber eigentlichen Kings gebahnt, aus welchen einzelne Sate von dem Lebrer erklärt und von den Kindern auswendig gelernt werden. Man siebt, die Metbode beschränkt sich wesentlich auf meckanisches Vorsagen und Nachfprechen, Vorthun und Nachmachen und muß den Schülern manchen Stoff überliefern, der über ihr Berständniß binauslieat. Gleichwohl lernen sie in sechs bis sieben Schuljahren in der Regel für das Bedürfniß des gewöhnlichen Lebens mit hinlänglicher Geläufigkeit Lesen und Schreiben. Und daß die Chinesen wie die Nordamerikaner von sich sagen können we are a reading people, beweist ber Umstand, baß ber alteste Journalist ber Welt ber große Kaifer ber Mingbynaftie hungwu ift, welcher icon gegen Ende bes 14. Nabrbunberte Die noch jest in Befing ericeinenbe Staatszeitung Sinspao, b. i. Neue Nachrichten, gründete und daß neuesterdings in New-Nork ein von Chinesen redigirtes photolithographirtes Bochenblatt in dinesischer Schrift unter bem Titel The Chinese American erscheinen tann, von welchem fofort unter ber dinenischen Bevölferung 8000 Eremplare abgesett wurden. Merkwürdiger= weise gehört die Arithmetik, welche unter ben Sung in Spezialschulen, unter ben Ming in ben Bezirkslyceen gelehrt murbe, jest nicht mehr unter die Gegenstände bes orbentlichen Schulunterrichts. Die einzige noch eriftirende Mathematikschule bilbet eine Abtheilung bes faiferlichen Instituts, und fo bleibt es ben jungen Chinesen überlaffen, mit Bilfe gebruckter praktischer Unweisungen und bes üblichen Rechenbretts die nöthige Fertigkeit im Rechnen sich anzueignen. Auch Rusik und Befang wird in ben Schulen nicht getrieben, obwohl um ihres moralifden Ginfluffes willen auf die Mufit von Alters ber in China ber größte Berth gelegt murbe. Im Alten Reich bestanden an ben Sofen eigene Inftitute, in welchen namentlich Blinbe jur Ausübung ber bei allen festlichen Gelegenheiten unentbebrlichen Runft berangebildet murben. Die Mufit mit ber regelmäßigen Folge und bem barmonifden Bufammenklang ihrer Tone gilt als ein Abbild ber Weltordnung und ber Weltbarmonie und jugleich als ein Sauptmittel gur Regelung ber Leibenschaften. Für und ift es freilich ichwer begreiflich, wie gerade bie dinefifde Mufit biefe Wirfung uben foll: "fie ift monoton und flingelnd geblieben. Schwerfälligfeit und barode Schnörfelei find bas Rennzeichen ihrer Melodien; unbarmonisches findisches Lärmmachen und berechnete Theorie der Tone laufen unvermittelt nebeneinander." Der Miffionar Genahr, nach achtzebnjährigem Wirfen in China 1864 in Soau bei Son= tong gestorben, flagt auf Grund ber Erfabrung, welche er in feiner Miffionsichule gemacht: "Es erfordert monatelange Mube, ebe ein an dinefische Disharmonie gewöhntes Dhr berausboren lernt, ob ber gefungene Ton mit bem vorgespielten ober vorgefungenen gleich ift. Für Sarmonie baben die Chinefen gar fein Gebor. Unfere Mufit gefällt ihnen nicht; fie erscheint ihnen als Confusion, weil fie einftimmigen Fiftelgefang, bem Wiebern eines Pferbes ju vergleichen, und einstimmige Instrumentalmufit gewohnt find. Frauen bort man nie fingen." Schließlich bedarf es faum einer Bemerkung, daß den Schwächen der mechanischen Methode, welche in ben Schulern ein lebendiges Intereffe nicht zu erweden vermag, burch baufige außere Strafen aufgeholfen werben muß, unter welchen eine größere ober geringere Babl von Schlägen mit bem Bambusftod ober ber Ruthe fo febr bie Sauptrolle fpielt, daß eine Sand mit einem Stod geradezu bas Schriftzeichen fur ben Begriff kiao, lebren, bat werden fonnen.

Alles bisher über den chinesischen Elementarunterricht Bemerkte bezieht sich übrigens nur auf die Knaben: die weibliche Erziehung wird in China durchaus vernachlässigt. In der oben angeführten Stelle des Li-ki heißt es im weiteren Berlauf: Was die Tochter betrifft, so geht sie vom 10. Jahre an nicht mehr aus dem Hause. Sine Frau lehrt sie artig und decent sich betragen, zu hören und zu gehorchen. Sie beschäftigt sich, Hanf zu spinnen, Seide zu bearbeiten und die Zeuge zu weben und Quasten zu machen. Sie lernt die Frauenarbeiten, Kleider zu machen, und besorgt was bei den Opfern nöthig ist, bringt den Wein, die Sastertrakte, die Körbe und irdenen Gesäße, die macerirten Pflanzen und die Fleischbrühe und hilft beim Nitus die dargebrachten Gaben mit aufstellen. Im 15. Jahre legt sie die Haarnadel an, im 20. verheirathet sie sich, wenn aber ein besonderer Grund da ist, sie Bater und Mutter verliert, erst im 23. Jahre, nach der dreijährigen Trauer. — Bon Lesen und Schreiben ist also keine Rede, und noch bündiger umschreibt der Schi-King den engen Kreis des weiblichen Beruss: "Ein Mädchen lernt den Wein zubereiten, die Speisen koden; das ist Alles, was sie zu wissen braucht. Bor allem zubereiten, die Speisen koden; das ist Alles, was sie zu wissen braucht.

muß fie sich bemühen, ihren Eltern nicht zur Last zu fallen." Es ist nicht zu verswundern, wenn in China gerade bei der weiblichen Erziehung in der mit methodischer Sorgfalt betriebenen Mißbildung der weiblichen Füße ein Rest der bei den Naturvölkern herrschenden ähnlichen Mißbräuche sich erhalten hat.

Ber aus ben Elementarfculen in bie boberen Unterrichtsanftalten übergeben will, muß sich einer Aufnahmeprüfung unterziehen. Ru der obersten Bermaltungsbehörde einer jeden Broving gebort eine literarische Abtheilung, an deren Spige ein Unterrichtsbirektor steht, welcher von bem Raiser felbst aus ber Rabl ber Mitalieder ber faiserlichen Atademie, ber Sanelin, ernannt wird und bas gesammte Unterrichtswesen ber Broving ju übermachen bat. Auf feinen Rundreisen inspicirt er die Soulen und nimmt er bas Eramen ber Afpiranten bes boberen Unterrichts vor. Diefer geht fast vollständig in bem Studium ber Rings auf. wird ein großer Werth auf die Anfertigung schriftlicher Auffate gelegt. Eintheilung ift burch gang China ftereotop, Die verschiebenen Theile muffen einander entsprechen, und gwar nicht nur bem Sinne nach, so daß etwa ber gweite Theil bas Gegentheil vom ersten ausführte, um baburch bie Bahrheit bes letteren ju erharten, fondern wenn ber Auffat die Brobe besteben foll, muß berfelbe Berioden= bau mit eben so viel Schriftzeichen wiederkebren, bas Substantivum bem Substantiv, bas Berbum bem Berbo, die Bartikel ber Bartikel gang genau entsprechen, und somit ein Runftwerk werben, bas feinesgleichen in ber gangen Belt sucht. Da nun ein Auffat acht Theile hat, wurde, wenn jeder dem andern entspräche, die Einerleiheit ermüben; barum entspricht ber vierte bem zweiten, ber funfte bem britten Theile; mit dem dritten Theile aber beginnt ein neuer Beriodenbau. Ift ber Auffat gelungen, so ist's eine Lust, ein solches Machwert zu lefen, boch bamit ift ber Genuß erschöpft. Der Inhalt ift oft fehr armselig, und ins Deutsche übertragen, muß man fich munbern, wie ein foldes geiftlofes Produtt ben Berfaffer auf die höchste Stufe ber ,bewolkten Leiter', b. h. ju bem bochften literarischen Grabe bringen kann." (Genähr bei Schumann, Rabagogische Chrestomathie I, S. 12.) Gin folder dinefischer Mufterauffat ift nach Lectler, Acht Bortrage über China, Bafel 1862; bei Schmidt, Geschichte ber Padagogik I, S. 89 ff.; und bei Schumann a. a. D. S. 13 ff. abgebruckt. Die Dauer bes höheren Unterrichts ift nicht burch eine außere Zeitgrenze bestimmt, sondern lediglich burch die zu bestehenden Eramina, und fo tommen jum Theil febr alte Eraminanden vor. Die Ordnung diefer Brüfungen ist für Gegenstand und Methode des dinesischen Unterrichtes so carakteristisch, daß es als zwedmäßig erscheint, die authentische Darftellung, welche Plath davon gibt, hier mitzutheilen: "Es gibt in China drei Grade, Sieu-tfai, Kiü-jin und Tsin-sse, die man mit unseren Baccalaureus, Licentiaten und Doktor 🚤 verglichen hat. . . . Die Regierung fendet ju den Prüfungen nur die Eraminatoren. Um einen Grad zu erlangen, muß man wiederholte Brüfungen, die alle schriftlich 🗲 find, bestehen. Bur ersten kann sich jeber, ber sich für fähig balt, einen Auffat im

literarifden Stile (Bentichbang) über ein aufgegebenes Thema gu machen, melben. Das erfte fchriftliche Examen, die immer abgeschloffen vom Berkehre, ohne daß man fich eines Buches babei bedienen barf, ftatt haben, wird in jeder Bezirksftadt (Sien) vom Bezirksgouverneur (Tid):hien) vorgenommen. Zu Trigauts Beit [† 1628] melbeten fich jum ersten Eramen an 4-5000, in fleineren Städten aber auch nur 800. Bon biefen murben etwa 600 jum zweiten Eramen zugelaffen, welches in ber Diftriftsftadt (Fu) vom Statthalter berfelben (Tichi-fu) ebenfo, nur ftrenger, vorgenommen wird. Bon ben 600 mögen etwa 400 bis gur legten entscheibenben Brufung burch ben Ti-bio-tao, ben bie Regierung fur jebe Broving auf brei Jahre ernennt, und welcher zweimal in diefer Beit jede Brafekturftabt ber Broving besucht, gelangen. Bon ber großen Babl ber Candidaten erlangen aber bei biefer nur 15-20-30 ben Baccalaureus-Grab; die Rabl ift für jede Proving feft bestimmt, und die Gesammtzahl ber fo beforberten Baccalaurei betrug gu Amiots Beit 1767: 24,701, mabrend bie Babl ber ursprünglichen Concurrenten wohl eine Million ausmacht. Die Baccalaurei baben icon besondere Auszeichnungen und Brivilegien, und werben bei ibrer Rudfebr von Eltern und Freunden mit Mufit feierlich empfangen. Es genügt nun aber nicht, ben Grad erlangt gu haben, fonbern fie muffen fich, mit Ausnahme ber gang alten, alle brei Sabre wieber gum Eramen ftellen, um ibn zu behaupten. Die Regierung sendet dazu in jede Broving einen Afademifer (San-lin), ben Sio-puen; Diefe Brufung bient gugleich als Borbereitung auf bas folgende Licentiaten eramen. Es werben mehrere Rlaffen babei gemacht, bie Ramen öffentlich angeschlagen, und bie guerft fertig werben, bier, wie beim Licentiateneramen, mit Ranonenschüffen und Musik begrüßt und von ihren Freunden beglückwünscht. Das Licentiateneramen wird alle brei Jahre in ber Brovingialbauptftabt von zwei faiferlichen Eraminatoren nach einem vorläufigen Sabigfeitseramen (Ro-fin) von bem Sio-vuen ber Broving abgebalten; alle neuen Baccalaurei, aber auch altere, die es früher nicht bestanden batten, begeben sich in der Regel ju bem Ende babin. Es gibt bafür besondere Gebaude mit Einzelgemächern - in Ru-tideu-fu an 10,000 - worin die Eraminanden abgesondert, wie bei unserem Maturitätseramen, ihre Arbeiten, obne fich ber Bucher bedienen gu burfen, gu machen haben. Auch bier finden brei Brufungen ftatt, die beiben erften über je fieben, die dritte über fünf Themata, und fie bauern 25-30 Tage. Die gahl ber Afpiranten beträgt in einer Proving an 4-8000, mabrend die Bahl ber Promovirten, die für jebe Proving wieder festgestellt ift, nur gering ift; gu Ricci's Zeit [† 1607] in Nan-fing und Pe-fing je 150, in Tiche-fiang und Fu-fien je 95, in Ruang-tung in neuerer Beit 71, wie gu Ende der Dynastie Ming. An 26-30,000 Fremde ftromen berbei, die Ramenliften werben in ben Stragen verfauft, ihre Ramen burch Erpreffen ihrer Familie gefandt, ber Gouverneur gibt ihnen ein Fest, fie erhalten eine ausgezeichnete Kleidung, ziehen mit Musik einher u. f. w. Der Licentiatengrad gibt ihnen das Recht, öffentliche Memter, junachft in der Proving, ju betleiben. Die

aber bober aufwarts ftreben, nehmen fein Amt an, fondern bereiten fich weiter jum Doftoreramen vor, bas auch alle brei Jahre, aber in bem auf bas Licentiaten= eramen folgenden Jahre in der Sauptstadt Be-ting ftatt bat, und wozu die Regierung ibnen einen Roftenbeitrag von 40-80 Thir. gibt. Die Brufung mabrt 13 Tage und ift ber porigen ähnlich; nur find die Eraminatoren immer Akademiker und Ministerialrathe; bie Themata find schwieriger, ber Stil ber Arbeiten muß reiner und eleganter sein. Die ben Doktorgrad erlangen, benen fteben die bochften Ehren bis jum Minifter offen. Die Afabemifer merben wollen, widmen fich blog ber Literatur. Der Brafibent und Biceprafibent ber Atabemie pruft die Dottoren, bie fich barum bewerben, im faiferlichen Balafte felbft; Die Afabemie (San-lin-puen) besteht feit Thang Siuen-tfung 847-60." Die Gegenstände Diefer Brufungen pro gradu, beren Anfange bis in bie Reiten bes Alten Reichs gurudreichen, find "jest faft ausschließlich bie sogenannten Rings, aus welchen bie Themata genommen werden. Beim Baccalaureuseramen find die Themata aus dem Sfe-fchu, bei dem Licentiateneramen erft aus biefem, bann aber auch aus ben funf Rings genommen; bazu kommen Aufgaben aus bem Gefetbuche, ber Geschichte, Politik und Rationalöfonomie."

Die in neuerer Beit auch in Deutschland auf erschreckende Beise fich mehrenben Ralle, in welchen Schuler burch ibren Migerfola beim Eramen gum Gelbstmorb getrieben werben, baben in China langft ihre gablreichen Borlaufer. Andererfeits fehlt es auch bort an ben mannigfaltigen Mitteln bes Betrugs und ber Bestechung nicht, burch welche man ben Wirfungen einer überstrengen Prufungsordnung ju begegnen fucht. Gleichwohl bleibt es in China als Regel besteben, bag nur die, welche im Eramen ibre Gelebriamfeit bewährt baben, ju ben Aemtern jugelaffen werben. Go könnte man bier die Berwirklichung des platonifchen Beals zu finden meinen, wonach nur die Beisen berrichen und alle Berrichenden Weife fein follen. Aber ber dinesische Gelehrte ift eben fein Beifer im Sinne Blato's. Er weiß nichts von jener fofratifchen Bescheibenheit, welche in ber Erkenntnig, daß man nichts wiffe, ben Anfang aller wahren Beisbeit findet; nichts von bem Babrbeitsmuth Leffings, welcher ben 3rrthum ber nur außerlich überlieferten Babrbeit vorzieht, um felbständig bie Babrbeit fuchen zu können, die nicht blog in bem fertigen Refultat liegt, fondern auch in bem fie fich aneignenden geiftigen Broges. Der dinefische Weife begnügt fich, die von den Batern ererbten Lebren fich einzupragen, und fieht in diefem Befite felbftzufrieden auf andere Bölker als auf Barbaren berab. Go führt eine Schlugbetrachtung über bas dinesische Erziehungswesen zu bem Anfange gurud: bie Cultur und insbesondere die Unterrichtsorganisation des dinesischen Bolfes ift in vielen Beziehungen bewunderungswürdig; aber es ift ihm eine Schranke gefest, über welche hinauszukommen es weber vermag, noch auch nur versucht. In das Wort des Apostels: "Nicht, daß ich es schon ergriffen babe, ober schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen mochte", wurde es nicht einstimmen

tonnen, ben es fennt fein bimmlifches Biel unferer Berufung. Gein Auge und fein Streben baftet an bem täalichen irbifden Leben: nur mas bafur fich forberlich erweift, gilt als wiffens- und begebrungswürdig, und barauf allein ift auch Erziehung und Unterricht gerichtet. Go fommt es, daß bem Chinesen die Beisheit nicht "bie bobe, bimmlifche Göttin" ift, beren Blid auch in bie Tiefen bes Seins und Lebens bineindringt, fondern nur die Dienerin, welche für bas Bedürfniß bes irbifchen Bebens ju forgen bat, baß bie pringipielle Gleichberechtigung aller nicht ju einem wetteifernden Ringen nach einem fünftigen Biele ber Bervollkommnung geführt bat, fondern daß eine bureaufratische Staatspädagogit nach altüberlieferten Normen ben Einzelnen ibre beschräntten Riele und ben bestimmten Beg gu ibrer Erreichung porichreiben barf; bag bie dinefifde Bilbung nicht in boberem Dage befruchtend auf andere Culturvölfer eingewirft hat, sondern in das Bereich ber eigenen Nationalität eingeschloffen bleibt. Den Raturvölkern fteben bie Chinesen entschieden als ein Culturvolf gegenüber; anderen Culturvölfern gegenüber aber erscheinen fie felbit als ein Bolt, welches burch eine Naturichrante gebinbert ift, ju ben boberen Stufen fich zu erheben, welche jene in freierer geiftiger Bewegung erreicht haben. Es ift nicht au verwundern, daß das dinefische Erziehungs- und Unterrichtswesen gang besondere Anerkennung bei einer Corporation wie die Jefuiten gefunden bat, welcher ber unbedingte Geborfam gegen bestimmte außere Rormen alles gilt, und bei einem Bolt wie die Frangofen, benen es einmal Bedürfniß ift, fich reglementiren gu laffen, wo andere lieber felbst für fich forgen, wie benn die Normallehrbucher und Concurs: prufungen ber frangofischen Schulen mit ben dinesischen Die größte Bermandtschaft haben. Das Bort, welches ber frangofifche Erziehungsrath Glapre ju Beftaloggi gelagt hat: Vous voulez mécaniser l'éducation charafterifirt ebenso treffend als bundig das dinesische Erziehungswesen und läßt es zugleich bei aller Anerkennung, die es verdient, als ein warnendes Erempel für alle diejenigen erscheinen, welche durch äußere Normen und Magregeln erreichen zu können meinen, was nur der felbsithätigen und freien Bewegung bes Geiftes gelingen fann, welcher bas leitenbe Gefet mit Freiheit in sich aufgenommen und zu feinem Lebensprinzip gemacht bat.

Einige Bemerkungen über die Japanesen sinden als Anhang zu der Besprechung Chinas am passendsten ihre Stelle. Obwohl die japanesische Gultur eine hochentwickelte ist, so nimmt sie doch in der Geschichte der Cultur und Erziehung eine bestimmende Stellung nicht ein, weil sie nicht aus einem eigenthümlichen einheitzlichen Prinzip hervorgewachsen, sondern durch geschickte Aneignung fremder Culturelemente entstanden ist. Der in Japan herrschende Bolksstamm ist eingewandert und hat die älteren Bewohner, die Ainos, in den Norden der Insel Jeso und auf die Kurilen zurückgedrängt. Er gehört wie die Chinesen zur mongolischen Nace, besitht aber nicht wie jene eine einsilbige, sondern eine agglutinirende Sprache, welche die Formwörter mit den Begriffswörtern äußerlich und lose verbindet, ohne zu eigentlicher Flexion sich zu erheben. Die japanesische Cultur ist wesentlich eine Tochter

ber dinesischen und viel junger als biefe. Die einigermaßen glaubwurdige Beschichte ber Japanefen reicht nur bis in bas 7. Jahrbundert v. Chr., und fie nehmen feinen Anstand, die Luden ihrer phantaftisch mit Millionen von Jahren rechnenden mythischen Borgeschichte einfach mit alten dinefischen Donaftien auszufüllen. Die Bolfereligion ift aus dem alten Geiftercultus ber Ainos, der Berehrung ber Gin ober Rami, und aus einem burch Aberglauben entstellten Buddbismus, welcher im 6. Jahrhundert n. Chr. von China über Korea berübergekommen ift, gusammengefest und bat ihre Tempel und Briefter; bei ben Gebilbeten baben bie Lebren bes Confucius Gingang gefunden. Uebrigens icheint die Ausübung ber religiöfen Gebrauche febr außerlich und ohne einen tiefergebenden Ginfluß ju üben neben dem fonftigen Leben des Bolfes berzugeben. Wie in China ber Simmel und fein ewiges Gefet in bem Raifer reprafentirt ift, fo erscheint in Diesem in Japan ber bochfte Geift felbft reprafentirt. Reben biefem geiftlichen Fürsten, welcher von jeder Berührung mit ber profanen Welt fich fern hält und abgöttisch verehrt wird, hatte aber die wirklichen Regierungsgeschäfte früher ber Reichsfelbberr ju besorgen, und biefer bat fich feit bem Anfang bes 17. Jahrhunderts als der weltliche und eigentlich ausübende Kaifer jenem geiftlichen, ber nur noch bie erhabene 3bee bes Raiferthums ju reprafentiren hatte, an bie Seite gefest. Erft burch bie 1869 begonnene große Umwälzung wurde ber Schugun, ber weltliche Raifer, beseitigt, Die Macht ber Reubalfürften, ber Daimios, eingeschränkt und ber geiftliche Raifer ober Mitabo in feiner vollen urfprunglichen Machtstellung rehabilitirt. Im 3. Jahrhundert n. Chr. nahmen die Japanesen die dinefifche Schrift an, welche fie ber Gigenthumlichkeit ibrer eigenen Sprache allmäblich baburch anpagten, baß fie 47 dinefifde Wortzeichen als Lautzeichen in Gebrauch nahmen, neben welchen inbeffen im praftischen Gebrauche noch andere, theils dinefische, theils japanefifche Schriftzeichen verwendet werben. Auch die japanefifche Literatur verrath in Begug auf ichriftftellerische Form, Wortvorrath und Gedankeninbalt beutlich ihre Abhängigfeit von ber dinesischen. Wie in China werben auch in Japan Aderbau, Induftrie und Runft eifrig und forgfältig gepflegt, und namentlich werden hier die beiden letteren Culturzweige durch eine freiere und eigenartige Thätigkeit weitergebildet und vervollkommnet, was ichon im Gegenfat zu bem festgeschloffenen Bujammenhang bes dinefifden Reiches burch bie infulare Glieberung Japans begunftigt werden mag. Dem Berkehr mit Europa wurde es burch ben Rufall erschloffen, daß 1542 ein nach China bestimmtes portugiesisches Schiff nach Japan verschlagen murbe. Gleichzeitig mit ber erften festen Riederlaffung, welche die Bortugiesen grundeten, begann Frang Laver seine Missionsthätigkeit, welche von dem glanzenoften Erfolg begleitet war, bis feit 1587 eine Berfolgung über die Chriften verhängt wurde, beren Barte und Graufamteit in ber Rirchengeschichte faum ihresgleichen hat, und welche im Anfange bes 17. Jahrhunderts gur völligen Ausrottung des Christenthums und 1637 gur Absberrung des Reiches gegen alle Europäer führte, eine Magregel, von welcher nur gu Gunften ber Gollander unter febr

Die Inder.

beschränkenden Bedingungen eine Ausnahme gewährt wurde. Nachdem es aber guerft ben energischen und ausdauernden Bemühungen ber Bereinigten Staaten 1854 gelungen ift, ihrem Sandel bas Land zu eröffnen, und bann auch bie Europäer wieder Butritt erhielten, icheinen bie Japanefen mit allgugroßer Saft burch Aneignung europäischer Biffenschaft und Technit nachholen zu wollen, mas fie in ben Jahren ber Absperrung verfaumt baben. Ueber ihr Erziehungs- und Unterrichtswefen liegen fo ausführliche und genaue Berichte wie über bas ber Chinesen nicht vor, obwohl fie wie diese ein lefendes und schreibendes Bolt find und es sich darum von felbst versteht, daß ein geordneter Unterricht auch bei ihnen vorhanden sein muß. Jebenfalls bilbet Japan in feinem gegenwärtigen Berhalten eine intereffante Berfuchsftation, um zu erproben, mas bei einer Bilbung, die nicht aus einer eigenthumlichen icopferischen Thatigkeit, sondern lediglich aus ber Leichtigkeit fremde Leiftungen fich anzueignen und zu verwerthen bervorgegangen ift und weber auf einem tiefern und lebendig wirtfamen religiöfen Bewußtsein ruht, noch bobere Biele fennt, als eine befriedigende Geftaltung ber außern Lebensverhaltniffe burch "Bildung und Boblftand", ichlieglich beraustommen fann. - Unter ben Schriften über Japan nimmt Engelbert Rampfers Geschichte und Beschreibung von Japan, 2 Bbe., Lemgo 1777 u. 79, noch immer eine hervorragende Stelle ein.

## Die Inder.

Literatur: Benfey's Artifel: Indien in Ersch und Erubers Allg. Encyslopädie, 2. Seltion, 57. Theil, besonders S. 255 st. Lassen, Indische Alterthumskunde. 4 Bde. Bonn, 1847—61; I. und II. in 2. Austage 1867 und 1873. A. Weber, Atademische Borsleiungen über indische Literaturgeschichte. Berlin, 1852, 2. Austage 1876. M. Müller, A History of ancient Sanskrit Literature. London, 1859.

M. Müller, Rig-Veda Sanhita. 5 voll. London, 1849-1872. A. Lubwig, Der Rigbeda, ober die beiligen Symnen ber Brahmanen. Bum erftenmal bollftandig ins Deutsche überset, mit Commentar und Einleitung. 5 Bbe. Brag, 1876 bis 1881. M. Raegi, Der Rigbeba, die altefte Literatur ber Inder. 2. Auflage. Leipzig, 1881. Grhyasatrani, Indijde hausregeln. Sansfrit und Deutsch von Stenzler: I. Agvalayana, 2 Gefte. Leipzig, 1865. II. Paraskara, 2 Gefte. Leipzig, 1875 und 1878. Olbenberg, Das Cankhayanagrihyam, in Bebers Indijden Studien, XV. Leipzig, 1878, S. 1-166. - Manava-dharmasatra, Lois de Manou, trad. par A. Loiseleur Deslongchamps. Paris, 1833 (aud) bei Pauthier, Les livres sacrés de l'Orient. Paris, 1840, p. 331-460). - Das Dhammapadam, Die altefte bubbhiftifche Sittenlebre. Ueberfett bon A. 2Beber, in ber Zeitichrift ber beutichen morgenländischen Gefellichaft, XIV. Leipzig, 1860, S. 29-86. - Tiele, Compendium ber Religionsgeschichte, überfest von Beber. Berlin, 1880, G. 178-184. M. Müller, Borlejungen über ben Ursprung und die Entwidelung ber Religion, mit besonderer Rudficht auf die Religionen bes alten Indiens. 2. Auflage. Stragburg, 1881. Derf., Effans, I. Leipzig, 1869, besonders I, IX und XI. Roth, Die Brahmareligion, in Zellers theol. Jahrbb. 1846,

· 三 三流 主 1: Line Line Fire Fig. 165 E - \_:/ter ann eine franzen bein ers bear a au<mark>rie Cours</mark> (a kata a Curi uman Turim 1-12. S.Silli The state Land Land Land - Pilo il ler ber ( tomore a fer in bet altera beite fichten. a taff armin am 2 mi- in Comm ರ ಕ್ರಾವೀಗ್ ಕ್ಷೇಚ್ರ ಬಿಕ್ಕಾಗ್ನಿದ · 🖭 . 3 4-12 blanc 12 11

fen Beit ind it et ubeiden bemein von die nommilijde fin ier high in his him is might int nameful tenteren Elimes, rein min sich beim einer ein befreiter ben bie felbiebniter in geleget, som vid vie sie die Atlet mien mit ber Stimmunen ber Eine, be findigen in gericherten, beiden tie beiden ben rfamigen Urfge un nichte gehlicheren ihreige im jeine und herfen für fallfi delation und der autgen State planting the first we are for the truther each refer in constitution Mit jag fiellege fest ber beitunftrann. Dem bei ben Strafen, bericht ner und nie radiften delberszeitelte berichten nichtunge Berfinst von, ber beit fic leftenten fin Ethantale und biber molech einer in bie Goben und Tufen me neigenehen Bort Colon ben Ren bott baftet ein finftres und ferfines beit an nem Signen und begobot Ich ibm in emfiger Arbeit abjugeminnen, mas bie Benliebnis und ber Odmid bes Gebens forbert, bier führt ein lebbafter Bandemieb filme nie neigefunglide Beimat hinaus unt erchernt und fampient gewint tos Malt ben neuen Baben ibr bie Bilbung ftaatlicher Gemeinichaften; bort fieben fic unter bem faiferlichen Scherhaupt tie einzelnen Glieder ber großen Boltsfamilie nofentlich einander gleich, bier bilten fich auf bas bestimmtefte unterfcbiebene Stante und the foreife Arennung wirtt insbesondere auch auf die Bolfebildung ein und bintert biefe gu jener allgemeinen Berbreitung ju gelangen, burch welche bas dinefifthe Geglebungemeien fich auszeichnet.

Ade uns puntugliche hermat ber Indogermanen, zu welchen die Inden, bie Perfer, die Gelechen und Italer (Römer), die Kelten und die Germanen und laven gehören, ist in den Gebirgsländern an dem oberen Laufe des Dichon (Indone barfa, bind) und des Sihon (Sir:Darja, Jaxartes) zu suchen, ungefähr in dem Gelocke, welches man bentzutage mit dem Namen Turkestan zusammensakt. Mahrfeckutate hatte sich das Urvell schon hier in verschiedene Stämme gespalten,

Die Inder.

89

von welchen ber perfifde ober iranische im Norbosten, ber indische im Guboften, ber griechische und italische im Gubweften, ber germanische und flavische im Nordweften und ber feltische zwischen ben beiben letteren Gruppen im außerften Beften jenes Gebietes wohnte. Die Berfer und Inder, Die Arier im engeren Ginne, blieben noch beisammen, nachdem die übrigen Stämme langft ihre Wanderung nach bem Beften von Affen und nach Europa begonnen batten. Indeffen brang mabricheinlich noch im 3. Jahrtaufend v. Chr. ber indifde Stamm burch bie Baffe bes Sindufuh nach Guben vor und nahm bas Land in Besig, welches von ben fünf von Dften tommenden Rebenfluffen bes Indus burchftromt wird und banach bente Ban bichab, bas Land ber fünf Gemaffer, beißt, mabrend es früber, weil man den Indus felbst und vielleicht seinen westlichen Rebenfluß Rabul bingugablte, Sapta Sindu, Sapta Sindhavas, bas Land ber fieben Fluffe, genannt wurde. In biefem Lande, der Geburtsftätte des eigenthumlich indifchen Lebens, verband bas Bolt mit feinem fruberen Sirtenleben ben Aderbau und biefer boppelten Beichaftigung entspricht feine Religion als Bersonifikation und Bergötterung forberlich oder ftorend und verderblich wirfender Raturfrafte. Der allgemeinfte Gegenftand ber Berehrung ift ber Licht und Leben gebenbe Simmel, und aus biefer Grundanschauung erklart es fich, bag mit bem allgemeinften namen für bas Göttliche, im Indischen devas von div, leuchten, ber in verschiedener Abwandlung bei allen indogermanischen Bölfern wiederkehrt, bas Göttliche als bas Lichte, Leuchtende bezeichnet wird. Ein ursprünglicher bewußter Monotheismus freilich ift barin nicht gu ertennen, fondern nur jene aller Religion ju Grunde liegende unentwickelte Uhnung einer einheitlichen übermenschlichen und übernatürlichen Macht, welche bei ihrer weiteren Entwidelung in allen naturlichen Religionen fofort in bestimmte Borftellungen von einzelnen göttlichen Besen außeinandergeht, welche bie verschiedenen Seiten und Wirkungen jener Macht reprafentiren. Go ift nach Laffen in ber altindischen Religion ber bochfte unter allen Gottern Indra, ber Gott bes leuchtenden himmels, ber blauen Luft, bes Bliges und ber Gemitter; ber fampfenbe Gott, welcher die Beifter ber finfteren Gewölfe besiegt und ber Erbe, ben Beerben und ben Meniden ben befruchtenben und erquidenben Regen bringt; ber mächtigfte ber Gotter, ber Beschützer und ber Schätze verleibenbe; ber Gott ber Schlachten, gu welchen er auf feinem mit falben Roffen bespannten Bagen auszieht, um die Feinbe feiner Berehrer ju überwinden. Baruna, ber Umfaffer, welcher in ber fpateren Mothologie ber Gott bes Meeres und ber Gewäffer geworben ift, ift ursprünglich ber Gott des äußersten, alles umschließenden himmelsgewölbes. Er hat ber Sonne die Bfabe gebahnt, bat die meergleichen Aluten der Strome bervorgetrieben und nach ben Tagen bie langen Rachte gemacht; als ber allgegenwärtige Gott bes Raumes aber bat er auch die Aufficht über die Menichen und ihre Sandlungen: feinen Born fucht man burch Gebet und Opfer abzuwenden, feine Gnabe ruft man an, damit er die Meniden von ber Gunde befreie, fie auf ben rechten Bfab fubre

und ibr Leben verlangere. Ugni ift ber Gott bes Feuers; er bringt ben Menichen von den Göttern die Schäte und besonders Nabrung, ist der Beschützer des Saufes, reinigt bie Menichen, vertheibigt die Frommen und vertilgt ihre Feinde. Neben diesen drei Göttern, welche in der altindischen Religion die ausgezeichnetfte Stellung einnehmen, treten die Lichtgötter besonders bervor, der Sonnengott in verschiebenen Gestalten, Ufhas, die Morgenröthe, und die beiden Acwin, die Neiter, welche die der Morgenröthe vorauseilenden Lichtstrahlen bedeuten; aber auch Rubra, der Gott der Stürme, und seine Söhne, die Winde, werden verehrt und Jama, ber Gott des Todes und der Unterwelt. Das älteste, beiligste und wirk samste Opfer ist bas Soma-Opfer, aus bem Saft ber Somapstanze bereitet, welcher, nachdem er mit Molten, Gerftenmehl und einer wildwachsenden Rornart gemischt und gabrend gemacht worden ift, eine ftarte, berauschende Aufregung bewirft. Sein Genuß gibt Rahrung, Gefundheit, Soun und Unfterblichfeit, und auch die Götter werden burch ibn erfreut und berauscht, ja er felbft wird geradezu ju einem Gott personificirt, welchem ein ganges Buch ber homnen bes Rig-Beba gewidmet ift. Diese Religion, eine frische Berebrung lebbaft empfundener und phantasievoll personificirter Naturkräfte, welcher eine theologische Spekulation ihres Gebantens Blaffe noch nicht angekränkelt bat, ift in bem Beba, bem Biffen im bochften Sinne, ber heiligen Wiffenschaft, und feinen Urkunden, den Beden, aufbemahrt, vorzugsweise in bem Rig-Beba, welchen Max Müller ben einzig wirklichen und historischen Beda nennt, weil er die Sammlung der alten Götterhomnen selbst enthält, während die übrigen Beda die religiösen Gesänge und Sprüce nur zu bestimmten Opfern und sonstigen gottesdienstlichen Gebräuchen in Beziebung seten. So enthält der Soma-Beda die fast sämmtlich aus dem Rig-Beda entlehnten Berse, welche die fingenden Briefter ju gebrauchen, ber Dagur=Beda bie Berfe und Formeln, welche die den Gottesdienst verrichtenden Briester zu murmeln hatten; und der Atharva-Beda "ift eine spätere Sammlung und enthält außer einer = großen Rabl von Rig-Beda-Bersen einige merkwürdige Ueberrefte von Bolkspoesie, **-**-, welche sich auf Zauberei, Berwünschungen und andere abergläubische Ceremonien beziehen". Der Rig-Beda dagegen bietet in seinen 1028 Liebern von im ganzen mehr **T** 40 als 10,000 Bersen die wohl bis an die Grenze zwischen dem 2. und 3. Kabrtausend (LI) v. Chr. zurückreichenden unmittelbaren Reugnisse der altindischen Religion, wie sie im Lande der sieben oder fünf Flüsse gepflegt wurde. Bas zuerst durch die 🗩 🗗 ole Jahrhunderte hindurch in mündlicher Ueberlieferung treu und pietätsvoll erhalten 📧 🗢 en worden war, das wurde schließlich gesammelt und aufgezeichnet, und zwar schwerliche Fic später als um 800 v. Chr., weil bald nach diefer Zeit die Hymnen des Rig-Bedow -- da schon Gegenstand theologischer Streitfragen und ausführlicher Distussionen geworber - cen find, wie sie einen geschriebenen Tert voraussegen. "Die Sammlung und Redaktior a son biefes Buches ift ein ftaunenswerthes Wert ber indischen Gelebrsamteit. Die Siebe - Der find hier nicht bunt durcheinandergeworfen ober nur nach außerlichen Gefichtspuntte - Ten

geordnet, sondern sie sind in zehn Bücher vertheilt, von welchen die acht ersten jedesmal den Liederschaß eines Geschlechtes sachlich geordnet enthalten; das neunte Buch enthält die Lieder für eine besondere Opferart, das Sonnaopser, das zehnte einen gemischten Nachtrag zu den vorangehenden Büchern, zum Theil solche Lieder, über deren Bersasser wahrscheinlich keine sichere Tradition vorhanden war. Und wie die Zusammenstellung, so ist auch die Redaktion des Textes mit Sorgsalt und Sachkenntniß gemacht. Schon damals war die Sprache der Lieder eine veraltete, ein Theil ihres Inhaltes schwer verständlich, und es war keine leichte Sache, das aus dem Munde der Bolksgenossen, wohl vorzugsweise der Priester und der Geschlechtsältesten, in verschiedenen Landstrichen Aufgenommene von Entstellungen und Fehlern zu reinigen. . . Dazu sind Beranstaltungen getrossen, dergleichen keine andere Literatur ausweist, so daß jeder Buchstabe des einmal angenommenen Textes als vollkommen gesichert anzusehen ist. Aehnliches, aber nicht in gleicher Ausdehnung und Sicherheit, sindet bekanntlich bei den kanonischen Büchern Alten Testaments und beim Koran statt." (Roth.)

In eine folgenreiche Bandlung trat bas indifche Leben ein, als bas Bolf etwa um bas lette Drittel bes 2. Jahrtaufends v. Chr. aus bem Strom= gebiete bes Indus nach Dften in das bes Ganges vordrang, von wo aus es fich allmählich über ben Guben Borberindiens bis nach Cenlon bin ausbreitete. Den Rämpfen, welche einerseits mit ben wilben Ureinwohnern ber Gubabhange bes Simalava und ber Gangesebene und von ben verschiebenen Schichten ber Ginmanderung und ber aus ihnen bervorgegangenen Reiche felbst untereinander, andererseits bei dem Bordringen nach Guden ju bestehen waren, verdanken die beiden großen Bolfsepen, bas Mababbarata und bas Ramapana, ibren Uriprung. Das Mababharata hat jene ersten Rampfe gum Gegenstand und ift feiner ersten Gestaltung nad, welche weit vor das 5. Sabrbundert v. Cbr. gebort, das altefte. Alls ein achtes Bolfsepos wird es nicht auf einen bestimmten eigentlichen Berfaffer gurudgeführt, sondern auf den mythischen Bygfa, beffen Rame einen blogen Sammler und Anordner bezeichnet. Aber bei ber großen nationalen Wichtigkeit bes Gebichtes ift es in jener ursprünglichen Geftalt jugleich ber Kaben geworben, an welchen im Laufe ber fpateren Beit immer neue Ginschiebfel und Bufate angefnupft worden find, und die jest uns vorliegende Geftalt fann es nicht vor ben letten Jahrhunderten v. Chr. erhalten haben, ja felbst nachdriftliche Bufage find nicht ausgeschloffen und vielleicht find auch in der berühmten Episode, welche bas religionsphilosophische Gefprach Bhagavad-Gita bilbet, folche enthalten. Bon anderer Art ift bas Ramayana, welches die Thaten und Schicffale ber Arier in Dethan und auf Ceplon behandelt. Es wird nicht einem durch den Gattungenamen Bygfa bezeichneten blogen Sammler, fondern einem bestimmten Berfaffer, bem Dichter Balmiti, jugefchrieben; und in ber That gibt es fich im großen und gangen als bas planmäßig burchgeführte Werf eines Einzelnen. Es reicht bei weitem nicht in ein jo hobes Alter binauf als bie älteften Bestandtbeile bes Mababbarata und fann icon um feiner geschichtlichen Begiebungen willen nicht vor bem 5. Jahrhundert v. Chr. angelegt fein; auch bie gange Anschauungsweise ift eine andere: Die polfstbumliche Sage ift in Die phantaftifche Bunbergestalt bes Marchens übergegangen und anstatt bes thatenfroben Gelbenthums ber alten Beit wird bie felbitverleugnenbe Ergebung und bie bulbenb ausbarrende Aflichttreue gepriesen. Aber bas Gebicht bat weniger Aufage und Beränderungen als das Mababharata erfahren und mag im 3. oder 2. Jahrhundert v. Chr. in feiner gegenwärtigen Gestalt jum Abicbluß gefommen fein. Gin nament= lich für die Geftaltung bes Erziehungswefens bochwichtiges Entwickelungsmoment bes indischen Lebens in ber neuen Seimat liegt in ber Entstehung und Entwidelung bes für Indien fo charafteriftifden Raftenwefens. Berichiebene Stanbe batte es natürlich auch in ber früheren Seimat ichon gegeben, und unter ihnen ragten bie ben Gottesbienft verwaltenden Priefter, die Brahmanen, und die die außere Berr= ichaft ausübenden Krieger befonders bervor. Aber fo wenig hatte diefer Standes= unterschied damals ichon zu einer taftenmäßigen Abgeschloffenheit und Ausschließlich= feit geführt, daß auch Ronige und Ronigsfohne als beilige Sanger genannt und priefterliche Funktionen auch von ihnen vollzogen wurden. Die große Beränderung, welche in biefer Beziehung in ber neuen Beimat fich vollzog, hatte ihren nächsten Brund in bem entschiedenen Gegensatz ber arischen Eroberer gegen bie von ihnen unterworfenen buntelfarbigen Ureinwohner. Diefe Qubras, wie fie mabriceinlich nach bem Ramen eines ber unterworfenen Stämme genannt wurden, bienten ben Siegern nur als Stlaven, und jene fühlten fich ihnen gegenüber als ein bevorzugtes, boberes Geschlecht, als beffen Angehörige ibre Cobne auch burch einen besonderen Beibeakt ausbrudlich bestätigt wurden, welcher sie im Unterschiede von jenen Naturmenichen als Biedergeborene, dvija, eigentlich "zweimal Geborene", charafterifirte. Nachdem sodann auf dem Boden des neugewonnenen Landes das Leben des Bolles sich beruhigt und consolidirt hatte und mit ber ordnungsmäßigen Theilung ber Arbeit verschiedene Stande fich hervorbildeten, wurden auch biefe, ber Stand ber Belehrten und Briefter, ber Brahmanen, ber Stand ber Rrieger und Fürften, ber Rajanyas ober Richatrinas, ber Stand ber Aderbaus, Gewerbes und Sandeltreibenden, ber Baignas, baburch ju Raften, bag man bie Bugeborigfeit ju bem einen ober bem anderen nicht von freier Bahl ober perfonlichem Berbienft, sondern lediglich von der Naturbedingung der Geburt abhängig machte. Schon ein in ben Ria-Beba (X, 6) eingebrungener Somnus aus fpaterer Zeit enthält bie charakteriftifche Lebre über die Art, wie die vier Raften von Burufba, bem bochften schöpferischen Geift, ausgegangen find und baburch alle ihre Angehörigen ein für allemal ihr unaustilgbares Geprage erhalten haben: Die Brahmanen aus seinem Munbe, Die Richatrivas aus feinen Armen, Die Baicpas aus feinen Lenden und Die Cubras aus feinen Rugen. Alfo auch die Cubras murben trot ihrem weiten Abftanbe von den drei oberften, burch die Arier gebildeten Kaften als vierte und lette Raste gezählt und dadurch als ein nothwendiges Glied in den staatlichen und gesellsschaftlichen Organismus aufgenommen. Nur die Candala, wie sie im Gangesthale, oder Paria, wie sie mit einem tamulischen Wort in Dekhan genannt werden, verstommene Ueberreste besonders roher und unbändiger Stämme, die der neuen Cultur sich nicht fügen wollten, sind die Geächteten und Rechtslosen, welche durch ihre Berührung sichon den Brahmanen verunreinigen und, wenn sie nicht in Wäldern, Schluchten und Wüsten verborgen bleiben, zu den niedrigsten Diensten, für die auch der Çudra sich für zu gut hält, verwendet, überhaupt den Thieren gleichgeachtet werden: die Opserreste wirft man hin zur Speise "für Hunde, Candala und Kräben".

Die Brahmanen maren ihrer außeren Stellung nach ben Fürften unterthan und urfprünglich auch von biefen abhängig. Aber wo immer in einem Gemein= wefen eine Priefterschaft im eigentlichen Sinne anerkannt wird, als eine besondere Bertrante ber Gottheit und alleinige Mittlerin gwischen biefer und bem Bolfe, ba liegt es in ber Ratur ber Cache, bag ihr die eigentliche oberfte Leitung gufällt; und wenn als ihr gutes Recht ben Fürsten zwar Gehorfam, ben Brahmanen aber Berehrung guerkannt und gu ben feche Borgugen eines gurften neben Autorität, Rubm, Freigebigfeit, Genießen und Schut ber Freunde auch die Bflege ber Brabmanen gerechnet murbe (Böhtlingt, Indische Spruche I, S. 876 u. 878), fo finden wir and in Indien die natürliche Entwidelung auf dem Wege nach jenem Biele. Als bie ausschlieglichen Inhaber und Ausleger ber Offenbarung und ber beiligen Ueberlieferungen gewannen die Brahmanen auch auf die Gurften einen bestimmenben Ginfluß; bas Bolt aber ließ fich biefen um fo lieber gefallen, je mehr es in bem üppigen Gangeslande bes früheren frifden und thatkräftigen Lebens fich ent= wöhnte und in Paffivität und ruhiger Beschaulichkeit fich gefiel. Durch ben Brab= manismus erhielt benn auch bie Bolfsreligion mehr und mehr bas Geprage einer Briefterreligion, beren Lebren, Spekulationen und Ceremonialvoridriften in ben mit ben bericbiebenen Beden verbundenen Brabmanas und ben mit biefen qufammenbangenden Upanifhabs und in ben Sutras niebergelegt find. Die wichtigste Reuerung bestand barin, bag bie in ben verschiebenen alten Göttern fich offenbarende unfichtbare Macht unter bem Ramen Brabma als eine einheitliche aufgefaßt und bargestellt murbe, und zwar fo, daß jenes Wort anfänglich nur als Reutrum gur Bezeichnung eines unperfonlichen Befens gebraucht murbe, bann aber als Rame bes höchften perfonlichen Gottes. Die höchfte Aufgabe bes Menichen ift nun, in treuer Erfüllung ber vorgeschriebenen Lebenspflichten, gang besonders aber in felbstverleugnender Bugung und Abfehr von ber Belt banach ju trachten, bag feine Seele gu Brahma fich wieder erhebe, ja völlig mit ihm eins werde und in ibm aufgebe. Ber in biefem Leben bagu nicht gelangt, beffen Seele wird nach bem Tobe je nach bem größeren ober geringeren Mage feiner Gunben als Bflange, als Thier, als Menich von nieberer ober boberer Art wiebergeboren, um burch biefe

Banbelungen bindurch jenem Biele entgegengeführt zu werben. Die Grundfage bes Brabmanismus in Bezug auf bas etbische und sociale Leben find in bem sogenannten Gefetbuche Manu's enthalten, beffen altefte Beftandtbeile vor bem Auftreten bes Buddhismus, alfo, je nachdem man diefes berechnet, im 6. oder 5. Jahrbundert v. Ebr. entstanden fein muffen, welches aber nach indischer Weise jabrbundertelang burch fpatere Bufage vermehrt worden ift. Die fo einfachen Grundanschauungen bes Buddhismus haben bann auch auf das brahmanische Religionswesen einen vereinfachenben Ginfluß ausgeübt und biefem verbankt jenes Religionsfpftem feine Ausbilbung, nach welchem ju Brabma noch Civa und Bifchnu gefellt und biefe brei als bie bochften Götter verehrt werben. In ben wilben Gebirgsgegenden bes Simalapa war früher icon ber Dienst bes Rubra ober Civa entstanden, bes ftarfen Gottes bes verheerenden aber auch reinigenden und befruchtenden Sturmes und Gewitters, ber mit Allgewalt zerftorenben aber auch wieber Leben erzeugenden Macht. In bem fruchtbaren und gesegneten Gangeslande bagegen batte bie Berebrung fich porzugeweise bem milben Lichtgotte Bijdnu jugewandt, bem Belfer ber Gotter und Meniden, welcher ber Ratur Die belebende Rraft verleibt, ben Feldern Segen und Gedeiben gibt und ichnigend und erhaltend über ben Meniden und bem, was er ihnen gegeben bat, maltet, und welcher insbesondere auch burch feine Menichenfreundlichkeit geeignet erscheint, in mannigsaltigen Incarnationen, wie die spätere Spit fie barftellt, unter ben Menichen ju manbeln und ju wirken. Die mobaliftische Trinitatslehre vom Trimurti, welche biefe brei Gotter als bie breifache Offenbarung der einen Gottbeit als ber ichaffenden, gerftorenben und erhaltenben gufammenfaßt, gebort ber fpateren religionsphilosophifden Spekulation an und ift niemals volksthumlich geworben. Die Urtunden für biefe nachbuddbiftifche Entwidelung ber brahmanischen Religion bilben namentlich bie Buranas, bem Borte nach "alte Ueberlieferungen", die aber in ber That erft in fpateren driftlichen Sahrhunderten ihre jegige Geftalt erhalten haben.

Der vorstehende Bersuch, aus dem verwirrenden Reichthum des Materials die Hauptmomente des indischen Lebens und seiner Entwickelung namentlich nach der religiösen Seite hin herauszuheben, reicht schon hin, um den tiefgehenden Unterschied zwischen dem chinesischen und dem indischen Wesen erkennen zu lassen. Das Göttliche wird nicht mehr, wie dort, nur in dem allgemeinen Geset des Himmels gefunden, welches die Ordnungen der Welt und insbesondere des Erdenlebens unwandelbar bestimmt, sondern es offenbart sich in persönlichen Göttern, die mit Bewußtsein und Freiheit wirken und damit trot ihrem mythologischen Charakter entschieden aus dem Bereiche der Naturbestimmtheit in die Sphäre des Geistes erhoben sind. Die Gottheit steht dem Inder nicht in absoluter Fertigkeit und Abgeschlossenheit gegenüber, "ohne Geruch und ohne Laut", wie dem Chinesen sein Thian; sondern die Götter sind als geistige Wesen mit den Menschen verwandt; und darin liegt zugleich der Antrieb, mit der wachsenden Erkenntnis des eigenen

Beiftes auch tiefer in bas Befen ber Gottbeit einzubringen, und es entfleht ein Entwidelungsprozeg bes religiofen Lebens, wie er in gleicher Lebendigfeit in China nicht entfernt vorhanden ift. Die in den Gottern perfonlich geworbene Macht und Beiligfeit lagt auch ben Menichen feine Schwachbeit und Sunde als eine perfonliche Sould tiefer empfinden: icon die Somnen bes Ria-Beba enthalten wieberbolt ben Ausbrud eines tiefen und lebendigen Schuldbewußtfeins, und auch die Erwartung einer Bergeltung nach bem Tobe feblt ber altinbifden Religion nicht, wenn biefe auch von dem Straf- und Reinigungsprozeß ber Seelenwanderung noch nichts weiß. Ueberbaupt aber ift auf bem Grunde einer geiftigeren und lebendigeren Auffaffung bes Befens ber Gottbeit und ibres Berbaltniffes jur Belt auch bem Bolfe ein polleres, vielseitigeres und freieres Leben erwachfen, welches beispielsweise auf bem Bebiete ber jur epischen, Iprischen und bramatischen Boesie allfeitig entfalteten Dichtkunft icon bei biefem altesten arischen Culturvolke bie Reime bervorgetrieben bat, welche in Griechenland jur vollen Blute gebeiben follten. Freilich erscheinen die Gestalten des indischen Götterhimmels noch nicht in ber plastischen Geschloffenbeit, Rarbeit und Schonbeit ber griechischen Gotter, fonbern beweifen, bag es bem Beifte noch nicht völlig gelungen ift, ben materiellen ober burch bie Phantafie ibm jugeführten Stoff mit feinem Befet zu durchdringen und harmonisch zu geftalten. Die gottliche Macht und Beisheit in einem Gotterantlig wie bas bes olympifchen Beus barguftellen, bat die indifche Runft noch nicht gelernt: fie bedient fich jum Ausbrud geiftiger Große materieller Mittel, gibt bem ftarfen Gott viele Arme, bem weisen viele Augen ober Ropfe. "Brabma erhalt als ber nach allen Seiten febenbe vier Gesichter, und als Bezeichnung feiner Allmacht vier Sande; in ber einen halt er Scepter ober Opferlöffel, in der anderen einen Ring der Ewigkeit, in ber britten bie Bebas, und die vierte ift offen, um feine fortwährende Bereitwilligkeit gur Silfe angubeuten. Dber man fest Thierfopfe auf Menichenleiber, und fo muß Ganesa jur Bezeichnung feiner Rlugheit ftatt einer feinen Rafe ben Elefantenruffel vor fich bertragen." (Carriere.) Auch die indische Architeftur, von welcher die Stulptur noch nicht zu felbständiger Ausbildung sich losgelöst hat, imponirt zwar in ihren folosfalen Söhlentempeln und Bagoden burch bie Ueberwältigung gewaltiger Maffen, erfreut aber nicht burch beren harmonische Gestaltung. Gine plumpe Symbolif will nur durch einzelne finnliche Beichen einzelne Borftellungen beutlich ausbruden und fragt nicht banach, ob es auch ichon geschehe. Das ift es, was bekanntlich ben Schönheitsfinn Goethe's verlett und feinen Born gegen biefe Berforperung bes Absurden erregt bat. Und wie in seiner bilbenden Runft, fo findet der Inder auch in feiner religiöfen Borftellung nicht bas richtige Bechfelverhaltniß gwifden Beift und Ratur, zwifden Gott und Welt und insbefondere bem Menichen. Die genannten Sauptgottheiten find von einer gabllofen Menge untergeordneter gottlicher Befen umgeben, ober fie vervielfältigen fich felbst in mannigfaltigen Incarnationen. Alle biefe göttlichen Mächte greifen fortwährend und überall

in ben natürlichen Berlauf ber Dinge unmittelbar ein; und andererseits wird bem Menichen die Macht jugeschrieben, burch Gelbstverleugnung und Buge ju ben Göttern, ja über fie fich ju erbeben: bei ben ungeheuren Bugungen, welchen ber Ronig Bisvamitra fich unterzieht, um fich jum Brahmanen emporzuläutern, wird es ben Göttern um bas Bestehen bes Beltalls und um ihre eigene Erifteng bange. Es ift, als ob ber Beift in biefem überreichen Naturleben nicht recht ju fich felbft, jum flaren Bewußtsein seines Befens und feiner Gelbständigkeit habe tommen fonnen; und so verliert sich die indische Anschauung in ein alles aufloderndes und vermischendes Phantafieleben, in welchem ber einfache Sinn für bie Berbaltniffe ber Birklichfeit untergebt. Damit bangt benn auch gusammen, bag ben Indern fur Die Thatsachen ber Geschichte, welche bie Chinesen von ben altesten Zeiten an mit pedantischer Treue verzeichnet haben, jedes Interesse fehlt; und fie haben sich wegen ber Erfindungen ihrer zugellosen Bhantasie von ben besonneneren Griechen Lugner muffen ichelten laffen. Cbenfo ift bei ihnen wenig von jener pietatsvollen Gefinnung au finden, mit welcher die Chinefen bemubt gewesen find, ihre alten Literaturbentmäler in ihrer ursprünglichen Geftalt zu erhalten. Bielmehr baben fie, abgefeben von ben Symnen bes Beba, an ihren beiligen Buchern fortwährend Beränderungen und Erweiterungen vorgenommen; und badurch besonders wird die dronologische Fixirung indijder Literaturerzeugniffe fo ichwierig, daß Whitney jede berartige Aufftellung mit einem Regel bat vergleichen können, ber nur aufgesett wird, um bemnächst wieder umgeworfen zu werben. "Es war eine wunderbare Welt, welche die Phantafie ber Brahmanen erschaffen hatte. Die bunten Bilber, welche die Ratur bes Gangeslandes in bem Beifte ber Inder erwedt und genahrt, fpiegelten fich allmählich immer frauser und sonderbarer in den Legenden von den Wunderthaten ber großen Beiligen und ber Belben ber alten Beit. Beftanbig griffen bie Gotter und Geifter in bas Leben, die Sandlungen ber Menschen ein; die Beiligen erfcutterten obne Unterlag ben Simmel und fpielten mit ben Gesegen ber Ratur nach ihrem Boblgefallen. Das Bedürfniß bes Bunberbaren muchs mit feiner Befriebiaung. Um bas ju überbieten, mas man bereits befaß, mußten immer ftartere Farben aufgetragen, die Ginbilbungefraft mußte immer ftarfer angespannt werben, um ben überreigten und ermübeten Sinn von neuem gu feffeln. Go verfcmammen ben Indern allmäblich bie Grengmarken von himmel und Erbe; Die Welt ber Gotter und die ber Menichen murbe gu einem formlofen Chaos gusammengemirrt. Die Dronung ber Stände mar göttlichen Ursprungs; Die Stufenleiter ber Befen reichte von ber Beltfeele burch die Seiligen, die Götter und Geifter gu ben Thieren und Bflangen binab. Die Erbe mar mit mandernben Geelen bevolkert; bas Opfer, bie Astefe und die Meditation befreiten ben Meniden nicht blog von Unreinbeit und Sunde, fondern auch von ben Gefegen der Ratur; fie gaben ibm Krafte, welche über bie Ratur binausreichten, ibn über bie Erbe, über bie Götter emporboben, bie ibm übergöttliche Dacht gewährten, ibn jum Urfprung und jum Befen aller Dinge

jurudführten." Dit biefen Borten Dar Dunders ftimmt bie Charafteriftit überein, welche Mar Müller von der indischen Geistesrichtung gibt: "Ihre irdische Erifteng war ihnen ein Gegenstand bes Zweifels, ihr ewiges Leben eine Gewißbeit. Gläubig, wie fie waren an bas gottliche und wabrbaft wirkliche Sein, konnten fie nicht an Die Birklichkeit ber vorübergebenden Belt glauben. . Das bochfte Biel ibrer Religion ift, bas Band berzuftellen, welches unfer eigenes Gelbft mit bem ewigen und allgemeinen Gelbft gusammenschließt, die Einbeit wieder zu erlangen, die umwölft und verdunkelt worden durch den magischen Schein der Welt, die Mana der Schöpfung. Atman beißt Gelbft; es bezeichnet bas individuelle 3ch und bas univerfelle; ber Inder, ber von fich felbft fpricht, er fpricht unbewußt damit auch von ber Seele ber Belt, vom Selbst bes Beltalls; die Selbsterkenntnig ift die Erfenntniß bes eigenen und allgemeinen Geiftes, Die Erfenntniß feiner Gelbft im aöttlichen Selbst. So werben bie Inder ein Bolf von Denfern, nicht von Männern des Sandelns. Ihre Bergangenbeit mar das Broblem ber Schöpfung, ibre Zufunft das Gebeimniß bes ewigen Lebens; Die Gegenwart, Diese wirkliche und lebendige Löfung der Probleme ber Bergangenheit und Butunft, icheint niemals ihr Denken und ihre Thatfraft angezogen zu haben. Ihre Ibeen tragen nach ben verschiedenen Klaffen ber Gesellschaft und ben verschiedenen Weltaltern die Gestalt niederen Aberalaubens ober eines erbabenen Spiritualismus." In biefen Borten ift qualeich ber Beg angebeutet, auf welchem ber indische Geift fein bochtes Riel und feine Rube ju erreichen fuchte. In bem Banne ber verwirrenben und beangstigenben Mannigfaltigfeit ber Ericeinungswelt gu verbarren, fonnte nicht feine Beftimmung fein. Die Entstehung biefer wefenlofen Scheinwelt felbft mußte ibm als ein Abfall von bem reinen Urfein und einbeitlichen Befen ber Gottbeit erscheinen. Das Bofe findet er nicht barin, bag ber Menich in seinem irbischen Leben gegen bas Gefet Gottes fich vergebt, und gut ift ibm ber Menich nicht um beswillen, bag er in feinem irbischen Leben und Beruf nach Gottes Willen wandelt; sondern die irdische Welt felbft ift bas Bofe und in fich Richtige, und die bochfte Tugend ift, bag ber Menfch pon ibrem Banne burch bie Rraft feines Geiftes in unbedingter Beltentsagung und Selbstverläugnung fich frei mache, um fo aus ber Berftreuung und Angft bes Ardischen gur Ginheit und Rube ber Gottheit gurudgutebren. Bur Forderung und Bollenbung biefes Läuterungsprozeffes find bie beiben letten ber vier Aframas ober Lebensstufen bestimmt, welche nach alter Ordnung, die auch durch das Gefetbuch Manu's noch bestätigt wird, ein jeder Brahmane zu burchlaufen bat. Nachbem er auf der erften feine Lehrjahre beendet, auf der zweiten feine Bflichten als Sausvater erfüllt und Rindeskinder fich beranwachsen gesehen bat, gieht er fich auf ber dritten in die Balbeinsamkeit gurud. Zwar bleibt er noch Mitglied ber Gemeinde, aber mit weltlichen Geschäften völlig unverflochten, um lediglich ein Leben in Gott au führen. Un bie Stelle außerer religiojer Leiftungen tritt mehr und mehr bas innere Opfer des Gebankens und Billens, bis er endlich auf der vierten Stufe jebe Berbindung mit der menschlichen Gesellschaft löst und, zur vollendeten Gemeinschaft mit Brahma zurückgekehrt und dem Gesetz einer künftigen Wiedergeburt zu neuem Erbenelend entnommen, ohne Furcht und ohne Wünsche Ruhe, Friede, Freiheit und Seligkeit findet.

Das ift ber Buntt in ber Entwidelung bes Brahmanismus, wo ber Bubbbis: mus eingesett bat. Die Ansicht, bag biefer ju bem Brahmanismus in einem absoluten Gegensate stebe, bat fich vor der fortgeschrittenen Erkenntnif des Buddbismus und feiner Gefchichte langft als unhaltbar erwiefen. Man mochte ibn vielmehr als das Sublimat des Brahmanismus bezeichnen. Er fängt an wo biefer aufbort, indem er auf ber bodften Stufe, welche bie theosophische und asfetische Spefulation ber Brahmanen erreicht bat, von vornberein feinen Standpuntt nimmt, bas auf biefer Stufe erreichte Resultat fich aneignet und weiter bilbet, dabei aber um die Wege und Borftufen, durch welche hindurch es erreicht worden ift, fich nicht weiter befummert. Die pringipielle Energie, mit welcher biefer Standpuntt geltend gemacht wird, wurde unerflarlich fein, wenn nicht auch ber Bubbismus, wie alle epochemachenden Ereigniffe in der Geschichte bes geiftigen Lebens ber Menscheit, von einer bervorragenden und bestimmenden Berfonlichkeit ausginge. In ber Geichichtlichkeit Bubbbas ift baber nicht zu zweifeln, obwohl auch die Berichte über fein Leben an ber dronologischen Unsicherheit aller indischen Geschichte theilnehmen, indem fein Tod nach der Ueberlieferung der fübindischen Buddbiften in bas Sabr 543, nach einigen abendlandischen Gelehrten auf Grund anderer Anhaltspuntte erft gegen gweihundert Jahre später gu feten ift; und obwohl fein Leben nicht blog von der Sage phantaftifch ausgeschmudt, fondern auch in einzelnen Bugen geradezu in die Sphare ber reinen Göttermptbe entrudt ift. Rach jener Ueberlieferung murbe 623 v. Chr. in einer fonft unbekannten Stadt Rapilavaftu in bem am Subabbange bes himalaya gelegenen Reiche Apobhya (Aubbe) als ein Sohn bes Fürstengeichlechtes ber Catha Sibbbarta geboren, welcher fpater ben Chrennamen bes Bubbha, bes Erleuchteten, ober bes Cafpamuni, bes Löwen ober Ginfieblers aus bem Geschlechte ber Catba, erhielt. Ergriffen von bem Birrfal bes wechselvollen und vergänglichen Beltlebens und von bem Elend ber Menichen, welche unter feiner Laft feufzen, verzichtet er auf Glang und Macht feiner fürftlichen Stellung, um für fich und andere Erlöfung ju fuchen. Er findet fie barin, bag bie Geele aus bem ewig freisenden Bechsel bes Endlichen, welcher auch nach bem Tobe in ber Seelenwanderung feinen Rreislauf fortfett, aus bem Sanfara, fich rette, indem fie in völliger Entfagung von ber Belt fich abwendet, frei wird von allen Bunfchen und Begierben, gleichgültig gegen Freude und Schmers, ja auch gegen Gutes und Bofes, gegen Wahrheit und grrthum und fo in die abfolute Rube des Rirvana, bes Berlofdens, einkehrt. Offenbar ift bas im wesentlichen basselbe, was auch der Brahmane auf der vierten und letten Stufe feiner Aframas anstrebt. Die Gigenthumlichfeit bes Bubbbismus aber beftebt barin, bag er, um

Die Inder, 99

Die Borftufen unbekummert, nur an biefe bodfte Stufe fich balt. Aeugere beilige Sandlungen und Bugungen baben für ibn feinen Werth, fondern auf bie innere Richtung ber Gebanken und bas Berbalten bes Willens fommt alles an. Die Belehrung beiliger Schriften bedarf er nicht gur Erfüllung feiner fo einfachen Grundforderung. Selbst die einzelnen Götter des Bolksglaubens find als einzelne auch endliche und werden wie alles Endliche vergeben, während ber wahrhaft Erleuchtete und innerlich Freigeworbene größer ift als fie und allen Bechfel überbauert. Giner bireften Bolemit gegen ben Cultus, Die beiligen Bucher und bas Götterspftem bes Brahmanismus enthält fich ber Buddhismus im Bertrauen barauf, bag wo feine Lebre Eingang gewinnt, Diefes alles von felbst feine Geltung verlieren werbe. Man hat die Frage aufgeworfen, ob das buddbiftische Spftem die Ramen bes Atheismus und Ribilismus verdiene, und man bat nicht umbin gefonnt, biefe Frage nach ihrem ersten Theil insofern gu bejaben, als in ben kanonischen Schriften bes Buddhismus nirgends eine Stelle fich findet, "welche irgendwie ben Glauben an einen perfonlichen Gott ober einen Schopfer vorausfeste". Dagegen bat man wenigstens ben Meister felbst von bem Borwurf bes Ribilismus retten zu können geglaubt, indem in feinem Sinne bas Nirvang, bas bochfte Riel und summum bonum bes Buddhismus, etwas anderes fei, als bas abfolute Richts. In bem Tripitata nämlich, dem Dreiforb, wie bie fanonischen Schriften ber Buddhiften beißen, enthält ber erfte Korb "alles, was fich auf Moral ober Binapa bezieht. Der zweite enthält die Gutras ober bie Reben Bubbhas. Der britte alle Berke über bogmatifde Bbilofophie und Metaphpfit. Die beiben erften Körbe werben oft mit bem Ramen Dharma, bas Gefet, bezeichnet, ber britte wird gewöhnlich Abibharma ober bas Rebengeset genannt." Run zeigt fich, bag nur in diesem britten Theile, welcher als "nicht von Budbba verfundet" gilt, aus ber atheiftischen Bramifie Die nibiliftifche Confequent gezogen ift, wogegen im erften und zweiten Theile Ausfpruche bes Buddba felbit borfommen, "welche mit biefem metaphpfischen Nibilismus im grellften Wiberfpruch fteben", und bas Nirvana als eine mit ber bochften Geligfeit verbundene Unsterblichkeit ber Seele ansehen. Rur ift leider unter ben Borausfebungen bes Bubbbismus ichwer einzuseben, worin biefe Geligteit bestehen foll. Dit bem Diesfeits hat die Seele jebe Berbindung geloft, und im genfeits tommt ibr fein perfonlider Gott ber Allmacht, Seiligkeit, Beisheit und Liebe entgegen, mit welchem fie in eine felige perfonliche Gemeinschaft eingehen konnte. Go bleibt ibr nichts übrig als fie felbft und gwar ein völlig entleertes Gelbft, benn nicht bloß gegen bie endliche Welt und ihre Freuden und Leiden, fondern auch gegen Bahr= beit und Irrthum, gegen Gutes und Bofes ift fie indifferent geworben. Das ift boch eine Seligkeit von einer fo entfeglichen Leere und Debe, daß ihr die "Gefahr ins Richts babin ju fliegen" noch entschieden vorzugiehen mare. Aber es wird fich mit Buddha wohl abnlich verhalten haben, wie einmal von Segel gefagt worden ift, es fei in ihm "zu viel wesentlich beutscher Rern" gewesen, als bag er ber Linken

feiner Schule in die letten Confequengen feines Spftems batte folgen fonnen. Auch in Buddha wird ber gefunde Kern eines lebendigen und fräftigen Gottesbewußtfeins bem Berreibungsprozeß bes Spftems wiberftanben und ibn babin geführt haben, baß er bie Rube ber Seele in ber Berneinung bes Endliden nicht burch bas reine Richts, fonbern burch ein positiv Ewiges fanb. Und nur baburd fonnte feine Lebre ben fuchenben Seelen Die religiofe Befriedigung verbeißen, welche fie bei bem Brabmanismus nicht gefunden batten und welche eine bloke Berneinung nicht ju bieten vermag. Das aber ift bie zweite Saupteigentbumlichfeit, burd welche ber Buddhismus von bem Brahmanismus fich unterscheibet, bag jener Die bochfte Stufe ber Weltentsagung und ber Gottesgemeinschaft, welche bie Brabmanen fich felbit vorbehalten und zu welcher höchstens einmal ausnahmsweise ein Afchatripa wie Bisvamitra burch enorme Bugungen fich erbeben fann, ju einem Gemeingute aller barnach verlangenben und ringenben Geelen macht. Dabei bat Buddha auch gegen bas Raftenwesen nicht birett polemisirt, aber er bat burch feine Lebre einem jeden bas Mittel an die Sand gegeben, beffen Bann ju burchbrechen. Freilich war auch biefe Lebre fur bas Berftanbnig und Beburfniß bes Bolfes gu boch. Wie ber Meister fie als wandernder Bettler verbreitet batte, fo bat auch feine engere eigentliche "Gemeinde" (sangha) mit ben Bettelmonchsorben bes Mittelalters die größte Aebnlichkeit. Sollte um fie eine weitere Gemeinschaft von Berebrern. aleichsam Laienbrüder und sichwestern, sich sammeln, so mußte bie Lebre von ihrer Sobe berabsteigen und von ihrer urfprunglichen Strenge und Reinheit vieles nachlaffen. Das Befte war, daß fie im praftifden Leben ju einer Moral ber Gelbftverleugnung, ber Milbe und Menschenfreundlichkeit fich gestaltete. Aber wie boch man auch die Reinheit diefer Moral ichagen mag, beren einzelne Lebren mit benen ber driftlichen eine überraschenbe Aebnlichkeit baben; man barf boch nicht vergeffen, daß fie dem correcten Buddhiften felbft feineswegs als das Sochfte, fondern nur als ein proviforifches Berhalten gilt. Er fiebt mit Geringichätung auf ben Menschen berab, welchem die Tugend bas bochfte But ift und welcher fich betrübt und fich felbst anklagt, wenn er von ihr abgefallen ift, und fieht als zu feinem bochften Biel zu jenem Buftande empor, in welchem für ben wahrhaft Erleuchteten auch ber Unterschied zwischen gut und bose aufgehoben ift und "er sich felbst nicht mehr tadelt." Un die Stelle eines perfonlichen Gottes, welche der correcte Buddhismus leer gelaffen hat, fest der populäre Buddha sich felbst, welchem göttliche Berehrung gezollt wird, und über beffen Reliquien die buddbiftischen Beiligthumer errichtet werden; wenn man nicht gar, wie ben Dalai-Lama in Tibet, einen Menschen als Stellvertreter Bubbhas abgöttisch verehrt. Aus dem einen Extrem ber überspiritualistischen ursprunglichen Lehre ift ber vollsthumliche Buddhismus in bas andere eines mechanischen außerlichen Ceremoniells herabgefallen, welches mit aberglaubischer Beinlichkeit- gehandhabt wird; auch das Nirvana bat bei "ber großen Daffe des Bolfes mehr die Farbung eines muhammedanischen Baradieses ober elgeischer Seligfeit angeDie Inber. 101

nommen." Rur in folder von feinem urfprunglichen Befen mehr ober weniger abweichenden Geftalt hat der Buddbismus in der Mitte des 3. Jahrbunderts v. Chr. burch König Acota die Serrichaft über ben Brabmanismus gewinnen und nachbem er burch eine im 4. Jahrhundert n. Chr. beginnende brahmanische Gegenreformation aus Borberindien verbrängt worben war, in Sinterindien und auf ben indifden Infeln, in Tibet, ber Mongolei, China und Japan bis beute als die Religions: form fich bebaupten fonnen, welche von allen die meiften Befenner gablt. Rach biefem allem aber findet die Borliebe, mit welcher man in neuerer Zeit ben Buddhismus wegen feiner reformatorifden Bebeutung, feiner tiefen und erhabenen und babei boch fo einfachen Gebanten, feiner reinen und edlen Moral und feiner universalistischen Tendeng ausgeichnen gu muffen geglaubt bat, in bem geschichtlichen Thatbestand feine ausreichende Begrundung. Buddha ift nicht im bochften Sinne ein Religionsstifter von ichopferischer Rraft, fondern feine Sauptlebre bat er aus bem Brabmanismus überfommen, und bauptfächlich baburch, bag er von biefer Lebre aus fonftige Mangel bes Brabmanismus corrigirt bat, ift von feinen Monchsorden eine reformatorische Wirkung ausgegangen. Er bat baburch viele von bem brudenben Banne bes traditionellen Religionswesens befreit und ihrem Leben eine reinere und edlere sittliche Grundlage gegeben; aber auch feine Moral ift boch gu einseitig passiv und negativ, mehr eine Moral bes Dulbens und ber Beltflucht als thatfräftiger Beltüberwindung. Er hat endlich für seine Lehre Ausbreitung über den Bereich seines Bolfes binaus gesucht und gefunden und bat baburch namentlich auf Die Reinigung und Milberung ber Sitten barbarischer Bolfer beilfam gewirft; aber abgefeben bavon, bag feine Lehre nur in verkummerter und entstellter Geftalt diefe weite Berbreitung finden konnte, ift fie boch auf bas allerbings weite Gebiet bes mittleren und füblichen Oftafiens beschränkt geblieben und vermag bei Bölkern von lebhafterem, vielfeitigerem und thatfraftigerem Geiftesleben feine Burgel zu ichlagen. Go haftet ber Buddhismus, gang anders wie nicht blog bas Chriftenthum, fondern auch das Judenthum und felbst der Muhammedanismus, in der Nachbarschaft bes Bodens, aus welchem er ursprünglich erwachsen ift, und beweift schon dadurch, daß er eine natürliche, nicht eine geoffenbarte Religion im eigentlichen Ginne ift. Mit vollem Recht urtheilt daber ber Geschichtschreiber bes Buddhismus Barthelemy Saint-Dilaire: "Der einzige, aber auch unermegliche Dienft, welchen ber Buddhismus und leiften tann, besteht barin, bag er und ben unschätbaren Werth unseres eigenen Glaubens noch beffer wurdigen lehrt, indem er uns zeigt, was die Menschheit entbebren muß, welche an diesem Glauben nicht theilnimmt." Chriften aber, welche ihr Beil bei Buddha fuchen ju muffen glauben, gefellen fich bamit ju jenen von Goethe geschilderten "originalen Gemüthern", welche mit Mube und Roth fich ein Bauerngutchen zu erwerben suchen und barüber bie von Bater und Mutter ererbten "allericonften Ritterguter" thoricht, undantbar und gewiffenlos vernach= läffigen.

Eros allebem empfangt man bei einer gufammenfaffenben Betrachtung bes indischen Geiftes und Lebens gewiß ben Totaleindrud, bag bie Lebensaufgaben bes Menschen bier tiefer gesaßt und ibm bobere Riele gestedt find, und bag baburch Die Energie tes Dentens und Willens vielfeitiger und gründlicher angeregt wird, als in China, wo alles auf bie einzelnen Awede bes täglichen außeren Lebens bezogen ericeint. Mit nicht minderer Gewißbeit aber ergibt fich, bag ber Inder ben richtigen Weg ju bem bochften Riele noch nicht gefunden bat. Ibeal und Birtlichfeit, Simmel und Erbe, Gott und Welt bleiben ibm unversöhnliche Gegenfate, und eben barum ichwankt er gwijden "niederem Aberglauben und erhabenem Spiritualismus", amijden weicher Lufternbeit und graufamer Gelbstveinigung bin und ber : und die Rettung aus biefer schwebenden Bein sucht er ichlieflich nicht bei einem Göttlichen, welches die Belt ber Birklichkeit und bas Befen und Leben bes Meniden läuternd, beiligend und verklärend burchbringt, sondern bei ber absoluten Berneinung der Welt und alles individuellen Lebens als eines an fich burchaus Nichtigen und Berberblichen. Babrend in China ber nuchterne Berftand bie Belt entgöttert und bas Bolf in einen Mechanismus bineingeführt bat, aus welchem es fich zu einem höheren idealen Streben nicht zu erheben vermag, bat bagegen Die indische Bhantafie bie Belt mit gottlichen Mächten überfüllt und ben flaren Ginn für bas Reale fo übermuchert und verdunkelt, bag bie Seele biefem beängstigenden Durcheinander am Ende bie Mucht in bas Richts vorzieht. Den Ginfluß aber, welchen eine fo verschiedene Weltanschauung auf die Erziehung ausüben muß, bat A. Butte nicht übel in ben Borten darafterifirt: "Der Chinese erzieht für bas praktische Leben, ber Inder für bas ibeelle; jener für bie Erbe, biefer für ben Simmel; jener erzieht ben Cobn gum Fortfommen in ber Belt, Diefer gum Forttommen aus ber Welt; jener ergiebt ibn gum Burger, Diefer gum Priefter; jener jum Wirfen, biefer jum Wiffen; jener lebrt ibn bas Staatsgefet, biefer bas Befen ber Gottheit; jener führt ben Gobn in die Welt, Diefer aus ber Welt in fich binein; jener lebrt ibn erwerben und genießen, biefer betteln und entfagen." Indeffen hindert diefer Gegenfat in der Grundrichtung nicht, daß das beiderfeitige Erziehungs: wefen im Ginzelnen, namentlich in Bezug auf Gegenstände und Methode bes Unterrichts, mannigfaltige Berührungspuntte barbietet.

Zunächst richtet sich der Blick wieder auf die ursprüngliche und wichtigste Stätte der Erziehung, auf die Familie. Durch Eintritt in die She eine Familie zu gründen, gilt als heilige Pflicht des Mannes, sowie andererseits es dem Bater obliegt, auf die Berheirathung seiner Töchter ernstlich Bedacht zu nehmen. Ohne das Todtenopfer des Sohnes kann die Seele des Baters aus einem bestimmten Raum der Hölle (der Höllenabtheilung Put) nicht befreit werden. Diesen Dienst aber vermag dem Bater nur ein völlig ebenbürtiger, aus der She mit einer Frau aus derselben Kaste hervorgegangener Sohn zu leisten. Bleibt eine solche She kinderlos, so dringt wohl die Frau selbst darauf, daß der Mann noch eine weitere

Die Inber. 103

eingebe; und auch fonft ift ibm die Berbindung mit Nebenweibern aus niedrigeren Raften gestattet, vielleicht um ihn um fo sicherer geneigt zu machen, auch mit einer ebenbürtigen fich ju verheirathen, die bann boch bie allein legitime Gattin bleibt. Uebrigens murbe bie Polygamie, wie fie ben Mermeren ichon aus außeren Urfachen verwehrt ober doch febr erschwert war, auch durch das Gefet keineswegs begunftigt. Die Brahmanen verstanden es, ben Digheirathen mit Beibern aus einer niedrigeren und noch mehr mit folden aus einer boberen Rafte einen abichredenden Matel anjubangen und durch das umftandliche Ceremoniell, womit fie die Cheschließung um= gaben, diefe in Abhängigfeit von ihrem Einfluffe zu erhalten. Merkwürdig und bem alttestamentlichen Inftitut ber Leviratsebe verwandt ift bie für den Kall, bag eine Che finderlos bleibt, gegebene gefegliche Erlaubnig, "daß burch ben Bruder bes Chemannes ober ben Nächsten nach diefem, jedenfalls einen Mann besfelben Beichlechtes (gotra), felbft bei Lebzeiten bes Chemannes mit beffen Willen ein Sohn erzeugt werde. Rach dem Tode des Chemannes fann dies durch deffen jüngeren Bruder geschehen, aber immer ohne Aleischesluft und in bem beiligen Bunfche, bem Blutsverwandten einen männlichen Erben zu verschaffen. Gei ein Sohn geboren, fo burfe weiterer Berkehr bei Strafe bes Berluftes ber Rafte nicht mehr ftattfinden". Mus diefem allen ergibt fich, bag bie Che lediglich als eine Berbindung jum 3wed der Kindererzeugung und die Gattin eigentlich nur als Organ der letteren angefeben wird; daß dagegen für die Auffaffung der Che als der innigften Lebensgemeinschaft zweier zu wechselseitiger Erganzung und Unterftützung bestimmter wesentlich aleichberechtigter Berfönlichkeiten jedes Berftandnig noch fehlt. Darum fann benn auch Die geringe Berthschätzung bes Beibes nicht auffallen, wie fie burch zahlreiche Ausipruche bes Gesethuches Manu's bezeugt wird: "Man muß fich bemuben, die Beiber vor ichlechten Reigungen gu bewahren; wenn fie nicht überwacht find, fo bringen fie Unheil über die Familie" (IX, 5). "Weiber find von Ratur immer zur Berführung ber Männer geneigt, mahrlich, ein Beib fann nicht blos einen Thoren, fondern felbst einen Beifen von dem rechten Bege abziehen und ihn gur Leidenicaft entflammen; baber muß ein Mann felbft nicht mit feiner nachften Berwandten an einem einfamen Orte figen" (II, 215). Und ein Spruch bei Böhtlingt lautet (31): "Der Unebre Ursache ift das Weib, der Keindschaft Ursache ift das Weib, des weltlichen Dafeins Urfache ift bas Weib; barum foll man bas Beib meiben." Demgemäß muß bas weibliche Geschlecht gegenüber bem männlichen, insbesondere Die Frau gegenüber bem Manne in völliger Abbangigfeit gehalten merben: "Ein Madden, eine Jungfrau, eine Gattin foll niemals etwas nach ihrem eigenen Billen thun, felbft nicht in ihrem Saufe. Wabrend ihrer Kindheit foll fie von ihrem Bater abhängen, mabrend ihrer Jugend von ihrem Manne und als Bittme von ihren Söhnen; ein Beib barf nie fich felbst nach Billfur leiten" (V, 147 und 148). "Ihrem Mann foll ein Weib mit Achtung ibr Leben lang bienen und ihm auch nach seinem Tode noch anhängen, und wenn auch der Mann sich tadelnswerth betrüge und anderer Liebe fich zuwendete und guter Eigenschaften ledig mare, fo foll ein gutes Beib ibn bennoch immer wie einen Gott verebren; fie barf nichts thun, was ibm miffällt, weber bei feinem Leben, noch nach feinem Tobe" (V. 131). Obwohl bas Beib gegen robe Willfur bes Mannes burch Gefete geschützt war und jumal die Mutter eine geachtete Stellung in der Familie einnahm, fo war boch bie Lage bes weiblichen Gefchlechtes im Gangen traurig genug, um es begreiflich ju machen, bag indische Mutter baufig ibre weiblichen Kinder bem Tobe in ben beiligen Strömen Indiens preisgaben, um fie vor bem Loofe, welches ibnen im Leben bevorftand, ju bewahren. Rraftiger als milbernbe Gefete mag bem möglichen Migbrauch ber ebeberrlichen Gewalt in manchem einzelnen Kalle bie wirkliche Liebe innig verbundener Paare gesteuert baben, wie folde von ber indischen Boefie verherrlicht werden; allerdings fo, daß das Hauptlicht doch wieder, wie bei Damajanti und Cavitri, auf die felbftverleugnende Treue und Singebung ber Gattin fällt. Benn bas Gefetbuch Manu's von biefer Singebung forbert, bag fie auch von ber Bittme noch in einem einsamen Leben ber Entjagung und werkthätigen Frommigfeit bis an ben Tob fortgefett werbe, fo ift boch bort von ber Wittwenverbrennung noch nicht die Rede, welche bereits ju Alexanders bes Großen Zeit berrichende Sitte geworben war, und welcher noch ju Anfang biefes Jahrhunderts affein in Calcutta und seiner nächften Umgebung jabrlich Sunderte von Frauen gum Opfer fielen. Andererseits hängt mit ber Berkennung bes Rechtes ber weiblichen Berfonlichkeit ber starkfinnliche Charafter, welchen die Liebe in Indien annimmt, und die nachsichtige Beurtheilung zusammen, welche von Männern begangene Bolluft: und Un= juchtfünden im Gesethuche finden. Schon die gesammte Auffaffung ber Che zeugt für den großen Werth, welchen ber Inder auf Rinderbefit legt: "Golder als Rinderberührung hat die Welt fein Gefühl ja nicht!" fagt Sakuntala. Diefer naturlichen Reigung fommen benn auch Gefete entgegen, welche ben Eltern bie größte Sorgfalt in ber Pflege ihrer Rinder gur beiligften Pflicht machen. Schon vor ber Geburt bes Rindes foll biefe Sorgfalt ihr Werk beginnen, um es bann bei ber Geburt, bei ber Namengebung, bei ber Ernährung und Erziehung, ben verschiedenen Stufen ber findlichen Entwidelung entsprechend, fortzuseben. haben die Rinder ihrerseits den Eltern die größte Chrfurcht und ftets dienstwilligen Gehorfam zu beweifen, benn "bie Schmerzen und Befümmerniffe, welche Mutter und Bater bei Zeugung und Erziehung ihrer Rinder erdulben, tonnen in bundert Jahren nicht vergolten werden" (Manu, II, 226). Wenn aber ein Sohn "feine Mutter ehrt, gewinnt er biefe irbifche Welt; wenn er seinen Bater ehrt, die mittlere oder atherische Welt; und wenn er seinem Lehrer beständige Achtung erweift, gewinnt er die himmlische Welt des Brahma." "Wer diese brei ehrt, so viel er fann, erfüllt alle Pflichten volltommen; aber wer fie nicht ehrt, bem fruchtet bie Ausübung aller anderen Pflichten nichts." "Go lange biefe brei am Leben find, beobachte er feine fich blos auf ibn felbft beziehende Aflicht, fondern fein Bergnugen Die Inder. 105

bestehe barin, sich zu bemuben, wie er ihre Liebe gewinnen, ihre Bunfche befriedigen und fie Tag und Racht auf bas forgfältigste bedienen moge" (II, 232, 233, 234). Das gange 2. Buch von Manu's Gefet bandelt von der Ergiebung, jedoch, wie auch Die "Indischen Sausregeln," vorzugsweise von bem in ber Bebandlung ber Rinber und wiederum von biefen in ihrem Berhalten gegen Eltern und Lebrer zu beobachten= ben außeren Ceremoniell, ohne bag auf eigentlich padagogische Fragen naber eingegangen wurde. Dabei ift einmal carafteriftifch, bag faft ausschlieglich auf die Erziehung ber Göbne Rudficht genommen wird: fur bie Beiber genugt, baß fie burch bie hochzeitsceremonie in ihren Stand völlig eingeweiht werben, ihren Männern die schuldige Chrfurcht erweisen, die bauslichen Geschäfte beforgen und bas beilige Feuer buten (II, 67); baneben mögen fie in ben gefälligen weiblichen Runften bes Tanges, ber Mufit und bes Gefanges bilettirt baben, ju welchen bie Bajaberen berufsmäßig berangebildet wurden. Dagegen waren fie wenigstens in ipaterer Beit gleich ben Cubras von ber Befanntichaft mit ben Beben ausbrudlich ausgeschloffen, und noch in neuefter Beit batten bie Miffionare barüber zu flagen, baß beffergestellte Familien ibre Töchter nicht in bie Schule fenden wollten, "weil nur die Tempeltangerinnen lefen und ichreiben lernten." Ferner aber hat bas Gefet bei feinen Borichriften über bie Erziehung ber Cobne wieber bie Brahmanenipröglinge hauptfächlich im Auge.

Und wie die Brahmanen bas wichtigfte Objett ber Erziehung bilben, fo find fie auch beren alleiniges Subjekt: Die Leitung ber Erziehung und bes Unterrichtes liegt völlig in ibrer Sand. Gleich im 1. Buche Manu's (88-91) werben die besonderen Pflichten ber vier Raften genau bestimmt: "Die Pflichten, welche bas bochfte Wefen ben Brabmanen auferlegt, find: ben Beba gu lefen, ibn andere ju lebren, ju opfern, anderen beim Opfer beigufteben, Almofen ju geben, wenn fie reich find, und wenn fie arm find, Geschenke zu nehmen. Die bem Richatripa auferlegten Bflichten find: bas Bolf ju vertheibigen, Almofen ju geben, gu opfern, die beiligen Bucher gu lefen und fich ben Reigen ber finnlichen Luft nicht bingugeben. Biebbeerben gu balten, Almofen gu geben, gu opfern, die beiligen Bücher zu lefen, Sandel zu treiben, auf Binfen zu leiben, das Land zu bebauen, ift bem Baicpa anbefoblen. Dem Cubra aber bat ber Bochfte nur eine einzige Bflicht auferlegt, nämlich die, ben vorerwähnten Raften zu bienen, ohne ihrer Burbe Abbruch ju thun." Alfo auch ben Afchatripas und Baicpas ift bas Lefen ber beiligen Bucher gestattet, und nur ben Cubras ift es unterfagt; aber nur ben Brahmanen fteht bas Recht zu, in die beiligen Schriften einzuführen und fie maßgebend auszulegen. Die besondere Burbe und Autorität, welche ihnen badurch juerkannt ift, wird noch burch ben weiteren Musfpruch bes Gefetbuches befräftigt (I, 96 u. 97): "Unter ben verschiedenen Wefen haben die belebten ben Borgug, unter ben belebten bie, beren Dafein fich auf Bernunft grundet, unter ben vernunftigen bas Menichengeschlecht und unter ben Menichen bie Brahmanen; unter

ben Brahmanen die, welche die heilige Wissenschaft inne haben, unter den Gelehr die, welche ihre Pflicht kennen, unter diesen die, welche sie gewissenhaft erfüll und unter den letzteren die, welche das Studium der heiligen Bücher zur Seliglführt." Es begreift sich hiernach, daß das Verhältniß des Schülers zum Leh als heiliger dargestellt wird, denn das zu Bater und Mutter. Zugleich aber verrsich auch hier wieder die Unfähigkeit, die natürliche und die geistige Seite des Lebe in die rechte Verdindung zu bringen: anstatt das Höchste darin zu erkennen, das natürliche Band zwischen Eltern und Kind geistig verklärt und das geist Verhältniß durch die Naturbasis des Familienzusammenhanges befestigt wird, werd die Eltern zu Vertretern nur der natürlichen Lebensgemeinschaft degradirt und dbrahmanischen Lehrer als dem alleinigen Pfleger des geistigen Lebens unter ordnet.

Gin Spftem öffentlicher Schulen, wie in China, war nun in Indien ni vorhanden, um die Fortsegung und Erganzung ber Familienerziehun gu übernehmen, sondern die Sobne der drei oberen, eigentlich allein erziehung berechtigten Raften wurden, entweder allein oder mit anderen gemeinfam, ein Brahmanen zur fortbauernben und in ben Sauptgegenständen bes Unterrid alleinigen Unterweisung übergeben. Nachdem der junge Arna gleich bei der Gebi burch Beobachtung ber vorgeschriebenen Ceremonien in die Rechte feiner bevorzugt Stellung eingesett mar, murbe er fpater burch Unlegung ber beiligen Schnur, wel einem Brahmanen vom 8-15., einem Kichatring vom 11., einem Baigna vom 12. Jal an verliehen werden durfte, als ein Biebergeborener (Dvija) formlich confirmi Dieselben Jahre bezeichnen für die Angehörigen dieser verschiedenen Raften auch t Beitpunkt, in welchem fie in die Lehre gegeben werden follten. Gigentlich ift n das ganze Leben eines Brahmanen, und um diefe handelt es fich immer in erf Linie, unter ben Begriff fortschreitenber Erziehung gestellt, welche burch bie v Uframas hindurch, die Lehrjahre, die Sausjahre, die Baldjahre und die Jal ber Bollendung, ftufenweise fich vollziehen foll. Um die vier Bedas zu lernen, m ber Bögling 48 Sabre lang im Saufe feines Lebrers bleiben; als furgere Lebrzeit werben 36, 24 und 18 Jahre gestattet, und 12 Jahre ift die fürzeste Frift. der That bleiben einige Studenten, die sogenannten Naishthikas, mahrend ibr gangen Lebens im Saufe ihres Lehrers und heirathen nicht. Regel ift aber fell verständlich, daß sie mit einer zwölfjährigen Lehrzeit sich begnügen und nach ber Absolvirung, alfo im 19. bis 26. Lebensjahre, beirathen und fo in die Sausjal und damit in die Periode der Gelbsterziehung eintreten. Badagogisches Intere im eigentlichen Sinn bietet nur die Betrachtung jener Lehrjahre bar. Bon b gablreichen Zeugniffen für die fast abgöttische Berehrung des Lehrers, welche d Schüler zur Pflicht gemacht wird, genüge die Anführung eines einzigen (Manu, 201-203): "Wenn er seinen Lehrer obgleich mit Grund tadelt, so wird er ne dem Tode zu einem Efel werden, wenn er ibn verleumdet, zu einem Sunde, we

Die Inder. 107

er seine Sachen ohne Erlaubniß braucht, zu einem Insett, wenn er ihn beneidet, zu einem Wurm. Er muß seinen Lehrer nicht durch einen Andern bedienen lassen und selbst müßig dastehen, noch ihm im Jorne auswarten oder dann, wenn ein Frauenzimmer zugegen ist; er muß von einem Wagen oder erhöhten Siße herabsteigen, um seinen himmlischen Führer zu grüßen. Er muß sich nicht so sehen, daß der Zust nur ihn, nicht aber seinen Lehrer bestreiche, noch irgend etwas sagen, was der verehrungswürdige Mann nicht hören kann." Andererseits wird auch dem Lehrer freundliche Behandlung des Schülers zur Pflicht gemacht (II, 159): "Jede Erziehung, die auf das Gute gerichtet ist, muß ihre Lehren mittheilen, ohne die Schüler zu mißhandeln, und ein Lehrer, der seine Pflicht kennt, muß sanste und anmuthige Worte gebrauchen."

Der hauptzwed ber gangen Erziehung in Indien ift nun das Lernen bes Beda, ben Sauptgegenstand bes Unterrichts bilben alfo die Beden, wie in China die Kings. "Da ber Beba auch bas Brahman beißt, fo nennt man ben Lehrling einen Brahmafarin, einen Brahma-Studenten . . . . Bahrend ber Schuler im Saufe feines Lebrers wohnt, muß er fich ber ftrengften Ordnung fugen. Bweimal bes Tags, beim Connen-Aufgang und Untergang, bat er feine Gebete gu fagen (sandhyopasana). Jeden Morgen und Abend muß er die Runde im Dorfe machen und alles, mas man ihm gibt, bat er feinem Meifter ju übergeben. Er darf felbft nichts effen, außer was ihm fein Meifter gibt. Er muß Waffer bolen, Brennbolg fammeln, ben Boben rings um ben Berb rein balten und Tag fur Tag feinem Lebrer gu Dienste fteben. Dafür lebrt ibm bann fein Meifter ben Beba, bis er ibn auswendig obne Webler berfagen fann, und was fonft noch nothwendig ift, um ibn gu befähigen in ben gweiten Stand gu treten, und ein Sausbalter, ein Grihastha, ju werben. Der Schuler barf Ertraftunden bei andern Lehrern nehmen (upadhyaya), aber feine Confirmation, ober was man feine aweite Geburt neunt, tann er nur von feinem Meifter und Lehrer, bem Akarya, erhalten. Wenn die Lebrzeit beendigt ift, fo barf ber Schüler, nachbem er feinem Lebrer bas nöthige Lebrgeld bezahlt, in fein vaterliches Saus gurudfebren. Er beißt bann ein Snataka, Giner, ber gebadet bat, oder ein Samavritta, Giner, ber gurudfehrt. Bir murben fagen, er babe fein Doktoreramen abfolvirt" (Muller); benn auch jene Titel pragen ihm einen character indelebilis auf. Die mertwürdigfte Eigenthumlichfeit ber Unterrichtsmethode besteht barin, daß die mundliche Ueberlieferung und bas Refthalten bes fo leberlieferten im Gebachtnig, woburch ber Beba vor ber Beit bes Schriftgebrauches fortgepflangt werben mußte, auch nach biefer und bis beute noch das ausschließliche Mittel der Mittheilung biefer beiligen Wiffenschaft geblieben ift; gewiß nicht barum allein, weil anfangs bas Reblen eines bandlichen Schreibmaterials ber weiteren Berbreitung bes geschriebenen Wortes binberlich mar, iondern hauptfächlich weil man von ber urfprünglichen und burch ihr Alter gebeiligten Form ber Ueberlieferung nicht laffen wollte. Go gibt es benn beute noch

Taufenbe von Brahmanen in Indien, welche ben gangen Rig-Beda auswendig wiffen, "gerade wie ihre Borfahren vor breis oder viertaufend Jahren; und obwohl fie Sands fcbriften besigen und obwohl fie jest einen gedrudten Tert haben, erlernen fie ihr beiliges Biffen nicht aus diefen. Sie lernen, wie ihre Borfahren vor taufenden von Jahren lernten, aus bem Munde eines Lebrers, damit bie Bedische Ueberlieferung nicht unterbrochen werde." Bon bem babei eingehaltenen Berfahren gibt bas mahrscheinlich schon aus bem 5. ober 6. Jahrhundert v. Chr. berrührende, 1856 von Max Müller mit Ueberfegung und Erläuterungen herausgegebene Pratisakya jum Rig-Beda eine eben fo forgfältige als altehrwürdige Befdreibung: "Der Lebrer muß feinerfeits ben gangen vorgeschriebenen Cursus burchgemacht und alle Pflichten eines Brahmanischen Studenten (rabhmakarin) erfüllt haben, bis es ihm gestattet ift, Lehrer zu werden, und er darf nur folde Schüler unterrichten, welche fich allen Gefegen bes Studiums unterwerfen. Er foll fich an einem geeigneten Plate niederlaffen. Wenn er bloß einen Schüler ober zwei bat, follen fie ibm gur Rechten figen; bat er mehr, fo muffen sie sigen, wie es ber Raum gestattet. Bei Beginn jeder Lektion umfaffen Die Schüler die Fuße ihres Lehrers und fagen: Lies, Berr! Der Lehrer antwortet: Om, ja, und fpricht bann zwei Worte vor, ober, wenn es ein gusammengesettes ift, ein einziges. Nachdem der Lehrer ein Wort ober zwei vorgesprochen hat, wiederholt ber erfte Schuler bas erfte Bort, aber wenn irgend eine Erflarung nothig ift, fo fagt ber Schuler: Berr; und wenn ibm Erflarung geworden ift, fagt ber Schuler: Om, ja, herr. In biefer Beife fabren fie fort, bis fie einen Prasna (eine Frage) beendigt haben, welcher aus drei Bersen, ober wenn es Berse von mehr als 40 ober 42 Silben find, aus zwei Berfen besteht. Wenn es Pankti-Berfe von je 40 ober 42 Gilben find, fo fann ein Prasna zwei ober brei umfaffen; und wenn ein homnus nur aus einem Berfe besteht, so wird er auch als ein Prasna angeseben. Wenn der Prasna beendigt ift, so muffen ihn Alle noch einmal wiederholen und bann fortfahren ihn auswendig ju lernen, indem fie jede Gilbe mit erhobener Stimme aussprechen. Wenn ber Lehrer zuerft feinem Schuler gur Rechten einen Prasna vorgesprochen bat, so geben die andern um ihn berum auf die rechte Seite und diefer fahrt fort, bis ber gange Adhyaya ober bie Lection gu Ende ift und eine Lection besteht im Allgemeinen aus fechzig Prasnas. Am Ende bes letten Salbverfes fagt ber Lehrer: Berr, und ber Schuler antwortet: Om, ja Berr, inbem er jugleich bie am Ende einer Leftion erforderlichen Berfe wiederholt. Dann umfaffen die Schüler die Fuße bes Lehrers und find entlaffen." Das Pratifathya (wörtlich: "für jeden Zweig," die Erläuterung für einen bestimmten Zweig der überlieferten Bedaterte) behandelt eigentlich nur bie Siffcha, b. b. die Phonetif, die Lehre von den Accentuationen und Modulationen, welche bei der Recitation der beiligen Symnen zu beobachten find. Der Commentar ju bem Berke aber gibt noch neue weitere Disciplinen an, welche aus bem Studium bes Beba fich allmählich hervorgebildet haben: ber Kalpa, das Ceremoniell, das Vyakarana, die Grammatif,

bas Nairukta, die Eregefe, bas Khandas, die Metrif, bas Gyotisham, ber Kalender, bas Dharmasastra, bas Gefetbuch, bas Purana, bie alten Legenden, ber Nyavavistara, die Logit, die Mimansa, die Dogmatik. Die sprachliche Seite bes Bebaftubiums bat bann nach alteren Borlaufern burch bie Grammatit Baninis, welche nach Max Müller in die Zeit Alexanders bes Großen zu fegen ift, eine feste und reich gegliederte Grundlage erhalten, fo daß wir nach dem Urtheil beffelben Gelebrten in ber gesammten grammatischen Literatur aller Nationen feinem einzigen Berke begegnen, in welchem eine rein empirische Analyse ber Sprache in folder Bollftanbigfeit burchgeführt mare. Dag nun aber Gegenftanbe und Methode bes Unterrichtes feit mehr als zweitaufend Jahren im wefentlichen biefelben geblieben find, das beweisen die Angaben eines im Jahre 1878 aus Buna datirten Briefes, welchen Müller in feinen Borlefungen über ben Urfprung ber Religion mittheilt (S. 185 f.): "Ein Student einer Rig-Beda-fatha (einer Recension bes Rig-Beda) braucht, wenn er begabt und eifrig ift, etwa acht Jahre um bie Dafagranthas gu lernen, Die gebn Bucher, beren Beftandtheile Die folgenben find: 1. Die Cambita oder die Somnen; 2. das Brahmana, die Profaabhandlung über Opfer u. f. w .; 3. das Aranvata, das Balbbud; 4. die Gribpa-futras, die Borfcbriften über bansliche Ceremonien; 5-10. die fechs Angas, Abbandlungen über Giffcha, Aussprache, Spotifba, Aftronomie, Kalpa, Ceremoniell, Byakarana, Grammatik, Nighantu und Nirufta, Etymologie, Rhandas, Metrif. Ein Bögling ftubirt jeden Tag, mabrend ber acht Jahre mit Ausnahme ber Feiertage, ber fogenannten Anabhava, b. i. ber Richt-Lefe-Tage. Da bas Mondjahr aus 360 Tagen besteht, so wurden acht Jahre 2880 Tage für ibn ergeben. Davon muffen 384 Feiertage abgezogen merben, fo baß ihm also 2496 Arbeitstage mahrend ber acht Jahre bleiben. Run bestehen Die gehn Bucher nach einer oberflächlichen gablung aus 29500 Stofas, fo daß ein Student des Rig-Beda täglich etwa 12 Slokas zu lernen hat, von benen jeder aus 32 Gilben besteht." Gefordert werben diefe Studien in Buna durch eine Gefellfcaft, die "in allen anerkannten Zweigen ber Sanskrit-Belebrfamkeit," unter welchen außer ben bereits genannten noch die fechs Schulen ber indischen Philosophie, bas Mankara-Saftra oder die Rhetorik und bas Baidpaka oder die Medizin aufgeführt werden, alljährlich Breise vertheilt. Ein anderer Bericht, von Brofeffor Bhandarfar, bemerkt über die Fortdauer ber altgewohnten einheimischen Wiffenspflege (a. a. D., S. 187 ff.). "Jebe Brahmanenfamilie widmet fich bem Studium eines besonderen Beda und einer besonderen Satha (Tertgestaltung) des Beda; und die häuslichen Riten ber Familie werden nach bem Ritual vollzogen, welches in bem mit jenem Beda verbundenen Sutra beschrieben ift. Das Studium besteht darin, die Bucher auswendig zu lernen, welche ben besonderen Beda bilben. In Rord-Indien . . . . ift jenes Studium faft untergegangen, ausgenommen gu Benares, wo fich Brabmanenfamilien aus allen Theilen Indiens niedergelaffen haben. Es ift noch einigermaßen in lebung in Gujarat, aber in viel größerer Ausdehnung in bem Mah-

ratbaland, und in Tailangana gibt es noch eine große Angabl von Brabmanen. welche ihr Leben biefem Studium wibmen. Gebr viele von biefen gieben in alle Theile bes Lanbes aus, um Datidina (Mimofen) ju fammeln, und alle mobibabenden Ginwobner unterftuten fie entsprechend ihren Mitteln, indem fie von ihnen Theile ibred Beba berfagen laffen . . . Raum eine Boche vergeht bier in Bombab, in ber nicht ein Brabmane von Tailangana wegen Dafidina gu mir fame. Bei jeber Welegenheit laffe ich bie Leute wieberholen was fie gelernt haben und vergleiche es mit ben gebrudten Terten, bie ich befige. Dit Bezug auf ihre Beichäftigung werben Die Brabmanen jedes Beda allgemein in zwei Rlaffen getheilt, Gribafthas und Blitibutas. Die erfteren widmen fich einem weltlichen Berufe, mabrend bie letteren ibre Reit auf bas Studium ihrer beiligen Bucher und bie Bollgiebung ihrer religiofen Riten verwenden." Gine wichtige Rlaffe ber Bliffbutas find bie Baibifas: "bie Beben auswendig gu lernen und fie gu wieberholen in ber Beife, baß fie nie einen einzigen Rebler machen, auch nicht im Accent, ift bie Aufgabe ihres Lebens. Der Rig-Bedi Baibita weiß auswendig: Sambita, Baba, Krama, Gata und Ghana ber Somnen ffünf befondere Gestaltungen ihres Tertes], bas Aitarepa Brahmana und Aranvafa, bas Ralpa und Gribva- Sutra und Asvalapana, bas Rigbandu, bas Mirufta, bas Rhandas, bas Gpotifcha, bie Siffcha und Baninis Grammatit. Gim Baibita ift bemnach eine lebenbe vebifche Bibliothet." Durch biefe guerft por bem Schrift, bann neben ber Schrift und bem Drud bergebenbe Erhaltung und Bflegen ber beiligen Literatur in munblider Ueberlieferung und im Gebachtniß find und Die Terte ber Beba "mit folder Genauigkeit überliefert worben, bag fich im eigent liden Ginne bes Wortes taum eine verichiebene Lesart, noch felbft ein unfiderem Morent im gangen Rig-Beba findet. Es gibt verberbte Stellen im Terte, welche burd fritifde Untersuchungen entbedt und verbeijert werben fonnen, aber felbfil biefe Berberbniffe muffen bem anerfannten Texte angebort baben, feitbem er end gultig foftgefest mar" (D. Muller). Bur Beftätigung und Erganzung bes über Gegenstand und Methode bes Unterrichts bei ben Brahmanen bereits Mitgetheilter mag folieflich noch bienen, was Dr. Ballantpue über . The Pandits and their manner of teaching" berightet (and bem Benares magazine, 1849 n. 1850, anfgenouemen in bie zu Benares ericheinende Beitschrift The Pandit, 1867, R. 10: 1868, R. 30 u. 31). Darnach beginnt ber Unterricht bes jungen Brabmanen bamit; daß ihm das Alphabet nach einer finnreichen und das Gedächtniß unterftugenden Malifitation ber eingelnen Budftaben eingeprägt wird. Sat ber Schüler fich biefes fie ficher zu eigen gemacht wie ber Anfänger im Nedwen bas Einmaleins, fo fcreiter er bagu fert, bag er eine gwangig Seiten ber in Sangfrit verfaßten Grammati andreendig liernt, obne ein Wert baren zu verlieben. "Da er erft etwa 9 Jahrs ponit, within in einem Lebenkalter fich befindet, in welchem bas Gebächtnis früstig, die Reflerien dagegen noch verbältnismäßig wenig entwicklt ut, so icheint für ibst weder comidend noch urderwirtig zu sein, was dei größerer gestiger Reife po

Die Inder. 111

einer unerträglichen Qualerei werben mußte." Aber Schritt für Schritt wird nun weiter auswendig gelernt, und zwar fo ficher, bag bas einmal Gelernte als absolut feftftebend vorausgefest und in bem weiter Anqueignenben barauf Bezug genommen werben fann. Go fällt es benn feinem indifden Schuler ein, auf bas Stubium eines grammatifden Werfes fich einzulaffen, bebor er ben Curfus burch biejenigen Schriften vollendet bat, welche für jenes als unerlägliche Borbereitung gelten; auch wurden bie Begiebungen jenes auf biefe in ibrer rathfelhaften Rurge fur bie nicht in folder Beife Borbereiteten völlig unverftandlich fein. Das eigentliche Grundbuch für biefen grammatischen Unterricht bilbet Baninis Grammatit, welche in ihrer pragnanten Rurge offenbar von Anfang an barauf eingerichtet ift, völlig bem Gedachtniß angeeignet zu werben. Da jedoch die unmittelbare Ginführung in diefes flaffifde Bert ben Anfangern ju viele Schwierigfeiten bereiten murbe, fo find für Diefe zwei Bearbeitungen im Gebrauch, bas Siddhanta Raumudi, "bas Mondlicht der Sprachgesehe", und das Laghu Siddhanta Raumudi, "bas tleine Mondlicht", welches lettere ben meiften als erfter Gubrer in die grammatischen Studien bient. Durch bas Burgellerikon Dhatu-patha und bas Borterbuch ber Synonymen Amara-Roicha wird bann ber Schuler auf die Lekture ber epischen und bramatischen Dichtungen vorbereitet, ju beren Erflärung die Boetif Rarpa-prafaja (1829) und die Rhetorik Sahitya-Derpana (1828) bient.

Man fieht: die Methode des Unterrichts bei ben Brahmanen ift nach wie vor Diefelbe geblieben. Sie wendet fich vorzugsweife an bas Gebachtniß, wenn auch an bie Stelle ober an bie Seite bes ursprünglichen Borfagens und Nachsprechens allmählich das Lefen und Auswendiglernen im Anschluß an bestimmte Lehrbücher getreten ift. Dabei bleibt auch das Hauptziel alles Unterrichts die Erkenntnig und Aneignung des Beda. Darauf find por allem bie mit fo peinlicher Sorgfalt getriebenen grammatischen Studien gerichtet, hochgepriefen, weil fie in bas feligmachenbe Berftandniß bes von ber Gottheit felbst, von Sarasvati, ber Göttin ber Sprache, bem Menschen verliebenen Wortes einführen. Aber auch die übrigen Gegenstände bes normalen Unterrichts werden auf jenes Ziel bezogen, so daß alle in das brahmanische Unterrichtsspftem geborenden Disciplinen ju Bedangas werben, b. b. ju Gliebern ober Bweigen bes Beba. Allerbings greifen biefe Zweige nach verschiedenen Seiten bin von dem Stamme aus ziemlich ins Beite; und wenn die einseitige Pflege bes Bebachtniffes für Minderbegabte fich wenig forberlich erweisen mußte, fo theilte fie fähigeren Schülern mit bem "Reiz bes Unverftandlichen" jugleich bas Beftreben mit, Unflares felbständig fich flar ju machen. Schon die Aufgabe, eine tobte und theilweise durch die Regeln der Grammatiker erst so bestimmt ausgeprägte Sprache wie bas Sansfrit und überdies bie vor beffen flaffifcher Ausbildung icon in ber vedifchen Beriode entstandenen alteren Sprachformen fich anzueignen, stellte an die geiftige Thatigfeit ber Schuler nicht geringe Anforderungen. Und es ift bem indifchen Unterricht, wie mangelhaft er uns erscheinen mag, nicht bloß gelungen, für die

rathaland, und in Tailangana gibt es noch eine große Angabl von Brabmanen, welche ihr Leben diesem Studium widmen. Gehr viele von diesen gieben in alle Theile des Landes aus, um Daficina (Almojen) zu fammeln, und alle wohlhabenden Einwohner unterftuten fie entsprechend ihren Mitteln, indem fie von ihnen Theile ihres Beda berfagen laffen . . . . Raum eine Boche vergeht bier in Bombab, in ber nicht ein Brahmane von Tailangana wegen Dafschina zu mir fame. Bei jeber Gelegenheit laffe ich die Leute wiederholen was fie gelernt haben und vergleiche es mit den gedruckten Terten, die ich befige. Dit Bezug auf ihre Beschäftigung werden die Brahmanen jedes Beda allgemein in zwei Rlaffen getheilt, Gribafthas und Bliffbutas. Die ersteren widmen fich einem weltlichen Berufe, mabrend die letteren ihre Beit auf bas Studium ihrer beiligen Bucher und die Bollgiehung ihrer religiöfen Riten verwenden." Eine wichtige Rlaffe ber Bliffbutas find bie Baibitas: "die Beben auswendig ju lernen und fie ju wieberholen in ber Weife, bag fie nie einen einzigen Kehler machen, auch nicht im Accent, ift die Aufgabe ihres Lebens. Der Rig-Bedi Baidika weiß auswendig: Sambita, Bada, Krama, Gata und Ghana ber humnen [fünf befondere Gestaltungen ihres Tertes], bas Aitarena Brahmana und Aranvafa, das Ralpa und Gribva-Sutra und Asvalavana, das Righandu, das Nirufta, bas Rhandas, bas Gpotifca, bie Sifica und Baninis Grammatit. Gin Baibifa ift bemnach eine lebende vebifche Bibliothek." Durch biefe guerft vor ber Schrift, bann neben ber Schrift und bem Drud bergebende Erbaltung und Bflege ber beiligen Literatur in mundlicher Ueberlieferung und im Gebachtniß find uns Die Terte ber Beda "mit folder Genauigfeit überliefert worben, bag fich im eigentlichen Sinne bes Bortes taum eine verschiedene Lesart, noch felbst ein unsicherer Accent im gangen Rig-Beba findet. Es gibt verberbte Stellen im Texte, welche durch fritische Untersuchungen entbedt und verbeffert werden können, aber felbst diefe Berberbniffe muffen bem anerkannten Terte angehört haben, feitbem er endgultig festgeset war" (M. Muller). Bur Bestätigung und Erganzung bes über Gegenstand und Methode des Unterrichts bei ben Brahmanen bereits Mitgetheilten mag ichließlich noch bienen, was Dr. Ballantone über "The Pandits and their manner of teaching" berichtet (aus bem Benares magazine, 1849 u. 1850, aufgenommen in die ju Benares erscheinende Beitschrift The Pandit, 1867, R. 10; 1868, R. 20 u. 21). Darnach beginnt ber Unterricht bes jungen Brahmanen bamit, daß ihm das Alphabet nach einer finnreichen und das Gedächtniß unterftugenden Rlaffifitation ber einzelnen Buchftaben eingeprägt wird. Sat ber Schüler fich biefes fo ficher zu eigen gemacht wie ber Anfanger im Rechnen bas Ginmaleins, fo schreitet er dagu fort, daß er etwa gwangig Seiten ber in Sansfrit verfaßten Grammatif auswendig lernt, ohne ein Wort davon zu verstehen. "Da er erft etwa 9 Jahre gablt, mithin in einem Lebensalter fich befindet, in welchem bas Gebachtniß fraftig, die Reflexion dagegen noch verhältnismäßig wenig entwidelt ift, so scheint für ibn weber ermubend noch widerwartig ju fein, mas bei größerer geiftiger Reife gu

einer unerträglichen Qualerei werben mußte." Aber Schritt fur Schritt wird nun weiter auswendig gelernt, und zwar fo ficher, bag bas einmal Gelernte als absolut feftstebend vorausgefest und in bem weiter Anzueignenben barauf Bezug genommen werben kann. So fällt es benn keinem indischen Schuler ein, auf bas Studium eines grammatischen Werkes sich einzulaffen, bevor er ben Cursus burch biejenigen Schriften vollendet bat, welche für jenes als unerläßliche Borbereitung gelten; auch wurden die Beziehungen jenes auf diese in ihrer rathselhaften Rurge für die nicht in folder Beife Borbereiteten völlig unverständlich fein. Das eigentliche Grundbuch für diesen grammatischen Unterricht bilbet Baninis Grammatik, welche in ihrer pragnanten Rurge offenbar von Anfang an barauf eingerichtet ift, völlig bem Bebachtniß angeeignet zu werben. Da jedoch die unmittelbare Ginführung in diefes flaffifche Bert ben Anfangern ju viele Schwierigkeiten bereiten wurde, fo find für diese zwei Bearbeitungen im Gebrauch, das Siddhanta Kaumudi, "das Mondlicht ber Sprachgesete", und bas Laghu Siddhanta Raumudi, "bas fleine Mondlicht", welches lettere ben meisten als erster Subrer in bie grammatischen Studien bient. Durch bas Burgellerifon Dhatu-patha und bas Borterbuch ber Spnonpmen Amara-Roicha wird bann ber Schuler auf die Lekture ber epischen und bramatischen Dichtungen vorbereitet, ju beren Erklärung die Poetik Rarpa-prakafa (1829) und die Rhetorik Sahitya-Derpana (1828) dient.

Man sieht: die Methode des Unterrichts bei ben Brahmanen ift nach wie vor diefelbe geblieben. Sie wendet fich vorzugsweise an das Gedachtniß, wenn auch an die Stelle ober an die Seite bes ursprünglichen Borfagens und Nachsprechens allmählich das Lefen und Auswendiglernen im Anschluß an bestimmte Lebrbücher getreten ift. Dabei bleibt auch bas Hauptziel alles Unterrichts bie Erkenntniß und Aneignung bes Beba. Darauf find vor allem die mit fo peinlicher Sorgfalt getriebenen grammatischen Studien gerichtet, hochgepriefen, weil fie in bas feligmachenbe Berftandniß bes von ber Gottheit felbft, von Sarasvati, ber Göttin ber Sprache, bem Menichen verliebenen Wortes einführen. Aber auch die übrigen Gegenftande des normalen Unterrichts werben auf jenes Biel bezogen, fo baß alle in bas brahmanische Unterrichtsspftem gehörenden Disciplinen ju Bedangas werben, b. b. gu Gliebern ober Bweigen bes Beba. Allerbings greifen biefe Zweige nach verschiedenen Seiten bin von bem Stamme aus ziemlich ins Beite; und wenn die einseitige Pflege bes Ge= bachtniffes für Minderbegabte fich wenig forderlich erweisen mußte, fo theilte fie fähigeren Schülern mit bem "Reiz bes Unverftandlichen" jugleich bas Beftreben mit, Unklares felbständig fich klar zu machen. Schon die Aufgabe, eine todte und theilweise durch die Regeln ber Grammatiker erft so bestimmt ausgeprägte Sprache wie bas Sansfrit und überbies bie vor beffen flaffifder Ausbildung icon in ber vedifden Beriode entstandenen alteren Sprachformen fich anzueignen, stellte an Die geiftige Thatigteit ber Schuler nicht geringe Anforderungen. Und es ift bem indischen Unterricht, wie mangelhaft er uns erscheinen mag, nicht bloß gelungen, für die

grammatischen Studien ein lebendiges und fruchtbares Interesse wach zu erhalten und zur Bildung von logischen und sonstigen philosophischen Spstemen anzuregen, welche mit dem haarspaltenden Scharssinn und grübelnden Tiessinn der mittelalterslichen Scholastik wetteisern; sondern auch auf anderen Gebieten des Wissens Fördersliches hervorzurusen: unser sogenanntes arabisches Zahlensustem ist vielmehr indischen Ursprungs, ebenso wie der ihm zu Grund liegende "geniale Gedanke, durch die Stelle der Zissern auszudrücken, welche Potenz von 10 dieselben zum Factor haben," und die Araber haben nur seine Berbreitung nach dem Westen vermittelt; auch die Bezeichnung der Töne nach ihren Ansangsbuchstaben soll von Indien, wo die Formel sa ri ga ma pa dha ni lautete, zu den Persern, dann zu den Arabern und schließelich zu den Italienern gewandert sein.

Dennoch fann die theologische Beschränktheit des brahmanischen Unterrichts: fuftems und die fteife Ginseitigkeit feiner correcten Methode bas reich entwickelte geiftige Leben nicht bervorgebracht haben, welches fich in ber Geschichte bes indischen Bolfes bis in die fpateren Sabrbunderte unferer Beitrechnung binein bethätigt bat, fondern es muffen andere Factoren bagu mitgewirkt haben. Bon ber vedischen Beriobe, in welcher die Brahmanen fich noch nicht in ben vollen Besit ber geiftigen Alleinherrichaft gefest hatten, urtheilt Albrecht Beber: "Wir muffen jebenfalls ein febr reges geiftiges Leben unter ben Brahmanen jener Zeit annehmen, an bem fogar auch ihre Frauen thätigen Antheil nahmen, und in welchem wir einen Grund mehr für die Superiorität ju fuchen haben, welche fie über die übrigen Claffen bes Bolfes erhielten und ausübten. Uebrigens ichloffen fich auch die Rrieger nicht von diesen Unternehmungen aus, besonders nachdem fie erft einige Rube gegen Die außeren Feinde erlangt hatten. Wir haben bier ein treues Abbild ber icholaftischen Beriode bes Mittelalters: Könige, beren Sofe ben Mittelpunkt bes geistigen Lebens bilben, Brahmanen, welche in regem Betteifer bie Untersuchungen über bie bochften Fragen führen, welche ber Menschengeift aufzustellen vermag, Frauen, die in begeiftertem Entzüden fich in die Gebeimniffe ber Spekulation vertiefen, ben erstaunten Mannern durch die Tiefe und Erhabenheit ihrer Anschauungen imponiren und in, der Beichreibung nach, fomnambuliftischem Buftanbe bie ihnen vorgelegten Fragen über heilige Zustände lösen." War sonach in dieser alteren Zeit die selbstthätige Betheiligung an dem vorzugsweise von den Brahmanen gepflegten religiösen Gedanken= leben eine allgemeinere und freiere, fo fanden sich in der fpäteren Zeit Wege über ben von ihnen vorgezeichneten Kreis ber Sauptunterrichtsgegenstände hinauszugeben. Ja fie felbst hatten einen folchen Weg burch die Erlaubniß erschloffen, daß ihr Schüler "Ertraftunden bei anderen Lehrern nehme". Auf biesem Wege werden bie Schüler insbesondere, wie noch beute, eine lebendigere Fühlung mit ber so reichen nationalen Poesie gewonnen haben, für welche das Interesse andererseits durch fahrende Sanger und Erzähler lebendig erhalten wurde und noch erhalten wird. Man barf aber einem großen Theil ber indischen Dichtungen eine padagogische Die Inder. 113

Tendens im weiteren Ginne guidreiben: fie offenbart fich in ben großen Epen, namentlich bem Mahabharata, und in ben Dramen und tritt am unmittelbarften und pragnanteften in der mit Borliebe gepflegten Marchen=, Fabel= und Gprud= bichtung bervor. Die bei allen Zweigen bes indogermanischen Stammes verbreiteten Ergablungen und Thierfabeln find obne 2meifel ein Erbtbeil aus ber Urzeit bes altarifchen Gefammtftammes, wenn auch fpater einzelne von ihnen in eigenthumlicher Gestaltung aus Griechenland nach Indien gurud gewandert fein mogen. "Das älteste vorhandene Fabelwert aber ift bas Pancatantram, beffen urfprunglicher Tert gwar gewaltige Beränderungen und Bufate erlitten bat und nicht mehr ficher berguftellen ift, beffen Erifteng aber für bas 6. Jahrhundert n. Chr. gefichert ift, wo es auf Befehl bes Nufchirvan, bes berühmten Safaniben (reg. 531-79), in das Beblvi übersett ward, woran fich fväter dann bekanntlich Uebersegungen in fast allen Sprachen Europas und Borberafiens angeschloffen baben. Die jegige Tertrecenfion beffelben icheint im Detban ftattgefunden zu baben, mabrend ein baraus gemachter Ausgug, ber Sitopabeja, in Balibothra am Ganges gufammengeftellt marb" (M. Beber). Der Sitopadesa ift ursprunglich als ein Lebrbuch ber Bringenergiebung gebacht, fann aber, wenn nicht als die älteste, boch als eine altebrwürdige "praftifche Babagogit bes beibnischen Alterthums" gelten. Babrend im Bancatantram Das Intereffe an ber Erzählung felbst vorwiegt, wendet es fich in diesem Auszuge entschiedener ber Moral gu, welche schließlich in einem bestimmten Spruch ihren Ausbrud findet. Bobtlingt hat in feinen "Indifden Spruchen" aus beinabe bundert verschiedenen Werken 7613 Spruche gufammengestellt, bei welchen auch die Babagogit nicht leer ausgeht: "Sollen wir gwifden einem gar nicht geborenen, einem gestorbenen und einem bummen Cobn mablen, fo entideiben wir uns fur bie beiben erften, nicht für den letten: jene beiben bereiten nur einmal Schmerg, Diefer auf Schritt und Tritt." "Leicht ift ber Unwiffende gufrieben gu ftellen, noch leichter wird ber Unterrichtete gufrieben gestellt, einen burch ein Bischen Biffen verschrobenen Menschen gewinnt selbst Brahman nicht." "Beffer als die Unwissenden find diejenigen, die Bücher lefen, beffer als biefe - biejenigen, die bas Gelefene behalten; beffer als biefe - biejenigen, bie bas Gelesene verfteben; beffer als biefe - biejenigen, die ans Werk geben." "Aus fleinen und großen Buchern von allerwärts ber nehme ber erfahrene Mann bas Befte, wie die Biene aus ben Blumen." "Die Sprachlehre ift, wie befannt, von unendlicher Musbehnung, babei ift bas Leben furg und die hinderniffe gablreich; barum laffe man bas Unbedeutende weg und nehme nur bas Beste barans, wie die Alamingo bie Milch aus bem Baffer icheiben" u. f. f. Diefe Spruche eröffnen uns ben Blid auf ein Mittel freierer pabagogifcher Ginwirfung, burch welches im praftischen Leben bas beschräntte Berfahren ber brahmanifden Schule febr wirtfam ergangt werben fonnte. Indeffen bas wirtfamfte Mittel jur Forberung ber Gelbstergiehung und weiterer Ausbildung außerhalb ber Schule bleibt boch bie Schrift. Bon ben verschiedenen Alphabeten, mit welchen die Inder

Dre alte und beilige Sprache ichreiben, bat bei ben europäischen Belehrten biejenige Edriftart Aufnahme gefunden, welche im Bergen bes arischen Indiens, in Sindostan ie: Sa im Gebrauch ift und Devanagari beißt, eine ju 49 Schriftzeichen entwickelte, febr polltommene Lautschrift. Die Gelehrten freiten barüber, wann bie Schrift bei ben Intern in Gebrauch gefommen fei, und bie Frage ift auch barum fower zu entideiten, weil bei bem Unterrichte ber Brahmanen auch jur Reit, ba bie Schrift icon allgemein gebraucht murbe, noch die traditionelle mundliche Mittheilung bes ju Erlernenden erhalten blieb, wie denn "alle termini technici, die für Beda-Studium u. deral. vorkommen, fich burchweg nur auf Sprechen und hersagen beziehen und somit für nur mundliche Ueberlieferung eintreten". Rach Muller, Beftergaard und haug mare ber Beda zuerft von ben zum Buddhismus betehrten Brahmanen zu polemischen Zwecken aufgezeichnet worden und ihnen wären dann erst die Brahmanen gefolgt. "Dagegen find Golbstüder, Bothlingt, Whitney und Roth der entgegengesetten Meinung, insbesondere dabin gebend, daß den Pratisakya schrift= liche Terte als Borlage gedient haben müßten" (Beber). Der Laie wird geneigt sein, dieser letteren Ansicht beizutreten. Denn wenn auch eine nur mündliche Ueber: lieferung des heiligen Biffens als Anknupfungspunkt für die mannigfaltigen theologischen Speculationen und Discussionen, wie sie frühe schon üblich wurden, vielleicht genügte; so sind doch die in den Bratisakvas vorkommenden subtilen grammatischen Untersuchungen schwer denkbar, wenn sie nicht als festes Objekt einen geschriebenen Text der beiligen Bücher vor fich batten, welcher also spätestens im 6. Jahrhundert v. Chr. porbanden gewesen sein mußte. Auch die Aufzeichnung der großen nationalen Gpen dürfte icon einige Jahrhunderte vor unferer Beitrechnung begonnen haben, und fo hatte der Inder, wenn er nur lesen konnte und schreiben, ein reiches und anregenbes Material zur Erwerbung einer vielseitigeren Bildung. In ber That, wenn icon in Manu's Gesetbuche ber Sat fich findet (II, 116): "Wer fich Renntnig bes Beda ohne seines Lehrers Einwilligung erwirbt, macht sich eines Diebstahls der Schrift iculdig und wird zur Hölle hinabsinken," so hat biefe geistige Contrebande boch wohl bas Borbandenfein eines gefdriebenen Tertes ber beiligen Bucher gur Boraus: jetung, und auch sonst finden sich in den indischen Beisheitssprüchen auf die Benutung ber vorhandenen Literatur gablreiche Anspielungen.

Bis heute wird, abgesehen von den großen Lehranstalten, wie sie in Puna und Benares in alter Weise fortbestehen, in den Lehrhallen, welche häusig mit den Tempeln verbunden sind, und auch in kleinen Orten von Privatlehrern für den Unterricht im Lesen und Schreiben gesorgt, wobei die Schüler die Buchstaden zuerst in den Sand, dann auf Palmblätter einzeichnen lernen. Der Lehrer bedient sich sähigerer Schüler als seiner Gehülsen und von diesen Hinduschulen hat zu Ende des vorigen Jahrhunderts Andreas Bell die Anregung zur Ausbildung seines Monitorenspstems empfangen. Es kann heutzutage als Regel gelten, daß jeder Cudra schreiben und lesen kann; nur die Parias sind davon ausgeschlossen. Die

Die Berfer. 115

weibliche Jugend bat es bem Ginfluß ber driftlichen Miffionsichulen zu verbanten, daß fie mehr und mehr von bem Borurtbeil befreit wird, als ob fie burch Theilnahme am Lefe- und Schreibunterricht ben Bajaberen fich gleichstelle. Bas über Die Birffamteit muhammebanischer Schulen in Indien gu fagen mare, bleibt ber Darftellung bes mubammebanischen Erziehungswesens im Mittelalter porbebalten. Die von ber englischen Regierung eingerichteten religionslosen Schulanftalten baben ben nationalen Bilbungsgang geftort, obne ein Bilbungsbedurfniß an bie Stelle gu feten, welches über bas Bestreben nach Erlangung einer möglichft einträglichen Beamtenftelle binausginge, und nur die Miffionsschulen ftellen den Unterricht und Die Erziehung bes Bolfes auf einen festen und gefunden und bleibende Früchte verbeiftenden Grund. Go bliebe bier nur noch ein Wort über den padagogischen Ginfluß bes Bubbhismus ju fagen. Es icheint fich biefer bauptfächlich barauf au erftreden, bag ber Unterschied ber Geschlechter und Stänbe aufborte, ein Sinderniß für die weitere Berbreitung ber Bolfsbilbung ju fein; benn mas bie Methode des Unterrichts angeht, fo haben die Buddbiften fowohl, wie die Brabmanen ibre bestimmten Tertbucher, beren Inbalt bie Schuler bem Gebachtniffe ein= jupragen haben. Als Sauptresultat einer Betrachtung bes indischen Erziehungs: und Unterrichtswesens aber burfte fich die Babrnehmung ergeben, bag die Inder in Bezug auf die Organisation bes Bolfsunterrichtes binter ben Chinesen weit gurud bleiben, die mechanische Methode im gangen mit ihnen theilen und bag vielmehr in der geiftigeren Weltanschauung und der tieferen, volleren und lebendigeren Auffaffung des Befens ber Gottbeit und ibres Berbaltniffes gur Belt trop allen Ausidreitungen bes indischen Geiftes ber wesentlichfte Dienft gu fuchen ift, welchen bas indifche Bolf ber Erziehung bes Menschengeschlechtes geleiftet bat.

## Die Berfer.

Literatur: Brissonius, De regio Persarum principatu. 1595. Hyde, Historia religionis veterum Persarum. Oxonii. 1700, 2. ed. 1760. Rhobe, Die heilige Sage und das gesammte Religionssissem der alten Baktrer, Meder und Perser oder des Zendvolks. Franksurt a. M., 1820 (beruht auf Anquetils und Reulers nicht genauer Uebersetung des Avesta). Spiegel, Eran, Beiträge zur Kenntniß des Landes und seiner Geschichte. Berlin, 1863. Ders., Eranische Alterthumskunde, 3 Bände. Leipzig, 1871—73. Die Berichte der Griechen sinden sich bei Mueller, Fragmenta historicorum Graecorum III, S. 343 s.

Benfen, Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalischen Philologie in Deutschland. München, 1869, S. 604—635. Spiegel, Einleitung in die traditionellen Schriften der Parsen. 2 Bde. Leipzig, 1856, 1860. Lassen, Die altpersischen Keilinschriften von Persepolis. Bonn, 1836. Spiegel, Die altpersischen Keilinschriften im Grundtext mit Uebersetzung, Grammatik und Glossack. Leipzig, 1862, 2. Anguetil du

Perron, Ouvrage de Zoroastre etc. traduit en français sur l'original zend, avec des remarques et accompagné de plusieurs traités. Paris, 1771. Reuter, Jend-Avefta, Boroasters lebendiges Wort. 3 The. Riga, 1876 und 1877. Dazu: Anhang zum Ich-Avesta. 2 Bde. Leipzig und Riga, 1781, 1783. Spiegel, Avesta, aus dem Grundtezt übersett. 3 Bde. Leipzig, 1852—63. Dazu: Commentar über das Avesta. 2 Bde. Wich, 1864 und 1868. M. Mueller, The sacred books of the East, vol. IV, The Zend-Avesta, part I, The Vendidad translated by James Darmsteter. Oxford, 1880 (p. XI—CII, eine tresssilich orientirende Einleitung). Schack, Heldensgem von Firdusi. 2. Aust. Berlin, 1865. Roth, die Ormuzd-Religion, in Zesters Theologischen Jahrbüchern, 1849, S. 281—297. M. Müsser, Essays, I. Leipzig, 1869, Rt. V—VIII.

Ranke, Weltgeschichte, I. Leipzig, 1881, S. 120—154. Dunder, IV, 4. Aufl. Leipzig, 1877. Wober, I, S. 351—406. Tiele, S. 184—205. Bunsen, Gott in der Geschichte, II. Leipzig, 1858, S. 75—96. Carriere, I, S. 604—656. Cramer, I, S. 70—93. Schnidt, I, S. 115—126.

Goethe, welcher sich von den tollen Höhl-Ercavationen, dem duftern Troglodyten-Gewühl, den Elephanten: und Fragentempeln der Inder fo entschieden abgestoßen fand, weil man dabei weder Natur noch Gott fühle, bat dagegen den "älteren Berfern" eine eben so entschiedene Reigung zugewendet, und wir glauben in die Betrachtung dieses Bolkes nicht besser einführen zu können, als mit einigen der Bemerkungen, welche ibm der Dichter in den Noten zum westöstlichen Divan gewidmet hat. "Auf bas Anschauen ber Natur gründete fich ber alten Barfen Gottesverehrung. Sie wendeten fich, ben Schöpfer anbetend, gegen die aufgebende Sonne, als ber auffallend berrlichsten Erscheinung. Dort glaubten sie ben Thron Gottes, von Engeln umfunkelt, zu erbliden. Die Glorie biefes bergerhebenden Dienfles konnte fich jeder, auch der Geringste, täglich vergegenwärtigen. Aus ber Gutte trat ber Arme, ber Rrieger aus bem Belt hervor, und die religiosefte aller Funktionen mar vollbracht. Dem neugebornen Rinde ertheilte man die Feuertaufe in folden Strablen, und den gangen Tag über, das gange Leben hindurch, fab der Barfe fich von bem Urgeftirne bei allen feinen Sandlungen begleitet. Mond und Sterne erhellten bie Nacht, ebenfalls unerreichbar, dem Granzenlofen angehörig. Dagegen stellt fich bas Feuer ihnen zur Seite; erleuchtend, erwärmend, nach seinem Bermögen. Gegenwart biefes Stellvertreters Gebete ju verrichten, sich vor dem unendlich Empfundenen zu beugen, wird angenehme, fromme Pflicht. Reinlicher ift nichts als ein beiterer Sonnenaufgang, und fo reinlich mußte man auch die Feuer ent: = zünden und bewahren, wenn sie heilig, sonnenähnlich sein und bleiben sollten. — -Wichtig ift es jedoch, zu bemerken, daß die alten Parfen nicht etwa nur das Feuer 🗷 verehrt; ihre Religion ist durchaus auf die Burde der sammtlichen Elemente ge= grundet, infofern fie das Dafein und die Macht Gottes verfündigen. Daber die heilige Scheu, das Waffer, die Luft, die Erde zu besudeln. Eine folche Ehrfurd vor allem, was den Menschen Natürliches umgiebt, leitet auf alle burgerliche Tugenden-Aufmerksamkeit, Reinlichkeit, Fleiß wird angeregt und genährt.

Die Landescultur gegrundet; benn wie fie feinen Muß verunreinigten, fo murben auch bie Kanale mit forgfältiger Wafferersparniß angelegt und rein gehalten, aus beren Circulation die Fruchtbarkeit bes Landes entquoll, fo daß bas Reich damals über bas Zehnfache mehr bebaut war. Alles, wozu bie Sonne lächelte, warb mit bochftem Fleiß betrieben, vor anderem aber die Weinrebe, bas eigentliche Rind ber Sonne, gepflegt. Die feltfame Urt, ihre Tobten ju beftatten, leitet fich ber aus eben dem übertriebenen Borfat, die reinen Elemente nicht zu verunreinigen. Auch die Stadtpolizei wirft aus biefen Grundfagen : Reinlichfeit ber Strafen war eine Religions= angelegenheit, und noch jest, ba bie Guebern vertrieben, verftogen, verachtet find und nur allenfalls in Borftabten, in verrufenen Quartieren ibre Bobnung finden, vermacht ein Sterbender Dieses Bekenntniffes irgend eine Summe, bamit eine ober die andere Strafe ber Sauptstadt fogleich moge völlig gereinigt werben. Durch eine fo lebendige, praftifche Gottesverehrung ward jene unglaubliche Bevölferung möglich, von ber bie Geschichte ein Zeugniß giebt. Gine fo garte Religion, gegründet auf die Allgegenwart Gottes in feinen Berten ber Sinnenwelt, muß einen eigenen Ginfluß auf die Sitten ausuben. Man betrachte ihre Sauptgebote und Berbote: nicht lugen, feine Schulben machen, nicht undankbar fein! Die Fruchtbarkeit Diefer Lehren wird fich jeber Ethifer und Ascete leicht entwickeln. Denn eigentlich enthält bas erfte Berbot bie beiden andern und alle übrigen, die doch eigentlich nur aus Unwahrheit und Untreue entspringen; und daber mag ber Teufel im Drient blos unter Beziehung bes ewigen Lügners angebeutet werben. . . . Daß man baber biefer Religion burch lange Beiten burch febr viel fculbig geworben, bag in ihr bie Möglichkeit einer bobern Cultur lag, Die fich im weftlichen Theile ber öftlichen Welt verbreitet, ift wohl nicht zu bezweifeln. . . . . Um bewundernswürdigften aber ift mir, daß die fatale Rabe bes indischen Gottesbienftes nicht auf fie wirken fonnte. Auffallend bleibt es, ba bie Städte von Bald und Bamian fo nab aneinander lagen, bier Die verrudteften Gögen in riefenhafter Große verfertigt und angebetet gu feben, indeffen fic bort die Tempel bes reinen Feuers erhielten, große Klöfter biefes Bekenntniffes entstanden und eine Ungahl von Mobeden sich versammelten. Wie berrlich aber Die Ginrichtung folder Anftalten muffe gewesen fein, bezeugen bie außerorbentlichen Männer, die von bort ausgegangen find." Es ift für Goethe charafteriftisch, baß er ber wesentlichsten Gigenthumlichkeit ber altperfifden Religion, ihres Dualismus, gar nicht ausdrüdlich gebenkt, wenn er auch von bem Rampfe rebet, gu welchem fie ihre Bekenner als Diener bes Lichtes gegen die Werke ber Finfterniß verpflichtete. Aber die lichte Ceite des Parfismus, nach ber Art wie fie aufgefaßt wurde und im praftischen Leben sich wirkfam erweisen mußte, hat er mit feinem offenen Auge und mit feinem bei lebendigfter Erfaffung bes Ginzelnen immer zugleich auf bas Bange gerichteten Blid auf eine in Anbetracht bes bamaligen Standes ber Foridung geradezu bewunderungswürdige Beife flar und ficher berausgestellt. Auch bas bat er nicht verfannt, daß die perfischen Magier nicht minder wie die indischen

Brahmanen die einfache religiöse Grundanschauung in die "unendlichen Kleinlickeiten" eines pedantischen Ceremoniells zersplitterten; und wenn ihn sonst seine natürliche Abneigung gegen das indische Wesen über dessen Unterschied von dem Parsismus die thatsächlich vorhandene Verwandtschaft zwischen der beiderseitigen Volksthümlickeit und Religionsanschauung übersehen ließ, so sehlten eben damals zur Berichtigung einer solchen Aufsassung ihm wie anderen die wissenschaftlichen Mittel. Hat doch noch Hegel in seiner Philosophie der Geschichte den Umstand, daß wir bei den Persern uns heimischer fühlen als bei den Indern, daraus erklären können, daß die Inder der mongolischen Rasse angehören, die Perser aber der kaukassischen!

Wir wiffen jest, daß Inder und Berfer nur Zweige eines und besselben Stammes sind, beffen ursprüngliche Einbeit icon burch ben alten gemeinsamen Namen ber Arier bezeugt wirb. Während ber indische Zweig von ber Beimat bes arijden Gesammtstammes aus im Suben und Sudosten guerft über bas nördliche Stromgebiet bes Indus, bann über bas bes Ganges und endlich über ganz Borberindien sich ausbreitete, wandte der perfische Aweig sich gegen Beften und Sudweften und fand fein weites Berbreitungsgebiet in jenem Lanbe, welches im Often von bem Thale bes Indus, im Westen von dem Stromgebiete bes Euphrat und Tigris, "im Suben vom Ocean und bem perfischen Meerbusen, im Norden von den weiten Steppen, welche ber Drus und der garartes vergebens ju befruchten fuchen, vom Raspischen Meere und bem Klufthale bes Aras begrengt" wird, und bessen Rame Iran ober richtiger Eran nur eine andere Korm für Aribana ist und das Arierland bebeutet. Der iranische Aweig ber Arier brachte bieselbe irbische Berufsrichtung und religiöse Grundanschauung wie ber indische aus ber alten Beimat in die neue mit: das freiere Hirtenleben ging mehr und mehr in die Seghaftig: feit des Acerbauers über, und man verebrte die diesen beiden Berufsarten förderlichen versonificirten Naturfräfte, vor allen den Licht und Leben gebenden Gott des Himmels, als die ihren Dienern Segen und Schutz gegen verderbliche Naturfrafte gewährenden Mächte. Aber icon burch bie Verschiedenheit bes neuen Bodens erwuchs aus bem ibm anvertrauten gleichartigen Samen eine verschieden gestaltete Frucht. "Bran ift reich an Gegenfaten. Winterliche Schneefturme wechseln mit wolfenlofen Sommern und ibren sonnigen Tagen, ibren fternenhellen Nächten; mabrend Mediens fruchtbare Hochebenen in immerwährendem Frühling zum Acerbau einladen, erziehen die Berge ein rauheres Geschlecht von fraftigen Jagern und hirten; die Thaler von Schiras im Guben wie bie von Elbors im Norben prangen im Schmude ber Balber, ber blumigen Wiefen, und Reben ober Orangen- und Citronenbaume laden jum Genuf ber köstlichen Früchte. Die Arbeit bes Menschen wird aufgerufen von ber Ratur und zugleich belohnt" (Carriere). In Indien macht die Natur durch die Ueberfulle, in welcher sie ihre Gaben freiwillig barreicht, bem Menschen ben Rampf um bas Dasein zu leicht und begunftigt ben Sang zu muffiger Beschaulichkeit. Der Gegensat awischen freundlichen und feindlichen, auten und bofen Machten verliert feine gu

Die Perfer. 119

einem entichiedenen gur ober Biber herausfordernbe ethische Bedeutung und löst fich in ber gabllofen Menge vergotterter Naturfrafte auf, aus beren ben Geift verwirrender und bedrängender Mannigfaltigfeit ber Menich ichlieflich in die Berneinung ber Welt und eines weltlichen Berufslebens fich flüchtet. 3m gran bagegen werben jene großartigen und einfachen Gegenfage ber Ratur bem Bolfe Beranlaffung, Die Menge feiner Götter bualiftifch um zwei einander entgegenftebenbe Grundprincipien, ein gutes und ein bofes, ju concentrieren, welchen die Raturgottbeiten ber altarifden Naturreligion als gute ober boje Geifter untergeordnet werben. Befanntlich wird die Ausbildung biefer bualiftifden Grundanichauung ju einem vollendeten Religionsspftem von abendländischen wie morgenländischen Schriftftellern jener Berfonlichfeit gugefdrieben, welche von ben Griechen Boroaftros, im Alt= perfifden Barathuftra, im Neuperfifden Berbuft genannt wird. Allerbings ift diefe Perfonlichkeit, abnlich wie Buddha, nicht allein von der Sage überreich mit Bunbern ausgestattet, sonbern auch in eigentlichen Göttermythen gerabezu als ein gottliches Befen bargeftellt worben. Dennoch ift, wie in Bezug auf Budbba, fo auch in Bezug auf Boroafter die Ansicht berjenigen unberechtigt, welche in ihm lediglich ein Erzeugniß bes Mythus erkennen wollen. Bielmehr wird man bem wohlbegrundeten und bescheidenen Urtheil Spiegels beiftimmen burfen: "Rach biefem Allem werben wir von ber gangen Lebensgeschichte Boroafters nur bas als ficher übrig behalten, daß Zoroafter einmal wirklich lebte. Der Beweis für diefe Annahme liegt in inneren Grunden, . . . nämlich in ber ftrengen und burchbachten Methode, welche fich in ber gangen Religion zeigt und die mit Nothwendigkeit barauf binweist, baß ein einzelner Mann wenigstens bie lette Sand an fie gelegt habe, mag er nun gebeißen baben wie er will." Indeffen macht boch gerabe bie Unmöglichkeit, bem Ramen, welcher am mabriceinlichften einen Besiter mutbiger Rameele bezeichnet, mit Siderheit eine fymbolische Deutung ju geben, mahrscheinlich, daß er bie überlieferte Benennung einer geschichtlichen Berfonlichkeit ift. Da anzunehmen ift, bag bie Ausbildung ber eigentbumlichen altiranischen Religion in bewußtem Gegensate gegen Die bes Beba fich vollzogen bat, fo murbe Boroafter in bas zweite Jahrtaufend v. Chr. ju fegen fein. Jebenfalls bat die Meinung, bag er erft um die Beit ber Achameniben aufgetreten fei, in ber 3bentificirung bes fagenhaften Ronigs Guftafp, in beffen Regierungszeit bas Auftreten Boroafters verlegt wird, mit Spftafpes, bem Bater bes Darius (521-485 v. Chr.), eine febr ichmade Stute. Die Inidriften ber adamenidifden Konige bezeugen, bag ju ihrer Beit ber Boroaftrismus im Wefentlichen bereits jur Geltung gefommen war, und Dunder ift burch beachtenswerthe Grunde ju bem Urtheil geführt worben, "bag bie Lehre Barathuftras um bas Sahr 800 v. Ebr. im Often grans nicht nur bestand, sondern diefen auch beberrichte und Rraft genng befaß, um bon bier aus nach bem Weften vorzudringen, bie nabe verwandten Stämme ber Meber und Berfer ju gewinnen." Mit Unrecht hat man übrigens aus bem Umftande, daß Oftiran, insbesondere Battrien, Die Sauptstätte

ber Wirksamkeit Zoroasters war, den Schluß gezogen, daß dort auch seine Heimat zu suchen sei; vielmehr wird diese durch das übereinstimmende Zeugniß morgen- ländischer Schriftsteller nach Westiran, bestimmter nach dem nördlichen Medien, verlegt. Ein Religionsstifter übrigens im strengsten Sinne ist auch Zoroaster nicht gewesen, sondern seine Bedeutung besteht darin, daß er die in seinem Bolke bereits vorhandenen religiösen Elemente sichtete, weiter bildete und in ein zusammenhängendes System brachte.

So ift jene Religion entstanden, welche bald Dualismus, bald Mazdaismus, bald Magismus, bald Aoroastrismus, bald Kenercultus genannt wird, je nachbem man ihre Grundanschauung, ober ihren bochften Gott (Abura: Mazba), ober ihre Priefter, ober ihren Grunder, ober ihre darafteriftifcfte Cultusform vorzugsweise Ihr wesentlicher Gebankeninhalt ift folgenber: Die gegenwärtige Belt ist zwiespältig, indem sie bas Werk zweier feindlichen Befen ift, Abura Mazdas, des guten Princips, und Angra Mainpus, des bofen Princips: alles was gut ift in ber Welt fommt von bem ersteren, alles was bose ift von bem letteren ber. Die Geschichte ber Welt ift die Geschichte ihres Rampfes, wie Angra Mainpu in die Welt Abura Mazdas eindrang und fie verberbte, und wie er endlich wieder aus ihr vertrieben werben foll. Der Menich bat fich an diesem Rampfe selbstthätig zu betheiligen, und seine bezügliche Pflicht ift ibm burch bas Gefet vorgeschrieben, welches Abura Magba bem Boroafter geoffenbart bat. Wenn die vorgesette Reit erfüllt ist, so wird Saosbvant, ein Sobn Boroafters, als Erlöser geboren werben, Angra Mainpu und die Holle werben vernichtet werden, die Menschen werben vom Tobe aufersteben und ewige Gluckseliakeit wird über die Welt berrichen. Uebrigens fteben fich die beiden feindlichen Bringipien nicht als völlig gleichmächtige einander gegenüber, sondern Ormuzd, eigentlich Abura Mazda, der emige Beife, der Reprafentant des Guten, ift der entschieden machtigere. Er wird dargestellt als der erste unter den sieben Amsbaspands (amesha spenta, unsterbliche Heilige), während die übrigen ihn im Reiche des Lichts als gute und fegnende Genien umgeben. Außerbem fteben ibm die Beds (jazata, Berebrungs: murbige) zur Seite, Gottheiten, beren Berehrung aus ber altarischen Religion in ben Barfismus übergegangen ift. Die hervorragenbsten von ihnen find Dithra, ber Sonnengott, und Serosch, ber Urheber ber Opfer und Reprasentant ber bem frommen Buniche und Gebete folgenden göttlichen Gemährung. nun ift ber eigentliche Schöpfer und herrscher ber Welt, und zwar bat er Alles gut geschaffen. Aber überall ift seine Schöpfung von Ahriman, eigentlich Angra Mainbu, ber Uebelgesinnte, mit Sulfe bes Devs, unter welchem Namen altarifde Gottbeiten ibm als bofe Genien zur Seite gesett find, verunreinigt und verberbt worben. Ahriman aber icafft nicht felbständig, fondern nur im Gegenfage ju Ormuzd, indem er beffen guten Werken als der Geift, der ftets verneint, boje gegenüberftellt, bis in ferner Rufunft ihm und seinem Reiche ein Ende gemacht wird. Dieser Gedanke an

Die Berfer.

121

ein Ende, an welchem Ormusd wieder Alles in Allem fein werbe, legte auch ben weiteren Gedanken an einen Anfang nabe, wo ein Urprincip über bem Gegensage bon Ormugb und Abriman gestanden habe, aus welchem biefe beiden feindlichen Principien nachber erft bervorgegangen feien. Allein es find nur blaffe Abstractionen subjectiver Speculation, wenn fpatere Secten ben unendlichen Raum ober bas unendliche Licht ober bie unbegrengte Beit ober bas Berbangniß als ein foldes Urprincip bezeichneten; und insbesondere beruht die burch Anguetil du Perron verbreitete Anficht, daß Zervana Afarana, die unbegrenzte Zeit, im Avesta felbst als biefes Urmefen gebacht fei, auf einem blogen Migverständniß. Auch bedurfte der Boroaftrismus eines folden Wefens nicht, ba fein Dualismus tein abfoluter ift, fonbern Drmugd felbft als ber eigentliche Schöpfer und Berr ber Belt am Unfang wie am Ende fteht und feine Alleinherrichaft nur in ber gegenwärtigen Beltperiobe burch Abriman eine vorübergebende Störung erfährt. Im Avefta (Bendibad XIX, 33. 34. 44. 55) ift die unbegrenzte Beit nur "gleichsam ber Stoff, aus welchem Abura-magba bas Stud Beit ichafft, welches er für bie Welt braucht". (Spiegel.)

Es ift nicht zu verfennen, bag bie iranifde Belt: und Religionsan: icauung in mehr als einem Betrachte über die indifche fich boch er= bebt. Schon bie Concentration ber vericiebenen Gottheiten um zwei Grund: pringipien bezeugt einen entschiebenen Bug aus ber Bielgotterei beraus gum Mono: theismus, um fo mehr, ba, wie bemerkt, ber goroaftrifche Dualismus fein abfoluter, fondern Ormugd ftets bas übergreifende Bringip ift; und bamit bangt auch bie Abneigung ber Perfer gufammen, bas Unfichtbare und Ewige in Gotterbilbern barguftellen und in Tempel einzuschränken. Roch bedeutsamer ift, daß die beiben Brund: principien bon bornberein unter ben Gegensat von gut und boje gestellt und bamit in bas Gebiet fittlicher Freiheit erhoben werden. Go fteht benn Ormugd ber Welt, welche er burch einen freien Willensatt in bas Dafein gerufen bat und mit Freiheit beberricht, weit mehr in bestimmtem Unterschiebe und felbstständig gegenüber, als bies nach der indischen Emanationstheorie bei ber Gottheit der Fall ift. Und endlich wird bem Menichen die bochfte fittliche Aufgabe geftellt, von bem Ginfluffe Abrimans mit Gulfe ber guten Benien, ber Fervers, fich frei gu machen und bem Dienste Ormugbs in feinem gangen Leben fich ju weihen. Go erscheint bem Berfer die Welt des Endlichen nicht als etwas an fich Berwerfliches, sondern nur als etwas, was durch die in ihr wirfende feindliche Macht Abrimans die felbsttbätige Wiberftandsfraft bes Menichen berausforbert, und mit bem Erfolg ruftiger Arbeit machst ihm bie Freude am Leben. Der bem Inder verloren gegangene Ginn für Die wirkliche menichliche Geschichte geht dem Berfer wieder auf und feine Denkmaler bewahren die Erinnerungen an die friegerischen Thaten und die heilsamen Ordnungen feiner Konige und feines Boltes. Babrend ber indifde Beife burch die Geburt in ein nichtiges Leben fich verbannt fieht und burch absolute Entsagung aus biefer

Berbannung erlost zu werden und in die Gottbeit zurudzukebren trachtet, freut fich bet Berier seines Lebens und feiert seinen Geburtstag als ein liebliches Freudenseft. Statt in finfterer und verrudter Gelbftpeinigung fich gegen fich felbft ju wenben, braucht er seine Kraft lieber jur Befampfung und Berficrung ber finfteren Berte Abrimans, welder mit feinen Geicopien bie reine Scopfung Ormugd's verunreinigt bat und mit feinen Ginwirfungen fie fortmabrend ftort : wilte Thiere und foabliches, baflices Ungeziefer zu vertilgen, Balber zu lichten, Sumpfe auszutrodnen, Ginoben angubauen, Auffe ju reinigen, Strafen und Canale angulegen und rein zu erbalten, bas Gelt mohl zu bentellen, Garten zierlich anzulegen, ift eine beilige Pflicht ber flaren und thatfraftigen Lichtreligion, welche in dem belebenden Sonnenstrahl und dem reinen und reinigenden Reuer, den immateriellften Erscheinungen ber materiellen Welt, die unmittelbarfte Diffenbarung ber Gottheit verehrt. 3hr Licht aber foll auch hinausleuchten unter die anderen Bolter. herodot berichtet es als einen daratteriftischen Bug bes perfischen Bolles, bag es andere Boller banach icate, ob fie ibm felbft naber ober ferner mobnen. Damit die Berrschaft bes Lichtes immer weiter fich ausbreite, muß bie Rraft bes perfischen Stammes auch nach außen nd wenden. Seine Religion macht ibn zu einem erobernden Bolke, und barum unterbrudt er bod bie Befiegten nicht mit robem felbftfuchtigem Despotismus, sondern, wie Herodot gleichfalls bereits rühmend erwähnt und wie es Kyros und seine Rachfolger an dem Bolte Afrael so schon bethätigt haben, weiß er das Gute anderer Boller mit mildem Sinne anzuerkennen und zu iconen und mit frischer Empfänglichkeit fich anzueignen. Die Strenge aber, mit welcher Rambyfes gegen den ägpptischen Gökendienst verfuhr, erklärt sich aus jener Abneigung gegen Gotterbilder, welche, wie fo manches, ber perfifche Stamm mit bem germanischen ibeilt. Gine folde Auffaffung bes Lebens und feiner Aufgaben aber konnte nicht verfeblen, auch auf die Erziebung einen mächtigen und beilsamen Ginfluß auszuüben.

Die seste Grundlage für die Erziehung und insbesondere für den Unterricht boten in Iran wie in Indien die heiligen Schriften des Bolks. Man hat sich seit Anquetil du Perron gewöhnt, was von der heiligen Literatur des Parsismus noch übrig ist, unter dem Ramen des Zend Avesta oder auch der Zendschriften zusammenzusassen. Dieser Rame ist jedoch aus einer unvollkommenen Kenntnis des Sachverhalts hervorgegangen. In Wirklichkeit ist Avesta, d. i. das Geses, der Rame sur den altpersischen Text der heiligen Bücher; dagegen bezeichnet Zend nur die llebersesung und Auslegung dieses Textes, welche unter der Herrschaft der Sassanden in der Pehlevis oder Huzvareschsprache versast worden ist. Das Avesta, so weit es uns erhalten ist, zerkällt in zwei Haupttheile. Der erste, das Avesta im eigentlichen Sinn, besteht aus dem Bendidad, einer Sammlung von religiösen wesentlich auf die Reinigungsriten sich beziehenden Gesehen und mythischen Grzählungen; dem Bispered, einer Sammlung von Opserliturgien; und dem Jagna, welcher eine Anzahl

Die Berfer. 123

ähnlicher Liturgien und außerbem fünf Gathas ober hunnen enthält, die bas Gepräge besonders hoben Alters an sich tragen. In ben Sandschriften finden sich diese brei Bucher entweder einzeln, in welchem Falle fie gewöhnlich von einer Sugvareschüberfebung begleitet find, ober bie auf dieselben beiligen Sandlungen fich beziehenden Abidnitte aus allen breien find mit einander verbunden, und in biefer Form werben fie mit bem gemeinfamen Stamm Benbibad Gabeh, b. i. ber reine Benbibab, bezeichnet, weil fie bann nur ben Tert ohne bie Nebersetung barbieten. Der zweite Theil, gewöhnlich bas Rhorba Avesta, b. i. bas Heine Avesta, genannt, entbalt kurze Gebete, wie fie gu bestimmten Tags-, Monats- und Jabreszeiten nicht allein von ben Brieftern, fondern von allen Gläubigen zu verrichten find; und gewöhnlich find ihnen auch noch die fogenannten Defts ober Opferlieber an die verschiedenen 3zebs und eine Angabl von Fragmenten religiofen Inbaltes beigefügt. Der Bunbebeich, eine zoroaftrifche Rosmogonie, ift erft nach ber Saffanibenzeit entftanben, enthält aber Mittheilungen, welche aus alteren achten Quellen geschöpft find. Die gange Cammlung des Avefta hat ihre jest uns vorliegende Gestalt in der Saffanidenperiode (226 bis 636 n. Chr.) erhalten. Die Ueberlieferung ber Barfen aber bezeugt, bag bas Avesta ursprfinglich weit umfangreicher gewesen und bag von ben einundzwanzig Rosts oder Buchern, aus welchen es bestand, nur der einundzwanzigste Rost in bem Benbibad uns bollftändig erhalten ift; und biefes Beugniß wird burch ben fragmentarifchen Charafter ber Sammlung felbst bestätigt. Zugleich aber enthalt Diefer fragmentarische Charafter einen Beweis für bas Alter und die wesentliche Medtheit ber uns erhaltenen Fragmente, benn ein fpateres Machwert wurde ibn ohne Zweifel vermieden haben. Ift aber unfer Avefta einmal alter als die Beit ber Saffaniden, fo find wir genothigt, feinen Urfprung vor ber Beit Alexanders bes Großen zu fuchen, indem folche Beugniffe eigenthumlich iranischen Glaubens und Lebens mahrend ber gewaltigen Störung, welche biefes Leben unter ber griechischen und parthifden Berrichaft erfuhr, unmöglich hatten entfteben fonnen. In ber That nennt fich auch ichon in ber zweitälteften ber Achamenibeninschriften Darius I. mit Rachbrud einen Berricher von Ormugds Gnaben, wenn auch bamals noch nicht allen Forberungen bes correcten Boroaftrismus im wirklichen Leben Folge gegeben murbe. So wird man mit ber Annahme nicht fehl geben, bag was, theils gleich ben Beben mundlich überliefert, theils icon ichriftlich verzeichnet, die Berftorung bes Uchamenibenreichs überbauert hatte, burch biefelben Mittel mabrend ber griechischen und parthischen herrichaft erhalten wurde, um endlich unter ber von ben Saffaniben ausgegangenen energischen Restauration altpersischen Wesens zu ber jett vorhandenen Sammlung verbunden zu werden. Daß gerade bie rituelle Borichriften enthaltenden Abschnitte erhalten worden find, erklärt fich leicht aus ber Ratur ber Sache, ba fie vor allem burch ben täglichen Gebrauch in lebendiger Erinnerung erhalten wurden. Der Sauptbeweis aber für die wesentliche Nechtheit ber Aveftaterte liegt in ihrer Sprache, welche eine gang andere ift als das Behlevi ober huzvaresch, wie dieses unter der

Saffanidenberrichaft neben bem junächst in ber Lanbichaft Berfis gesprochenen Barfi als Cultur- und Literatursprace im Gebrauch war. Als Anguetil bu Berron por mehr als hundert Jahren sich das unsterbliche Berdienst erwarb, bas Avesta in Europa befannt ju machen, ftanben jum Berftanbnig besfelben weber ibm, noch ber damaligen Wiffenichaft andere Mittel zu Gebote, als die Ueberlieferung ber Barfen. welche, nachbem bas Saffanibenreich bem Islam unterlegen mar, in bem perfischen Baterlande nur gerftreut und in geringer Babl, in größerer in ber neuen Seimat, welche sie im Westen Borderindiens, namentlich in Bombap, gefunden batten, ben Glauben ihrer Bater treu bewahrten. Seitbem bat die Erforschung bes Sansfrit und die dadurch möglich gewordene Entzifferung der achamenidischen Reilinschriften neue Silfsmittel geliefert. Mit ber altpersischen Sprache ber letteren ift bie Sprache bes Avesta verwandt, aber keineswegs identisch. Man bat ibr früher irrigerweise ben Namen Bend beigelegt, spater ift fie von Oppert und Spiegel Althattrifc genannt worden; nachdem aber bie Unnahme, daß das Avesta in Battrien geschrieben sein musse, sich als unhaltbar erwiesen hat, ist von Spiegel Rordiranisch als bie vaffendfte Bezeichnung vorgeschlagen worben. Die Bilfemittel, welche bie Sprachwiffenschaft barbietet, verbunden mit ber nationalen Ueberlieferung, gestatten uns jest in das Berständniß der Avestaterte sicherer und tiefer einzubringen, als es ben Barfen felbst mit ber alleinigen Silfe ihrer nicht gang zuverläffigen Trabition möalich ist.

Die Feststellung und Formulierung bes Inhalts bes Avesta im einzelnen und seine schliegliche Aufzeichnung mar bas Werk ber Priefter ober Mager, welche aus ben religiöfen Anschauungen bes Barfismus ein Spftem umfaffenber und bis in's einzelfte eingebender Ceremonialgesete entwidelten. Der Rame Mager bezeichnet eigentlich einen medischen Stamm, ein abgefoloffenes Brieftergefolecht, beffen Glieber fich aber über gang gran vertheilten und ba lebten, wo man ihrer Kunktionen bedurfte, und fie bieselben am besten verwerthen konnten. Bar nun auch bas Briefterthum an biefes Gefchlecht gebunden, fo boch nicht jeber Angeborige biefes Geschlechtes an bas Briefterthum; vielmehr konnte er auch andere Berufstbatigfeiten sich mablen. Amar miffen auch die Berfer, in abnlicher Beise wie die Inder, bavon ju erzählen, daß von den brei Cobnen Boroafters die brei Stande der Briefter, ber Rrieger und ber Aderbauer ausgegangen feien, welche Boroafter felbft noch in feine Berson vereinigt habe und ju welchen bann noch ber Stand ber Gewerbtreibenben sich gesellte; allein die freiere Bewegung bes persischen Geiftes verrath sich auch bari... baß in Perfien biefe Stanbe niemals zu abgeschloffenen Raften fich verbartet-Wenn auch in ber Blüthezeit bes perfischen Reiches bie bochfte Gewalt bei ber Fami\_lie ber Achameniben bleibt, fo ftanben boch einem jeben Tuchtigen bie bochften Chrame stellen offen, und es ift darakteristisch, daß Kores nach der Bolksfage erft amler Bortheile seiner boben Geburt verluftig geben mußte, um sich burch eigene Rraft wieber zur königlichen Burbe emporzuringen. Immerbin fielen ben Brieftern alle

Die Berfer.

Diejenigen Berufszweige, ju melden wiffenschaftliche Bilbung erforbert murbe, als ibr natürliches Gigenthum gu, fo vor allen die Medicin, bemnächt die Aftrologie und Traumbentung, aber auch die Runde bes Rechts: und Berwaltungswesens. Schon Die in diesem Bereiche so nothwendige Runft bes Schreibens, welche fich vorzugsweise im Befige ber Briefter befant, eröffnete biefen ben Beg in die Rabe ber Ronige, au Richterftellen und ju Gefandtichaftspoften. Der vorzüglichfte Beruf ber Briefter blieb aber bod bas Stubium ber beiligen Schriften und Ceremonien und bie Unterweisung ber Briefterfobne in biefer Biffenicaft; und Da die große Mebrzahl ber beiligen Gebräuche nur von einem Briefter ausgeführt werben durfte, fo fonnte man fagen, bag das Avefta wie von ben Brieftern fo auch porquasmeife für die Briefter gefdrieben fei. Die jeboch einzelne Gefete fich auf beilige Sandlungen beziehen, welche ein jeber Barfe in feinem Brivatleben porgunehmen batte, fo ift ber priefterliche Unterricht obne Zweifel auch weiteren Rreifen ju gute gefommen. Schon die Inschriften, in welchen die Konige ihre Thaten und Gefete verfündigen, feten eine allgemeinere Befannticaft mit ber Schrift poraus und gleiches gilt von bem Borbandensein einer bequemen Currentidrift, welche neben ben Reilzeichen ber Inschriften in Gebrauch gefommen war. Das Schahname berichtet, daß Arbeidir Babegan bafur geforgt habe, bag in jebem Ort nicht bloß ein Feuertempel, fondern auch eine Schule mar, und auch die Leitung biefer wird die Sache der Briefter gewesen sein, ba man ju der Annahme vollfommen berechtigt ift, es werbe wer unter ben Rraniern lefen, ichreiben und rechnen fonnte biefe Renntnig ben Prieftern verbantt haben.

Der naberen Betrachtung bes Ginfluffes ber Briefter und ihrer Gefete auf bie Erziehung find auch bier einige Bemerfungen über bas Ramilienleben vorausguichiden. Der eigentliche Zwed ber Che ift die Erzeugung von Nachfommenschaft, in welcher ber granier eine Bermebrung bes Bermogens bes Gingelnen und jugleich ein fo ichatbares Gut fur ben Staat erfennt, bag nach Berodot und Strabo ber Ronig Belohnungen für biejenigen Bater aussette, welche bie meiften Gobne batten. Demgemäß wird ichon bas Stiften einer Che unter bie verbienftlichen Werke gerechnet, um fo mehr, ba bie Eltern an ben guten Thaten ihrer Nachfommen felbft in weiteren Geschlechtern Antheil erhalten. Rur weil ber bobe Berth ber Che als felbstverständlich galt, hat fich bas Avefta nicht ausführlicher barüber ausgesprochen: bas Bufammenfügen ber Banbe ber Brantleute genügt gur Schliegung bes Chebundes, aber ber Sandichlag ift bem Franier eine ber beiligften Berpflichtungen, und barum wird ber Chebruch zu ben Berbrechen gerechnet, welche unfühnbar find und nothwendig gur Solle hinabführen. Wenn nach bem Beugniß morgenländischer wie abendländischer Schriftfteller bei ben Ronigen, Großen und Reichen bie Bielweiberei berrichte, fo ichließt bas nicht aus, bag bie große Mehrzahl ber Manner mit einer Frau fich begnügte. Auch daß als Borbedingung ber Chefchließung die Einwilligung des Madchens betrachtet murbe, beweist, daß dem weiblichen Geschlechte eine größere Gelb:

ständigkeit als bei anderen Bölkern des Orients eingeräumt wurde. Damit hängt die höhere Schätzung der Mutter und ihres pädagogischen Sinflusses zusammen. Der Sohn durfte sich in ihrer Gegenwart nicht eher setzen, als dis sie ihm die Tlaubniß dazu gegeben hatte; und wenn man die Verdindung der Könige mit ausländischen Frauen ungern sah, so hatte dieß seinen Hauptgrund darin, daß man von diesen eine nachtheilige Sinwirkung auf die vaterländische Gesinnung und den Glauben der Söhne befürchtete. Gleichwohl haben ausländische und sonstige Rebenfrauen in einzelnen Fällen bedeutenden Sinsluß erlangt, ja es dahin gebracht, daß sie wie die Jüdin Csther zu rechtmäßigen Gemahlinnen erhoben wurden. Diese hatten auf besondere Strerbietung Anspruch und saßen an der Seite des Großkönigs; auch die Königin-Mutter nahm an solchen Spren Theil. Die für uns so anstößige Sitte der Heirathen unter nahen Verwandten, Brüdern und Schwestern, sia Vätern und Töchtern, hat ihren Grund darin, daß man der Seschließung zwischen Gläubigen und Sebenbürtigen gewiß sein und das Blut des Stammes rein erhalten wollte.

Es läßt fich nun erwarten, daß eine Religion, welche bas ganze Leben bes Menschen zu umfaffen und es in ben Dienst bes Reiches bes Lichtes gegen bas Reich der Kinsterniß zu stellen bestrebt war, schon der Kinder von dem Tage der Geburt an fich bemächtigt haben werbe. "Zwar bei ber Geburt eines Kindes icheint man ursprünglich auf religiöse Beiben verzichtet zu haben, ber Benbibab (16,18, 19) befiehlt bloß das neugeborene Rind zu waschen, spätere Bücher jedoch behaupten, es sei noch eine weitere Reinigung des Kindes nöthig, weil dasselbe im Mutterleibe Unreines gegeffen habe; daber kommt es, daß man jest dem Rinde nach der Geburt etwas Haomasaft sentsprechend dem Somatrank der Inder] in den Mund träuselt. Man glaubte übrigens, daß die Wöchnerin wie auch das neugeborene Rind unmittelbar nach ber Geburt ben Ginfluffen ber bofen Geifter befonders ausgefest fei; barum wird angerathen, drei Tage und drei Nächte immerfort ein Licht brennen zu laffen, ba man das Licht den Neugeborenen gunftig erachtet. Ueber die Ertheilung des Ramens gibt das Avesta keine Borschriften; das Königsbuch behauptet (Shahn. 1991,7), die Rinder bätten in alten Zeiten zwei Namen erhalten, einen geheimen, welchen ber Bater bem Rinde in's Ohr fagte und ben man bie Welt nicht wiffen ließ, und einen öffent= lichen, ber bekannt gemacht und mit bem bas Rind gerufen marb. Bis jum fiebenten Lebensjahr wurde das Kind in religiöser hinsicht als unzurechnungsfähig betrachtet. bie Sunden, melde es etwa begebt, fallen feinen Eltern gur Laft, welche bafur gu forgen haben, daß das Kind nichts Bofes thut; doch foll man dasfelbe fcon vom fünften Jahre an barauf aufmerksam machen, mas gut und mas boje ift. Sat bas Rind das siebente Jahr erreicht, so läßt man es bereits die gewöhnliche Reinigung vornehmen, und vom achten bis jum fünfzehnten Jahre trifft basfelbe bereits ein Theil der begangenen Sünden, vollkommene Aurechnungsfähigkeit tritt jedoch erst mit bem fünfzehnten Jahre ein (vgl. 28d. 18, 120); bieß ift auch ber Beitpunkt, in welchem ber junge Eranier feierlich als ein Glied ber Gemeinde aufgenommen wird

Die Berfer. 127

burd Umgurtung mit ber beiligen Schnur. Diefe beilige Schnur tragen Manner wie Frauen, fie muß auf eine bestimmte Art zusammengesett fein und wird von ben Prieftern verfertigt, fie gilt als Symbol bes Banbes, welches bie gange magbapagnifde Gemeinde einigt, und barf bann nur bes Rachts mehr abgelegt werben. Dit ber Umgurtung ber beiligen Schnur ift fur ben Briefter gugleich bie Aufnahme in ben geiftlichen Stand verbunden, Die Laien laffen ben fogenannten Geti-thirib (b. i. Rauf ber Belt) vornehmen, welche barin besteht, bag man einem Briefter Gelb giebt, um bafür acht Tage lang ben Dagna jum Beil ber Seele bes Neuaufgenommenen gu celebrieren; wer bieß gu thun unterläßt, gilt für einen Ungläubigen. Es ift bestimmt erft neuere Sitte, bag bie Umgurtung mit ber beiligen Schnur und damit die Burechnungsfähigkeit ber Rinder in ein früheres Lebensalter verlegt wird; in Rerman umgurtet man bie Rinber mit bem Rofti im gehnten, in Inbien fogar im fiebenten Lebensjabre, boch fabrt man fort, ben Rindern nur die Salfte ibrer Gunben anzurechnen, mabrend die andere Balfte die Eltern trifft. Um biefe Beit muß fich auch ber junge Eranier einen Schuppatron und einen Beichtvater ausfuchen; ben letteren foll er als feinen geiftlichen Bater betrachten und über feine leiblichen Eltern ftellen. Go unter die Gemeine ber Gläubigen aufgenommen, ift ber junge Eranier ein Magdapagna, ein Anbanger bes Abura, oder, nach bem neuern Ausbrude, ein Beboin, b. i. ben guten Glauben befitend" (Spiegel). Seitbem man angefangen bat, die Umgurtung mit bem Rofti por bem funfgebnten Jabr vorgunehmen, findet in biefem Jahre noch ein besonderer Beiheaft ftatt, welcher urfprunglich wohl mit jener verbunden war, und ben noch bunteln Ramen Rogubi führt. Rad Anguetil muß ein Jungling, an welchem biefe Ceremonie vollzogen werben foll, ben Pagna auswendig miffen, und ben Benbibad gu lefen im Stande fein. Alfo auch in Berfien erkannte ber priefterliche Unterricht fein eigentliches Lebrgiel barin, baß ber Schüler ben Inhalt ber beiligen Bucher möglichft genau und vollständig im Gebachtniß fich aneigne. Erleichtert murbe bie Erreichung biefes Bieles burch ben von Billmann mit Recht bervorgehobenen Umftand, bag bas Avefta felbft großentheils in fatechetischer Form verfaßt ift. Wie in alteren Ratechismen ber Schüler fragt und ber Lehrer antwortet, fo bittet im Benbibad in ber Regel Boroafter ben Ormuzd um Auskunft und diefer ertheilt bann bie maggebenbe Antwort, welche auch wie die modernste Didaktik es fordert die Worte der Frage wieder aufnimmt, 3. B. XI, 1-6: "Es fragte Barathuftra ben Abura-mazba: Abura-mazba, Simmlijder, Beiligfter, Schöpfer ber mit Rorper begabten Belten, Reiner! Bie foll ich die Wohnung reinigen? Wie foll ich das Fener reinigen, wie das Baffer, wie die Erbe, wie bas Bieb, wie bie Baume, wie ben reinen Mann, wie bie reine Frau, wie die Sterne, wie ben Mond, wie die Conne, wie die anfangelofen Lichter, wie alle Guter, die Abura-mazda geschaffen bat, die einen reinen Ursprung baben? Darauf entgegnete Abura-majba: Du follft bas Reinigungegebet berfagen, o Barathuftra. Dann werben biefe Wohnungen rein fein. Rein wird fein bas Reuer, rein das Waffer, rein die Erde, rein das Bieb, rein die Baume, rein ber reine Mann, rein die reine Krau, rein die Sterne, rein der Mond, rein die Sonne, rein die anfangslosen Lichter, rein alle Güter, die von Ahura geschaffen sind und einen reinen Urfprung baben." Anderwärts bagegen ift ber Gefetgeber ber fragende und erleichtert bie Antwort, indem er Bablen als Gebächtnighilfen verwendet, 3. B. Naçna XIX, 44-58: "Diefe Rede, die Abura-Maida gesprochen bat, entbalt brei Sauptftude, vier Gewerbe, fünf Oberberren, sie wird durch die Darbringung zu Ende gebrackt. Welches find die Sauptstude? Gutes benten, sprechen und thun. Welches die Gewerbe? Briefter, Krieger, Aderbauer und Gewerbtreibende. Alles Rübmliche vereint sich mit bem reinen Manne burch mahr benken, sprechen und handeln, wie es vom Berrn gelehrt wird nach der Lehre des Gesetzes, durch seine Thaten nehmen die Belten an Reinheit zu. Beldes find bie Berren? Der Sausberr, ber Clanfurk, ber Berr der Genoffenschaft, der Berr der Gegend, Barathustra als der fünfte. Bon ben Gegenden, welche außer dem zarathustrischen Reiche sich befinden, bat vier Gerren bas jaratbustrifche Ragba. Welches find die Gerren besielben? Der Gerr ber Bohnung, ber herr bes Clans, ber herr ber Genoffenschaft, Barathuftra als ber vierte. Was wird gut gedacht? Das Reine von den an Berftand erften Befen. Bas gut gesprochen? Der Manthra: Cpenta (bas beilige Wort). Bas gut gethan? (Was gethan wird) mit Lobgefängen von den an Reinheit ersten Wesen. Abura-Magda bat (ben Abuna vairya, bas wichtigste Gebet) gesprochen, zu wem bat er ibn gesprochen? Bu ben Reinen im himmel und auf ber Belt. In welcher Gigenschaft bat er bie Rede gesprochen? Als bester Konig. Ru wem? Ru bem besten Reinen, nicht nach Bunfc berrichenden." Neben dem Unterricht forgte bie religiöse Erziehung bafür, daß der junge Parfe feiner beiligen Berpflichtungen ftets eingebent blieb. Effen. Trinten und Schlaf betrachtet ber Boroaftrismus als nothwendige Uebel, als ein Opfer, welches die menschliche Schwachbeit bem Damon ber Begierbe barbringe, welches aber ber Gläubige auf ein möglichft geringes Mag ju befdranten babe. Darum bat fich ber Briefter icon um Mitternacht, ber Laie bei Tagesanbruch au erbeben und bann bei vericbiebenen Gelegenbeiten vericbiebene Gebete au verrichten, wie sie im Khorda-Avesta enthalten sind. Die Sonne wird bes Tages viermal angerufen, auch bem Teuer werden Morgens und Mittags Gebete bargebracht, wobei ber Hausherr dafür zu forgen bat, daß bem Sausfener holz zugelegt und es vor bem Berloichen bewahrt werbe. Außerdem werden beim Bafchen, beim Anlegen bes Kofti und vor dem Effen Gebete gesprochen und Abends vor dem Schlafengeben hat der Gläubige Alles, was er während des Tages gethan, noch einmal zu über: = benten und zu prufen, bevor er fein lettes Tagesgebet verrichtet.

Bas in dem Bisherigen aus dem Avesta selbst über die persischen Erziehung berichtet worden ist, bewegt sich in dem Kreise der priesterlichen Erziehung, welcht zwar das ganze Leben zu umfassen such, aber doch in ihrer wesentlich auf dusführung bestimmter Cultussormen gerichteten Tendenz beschränkt ist. Zur

,

gangung bienen bie Berichte ber abenblanbifden Schriftfteller, welche obne religiofe Boreingenommenbeit ben Gesammteinbrud bes perfifden Lebens aufnehmen, riamentlich folder, die wie Gerodot und Tenophon, Berfien aus eigener Anschanung Fannten. Mus ihren Darftellungen gebt bervor, baß zu ihrer Beit mande Forberungen Des Boroaftrismus im Bolfe noch nicht gur Geltung gefommen maren. Benn g. B. Berodot ergablt, baß zwar die Mager felbft ihre Todten nicht eber begrüben als bis Tie von Bogeln und hunden gerfleischt worden feien, die übrigen Berfer aber bie Leichname beerdigten, nachdem fie porber mit Bachs übergogen feien; fo beweist Dies, daß jene eigenthumliche Urt ber Tobtenbestattung, welche die Mager verlangten, um die Berunreinigung bes beiligen Feuers und ber beiligen Erbe burch einen Leichnam zu verbuten, ju Berodots Zeit die allgemeine Berbreitung noch nicht gefunden batte, wie in ber Beit, da die Saffaniden auf bem Grunde bes beiligen Cober ihre energische Restauration vornahmen. Die Berichte ber griechischen und römischen Claffiter bat Kleuter in bem 3. Theile bes 2. Bandes bes Anhangs gu feiner Ueberfetung von Anquetile Bend-Avefta gufammengestellt und ichon Briffon bat nach diefen Quellen eine gute Darftellung ber perfischen Erziehung gegeben (a. a. D. G. 189-209). Bor allen verbient Berobot Beachtung, welcher ju bem, was er im 1. Buch, 131-140, über Religion, Sitten und Gebrauche ber Berfer fagt, ausbrudlich bemerkt, daß er aus forgfältiger Beobachtung geschöpfte guverläffige Nadrichten mittbeile. Bum Bengniß für ihren innigen Familienfinn beruft er fich auf ihre eigene Behauptung, "baß niemals einer feinen Bater ober feine Mutter umgebracht habe, fondern wenn je etwas bergleichen vorgefallen, fo hatte es fich jedesmal bei genauer Untersuchung ausgewiesen, daß bies untergeschobene Rinder ober Baftarbe gewesen; benn es fei gang unnatürlich, bag ein Rind feinen wirklichen Bater umbringe." Andererfeits aber macht er barauf aufmertfam, bag ein Opfernder für fich allein fein Beil erfleben burfe, fondern für alle Berfer, unter welchen ja er felbft mit einbegriffen fei, und für den Ronig beten muffe: ber Berfer foll fich eben als Glied feines Bolfes und Staates fühlen lernen, und ben Berpflichtungen gegen biefen, etwa ber allgemeinen Wehrpflicht, wenn auch um ber beiligften Familien= banbe willen, fich zu entziehen, galt als bas todeswürdigfte Berbrechen. Befentlichen mit den Angaben bes Avefta übereinftimmend bemerkt er, bag ber Anabe bis ju feinem fünften Jahre ber weiblichen Pflege und Erziehung anvertrant bleibe, wenn es auch zu viel behauptet fein wird, daß er bis dabin feinem Bater gar nicht vor bie Augen fomme. Als Gegenftande bes Unterrichts vom fünften bis jum zwanzigften Jahre aber gelten nach ihm nur bas Reiten, bas Bogenichießen und die Wahrhaftigfeit. "Was fie nicht thun durfen, bavon durfen fie auch nicht iprechen. Für bie größte Schande aber gilt bas Lugen und bann bas Schulbenmachen, und das aus mancherlei anderen Gründen, vornehmlich aber weil fie behaupten: wer Schulden hat, muß auch nothwendig lugen." Auch bas Avefta legt nach Spiegel auf die Bahrhaftigfeit den größten Berth. Es nennt ein gegebenes Berfprechen einen Mithra (Bendidad, IV, 6 ff.), denn Mithra ift ber Genius, ber Alles fiebt, die geschlossen Berträge beaufsichtigt und deren Bruch bestraft. Roch bindender ist der durch Sandschlag befrästigte Bertrag und darum bat die Theologie der Mager fich nur ungern bequemt, noch ben Schwur als ein weiteres Befraftigungsmittel zu gestatten. Auch die Weigerung eine Schuld zu bezahlen, wenn die Mittel vorhanden waren, sceint nach den Glossen zu Bendidad IV, 1 ff. geradezu als ein Raub angeseben worden zu sein. Als eine Gunde, welche zu padagogischer Gegenwirfung porzugeweise berausforderte, wird von Tenophon und Ammian noch bie Undankbarkeit genannt. In der That mußte den Bekennern der Lichtreligion die Wahrhaftigkeit als die eigentliche Grundtugend, die im Kinstern schleichende Lüge dagegen als das unnatürlichfte, verächtlichfte und ftrafwürdigfte Lafter ericheinen; ale Rinder ber Quae aber mußte qualeich bas Sculbenmachen verbammt werden, womit der Menich das gegebene Wort bricht und fich einen trügerischen, seinen wirklichen Berhältnissen nicht entsprechenden Schein gibt, und ber Undank, womit er den Urheber feines Gludes ichnode verleugnet. Bie aber die Bahr: haftigkeit der Muth des Gedankens und der Rede ift, fo ift ber Muth, welcher im äußeren Leben fich offenbart, nichts anderes, als die Wahrhaftigkeit ber That, indem er bas, was bas Denken als das Rechte anerkannt bat und wozu ber Wille treibt, nun auch allen Sinderniffen jum Trot jur Geltung ju bringen trachtet. Diesen Dluth in der Rugend zu weden und fie mit der Kraft zu muthiger That auszuruften, wird barum von Gerodot mit Recht als ber zweite Sauptzwed der perfifden Erziehung bezeichnet, welche durch fühnes Reiten und ficheres Schiefen, durch Leibes- und Waffenübungen aller Art den Leib fraftig, gewandt und friegstüchtig machen follte.

Ueber die Art und Weise, wie die persische Erziehung darauf hingewirkt habe, fpricht fich Xenophon in ber Cpropadie (I, 2) ausführlich aus. Benn er babei auch infolge ber Tendenz, der schon erschlaffenden Zucht und demokratischen Zügellofigfeit feiner Landeleute ein beschämendes und mahnendes Mufter vorzuhalten, Dichtung unter die Wahrheit gemischt bat, so gibt boch schon ber Umftanb, bafer die Perfer zu diesem Muster auserkor, für die padagogische Befähigung und Tüchtigkeit bes perfischen Boltes ein nicht ju unterschätendes Beugniß. Auch wurde er feinen Beitgenoffen, welchen die Controlierung noch so leicht mar, schwerlich ein reines Phantafiebild dargeboten haben. Seine Darftellung ift in ber hauptfache folgende: "Die meisten Staaten erlauben jedem, seine Rinder nach Belieben zu erziehen Die perfifchen Gefehe hingegen forgen im voraus bafur, ben Burgern bie Möglichleit, nach Schlechtem und Schandlichem zu trachten, abzuschneiben. Diefen Zwed er reichen sie auf folgende Art. Sie haben einen fogenannten freien Markplat, auf welchem die königlichen und fonftigen Staatsgebande fteben. Bon bier find Waaren und Marktleute mit ihrem Geschrei und gemeinen Besen anderswohin verwiesen, um alle Vermischung bieses Getummels mit ber Boblanftanbigfeit ber Gebildeten zu verbindern. Diefer Blat um die Staatsgebaube ift in vier Theile getbeilt; einer für die Knaben, einer für die Rünglinge, ein anderer für die geftandenen Manner, ber vierte fur Die über Die Jahre bes Rriegsbienftes binausgeschrittenen bestimmt. Das Gefet verpflichtet jebe biefer Abtheilungen, auf ihrem Blat zu erscheinen: Die Anaben und Manner mit Tagesanbruch, Die Aelteren, wenn es jedem bequem ift, außer an bestimmten Tagen, an benen fie erscheinen muffen. Die Jünglinge bleiben auch die Racht über mit ihren Uebungswaffen bei ben Staats: gebanden, ausgenommen die Berbeiratheten. Bon diesen wird es nicht verlangt, wenn es ihnen nicht vorher angefündigt worden ift. Doch oft zu feblen, gilt nicht für anftandig. Bebe biefer Abtheilungen hat zwölf Borfieber, die Berfer find nämlich in fo viele Stämme getheilt. Bu Borftebern ber Anaben find aus ber Rlaffe ber älteren Manner folde gemablt, ju benen man bas Butrauen bat, baß fie bie Rnaben am beften bilden werben; ju Borftebern ber Manner folde, die fich burch Diensteifer und Geborfam gegen die Befehle ber bochften Beborben auszeichnen. Much die Aelteren haben noch ihre Borfteber, um auch fie zur Bollbringung ihrer Bflichten anzuhalten. Die Anaben, die in die Schule geben, find ben gangen Tag mit Erlernung ber Gerechtigkeit beschäftigt. Dies geben fie auch als Zwed bes Schulbefuchs an, wie bei uns bas Lefen und Schreiben. Ihre Borfteber fprechen ihnen ben größten Theil bes Tages Recht. Denn auch unter Anaben, wie unter Mannern, tommen Beschuldigungen wegen Diebstahls, Raubs, Gewaltthätigkeit, Betrugs, Comabung u. f. w. bor, wie ju erwarten ift. Wer in einem biefer Buntte als ichuldig erfunden wird, ben bestrafen fie. Gie bestrafen aber auch die, beren Anklagen als unbegrundet erfunden werben. Ihre Gerichtsbarkeit behnen fie auch auf ein Berbrechen aus, bas zwar ben bitterften Sag unter ben Menschen er: zeugt, aber am wenigsten vor Gericht gezogen wird, ich meine ben Undank. Bon wem nun befannt wird, bag er im Stande mar, Dant ju erftatten, es aber unterlaffen bat, ber wird nachbrudlich geftraft. Gie geben hiebei von ber Meinung aus, daß ber Undankbare auch die Pflichten gegen Götter, Eltern, Baterland und Freunde vernadlässige. Auch ift wohl im Gefolge ber Undankbarkeit ftets bie Schamlofigkeit, und diese ift die gefährlichfte Berführerin ju allem Schandlichen. Sie lehren die Knaben auch ein geordnetes, besonnenes Benehmen, und bagu trägt bas Beispiel ber Aelteren, die fie ben gangen Tag über in Ordnung feben, viel bei. Auch jum Geborfam gegen bie Obrigkeit werden fie angeleitet, und auch biegu ift es fehr bebulflich, bag auch bie Melteren einen ftrengen Geborfam gegen bie Obrigfeit zeigen. Much gur Mäßigung im Effen und Trinken werben fie angehalten; wobei es ebenfalls von großem Rugen ift, wenn fie feben, wie auch die Aelteren fich nie entfernen, um ihren Sunger gu ftillen, ebe bie Borfteber fie entlaffen; ferner, bag bie Rnaben nicht bei ber Mutter fpeisen, sondern bei dem Lehrer, wann die Borfteber bas Beichen geben. Als Speife bringen fie von Saufe Brod, als Bufpeife Rreffe mit, jum Trinfen, auf ben Kall, daß fie Durft bekommen, einen Becher, um aus bem

Kluffe ju icopfen. Außerdem lernen fie Bogenichießen und Burffpiege werfen. Dies treiben die Anaben bis jum fechzehnten ober fiebzehnten Jahre, bann treten fie unter die Junglinge ein. Die Junglinge haben folgende Lebensart: von ber Beit an, da sie aus der Klasse der Knaben ausgetreten, bleiben sie, wie schon gefagt, zehn Nahre lang die Nacht über bei den Staatsgebäuden, theils um die Stadt zu bewachen, theils um sich felbst in Ordnung zu halten, benn dieses Alter bedarf wohl der meisten Aufsicht. Aber auch den Tag über lassen sie sich von den Obrigkeiten in öffentlichen Geschäften gebrauchen. Wenn es sein muß, so bleiben sie alle bei ben Staatsgebauden; zieht aber ber König auf die Jagd, so nimmt er die eine Hälfte mit sich, die andere läßt er zurück. Dies kommt jeden Monat öfters vor. Sie machen die Ragd jum Gegenstand öffentlicher Borforge, und ber Konig ift babei, wie im Rrieg, ber Anführer, und jagt nicht nur felbst, sondern ift auch bafür be forgt, daß die Andern jagen, weil sie darin die beste Borübung zum Krieg 🗪 bliden. Denn die Jago gewöhnt, früh aufzustehen und Kälte und hipe zu ertragen; sie übt im Marschieren und Laufen; auch muß man ein Thier, es mag aufstoßen wo es will, mit Pfeil und Burffpieg treffen. . . . Als Rufpeife haben fie, was sie auf ber Jagd erlegen.' Sollte aber der Eine oder der Andere glauben, Essen und Trinken schmecke ihnen nicht, wenn sie bloß Aresse und Brod haben und lauteres Baffer zum Trinken, der bedenke, wie fuß Brei und Brod dem hungrigen, Baffer bem Durftigen ichmedt. Die jurudbleibenden Abtheilungen treiben die Uebungen bessen, was sie als Knaben gelernt haben, fort, schießen mit Bogen und Wurfspieß, und stellen Wettkämpse darin miteinander an. Auch öffentliche Wettkämpse werden in diesen Runften gehalten, wobei Preise ausgesett find. Die Abtheilung, welche die meisten wohlgeübten, tapfern und folgsamen Leute aufweisen kann, wid von den Bürgern gelobt, und nicht nur die gegenwärtigen Borfteber, fondern and Die früheren Lehrer berselben gepriesen. Die gurudbleibenden Jünglinge werden von ben Obrigfeiten gur Bersebung von Baden, gur Auffudung von Berbredern, 314 Berfolgung von Räubern und zu andern Diensten verwendet, welche Starte und Gefdwindigkeit erfordern. Dies find die Beschäftigungen ber Junglinge. Saben fie ihre gebn Jahre erstanden, so treten sie unter bie gestandenen Danner. . - . Die Zahl ber Perser gibt man auf hundert und zwanzig tausend an. diesen schließt das Geset von Chrenftellen und Staatsamtern aus; jeder darf sein Rinder in die öffentlichen Schulen der Gerechtigkeit schicken. Die, welche im Stare sind, ihre Kinder auch ohne Arbeit zu ernähren, machen von diesem Rechte 📂 brauch; nicht so diejenigen, welche jenes nicht vermögen. Die, welche unter 🗁 🥌 öffentlichen Lehrern erzogen wurden, durfen ihre Jugend unter ben Jünglin 🕶 ª Bubringen; benen aber, welche biefe Schule nicht gemacht haben, ift es nicht erlam Die, welche ihre Zeit unter ben Jünglingen ausgehalten und ihre Pflichten erff haben, dürfen unter die Männer eintreten und sind zu Staatkämtern und Shr 🥌 ftellen befähigt; biejenigen aber, welche ihre Beit nicht aushalten, werden auch nie-

unter bie Rabl ber Manner aufgenommen. Die endlich, welche fich unter ben Mannern untabelhaft betragen, tommen zu ben Aelteren. Go bilben bie Aelteren einen Berein von Männern, die alles Schone burchlaufen haben." Auch in ber Anabasis findet fich die Bemerkung (1, 9): "Die Rinder ber perfischen Großen werben am Sofe erzogen, wo fie Gelegenbeit baben, ibren Geift zu bilben, und nichts Unanständiges zu boren noch zu seben bekommen. Sie feben und boren es auch, wenn einer vom Könige ausgezeichnet ober mit Schimpf belegt wirb, sobaß fie gleich von Rindbeit an die Runft zu befehlen und zu geborchen lernen." Das ideint fich jedoch nicht auf die in der Cpropadie geschilderte öffentliche Erziehung aller Berfer, fondern auf die befondere Bildung zu beziehen, welche den bevorzugten Spröftlingen ber angesebenften Kamilien ju Theil murbe. Aus jener Schilberung Tenophons aber burfte als Sauptergebniß festzuhalten fein, bag die Erziehung ber perfifden Jugend in ber That eine burch Staatsgesete geordnete öffentliche mar: daß fie auf die fittliche Bildung, insbesondere auf Bahrhaftigkeit und auf Boblanständigfeit im außeren Benehmen ben hauptwerth legte; bag fie außerbem forperliche Hebungen, unter welchen Tenophon an einer anderen Stelle auch ben Tang nambaft macht, als Borbereitung gur Rriegstüchtigkeit mit Borliebe pflegte; und baf fie endlich neben ber Belehrung die fortgesette Uebung und die Bedeutung des ermunternden Borbildes ju ichagen wußte. Much wird es feine Richtigkeit haben, wenn Strabo bemerkt, bag bie Berfer ben Rindern ihre Beisbeit unter ber Gulle ber Kabel mitgetheilt batten. Daß bas wirkliche Leben ber Berfer biefen pabagogifden Forberungen nicht in allen Fallen entsprach, fann natürlich gegen bas Borbandensein berfelben nichts beweisen. Auch fpricht Tenophon felbft am Schluffe ber Cyropadie, abnlich wie Plato im 3. Buch ber Gefete, von dem fpateren Berfall ber perfifchen Erziehung und Sitte. Bas in bem erften Alfibiabes, einem bem Plato fälichlich beigelegten Dialog, über die Erziehung ber Berfer gefagt wird, verrath gu beutlich bas Beftreben, fie als Mufter in ber Pflege ber vier platonischen Cardinal= tugenben barguftellen, als bag man barin mehr fuchen burfte, als einen Beweis für die allgemeine Anerkennung, welche die griechische Philosophie ber perfischen Erziehung zollte.

Kehren wir nun von den ausländischen Berichten, welche, mit Vorsicht benutt, dem, was wir aus den einheimischen Quellen erfahren, manche willkommene Ergänzung hinzufügen, zu den religiösen Grundanschauungen zurück, welche aus dem Avesta selbst sich ergeben; so dürsen wir deren Gesammteindruck wohl zu der Ueberzeugung von ihrem mächtigen und nothwendigen pädagogischen Einfluß zusammenfassen. Ein solcher Einfluß konnte einer Religion nicht sehlen, welche ihre Bekenner von Kindheit auf in dem täglichen und stündlichen Bewustsein ihrer heiligen Berpflichtung erhält, den Mächten der Finsterniß und des Bösen zu widerstreben, und sich mit denen des Lichtes und des Guten in steter Gemeinschaft zu erhalten. Sine besonders wirksame Bekräftigung erhielt diese Berpflichtung durch die Hinweisung

auf eine nach bem Tobe eintretende Bergeltung für bas, mas ber Menich bei Leibes: leben gethan, es fei gut ober bofe. Nach bem Tobe wird ber Leichnam, bamit burch ihn bie reinen Clemente bes Feuers, ber Erbe und bes Baffers nicht berunreinigt werden, weder verbrannt, noch begraben, noch in den Auf geworfen; fonbern er wird auf bie an einem einfamen und oben Orte bagu erbaute Statte, ben fogenannten Dafbma, ausgesett, und wenn bann Bogel und Sunde bas Reifd verzehrt haben, werden die übrig gebliebenen Gebeine zweimal im Jahre in eine große Berfentung binabgelaffen. Die Geele aber tritt ihren Beg jur Brude Cinvat an, über welche bie Frommen ficher in ein feliges Leben binübergeleitet werben, mabrend die Gottlofen von ihr in die Solle binabfturgen. Wenn bann am Enbe ber Erlofer Sofbios auftritt, fallt ber Stern Burgfbehr auf die Erbe berab, alle Metalle ichmelgen burch seine Site und verbreiten fich wie ein Strom über bie Erbe. Durch biefen Keuerftrom muffen alle Meniden bindurchgeben. Nur fur bie Gottlofen ift biefe Feuerprobe ichmerghaft; aber auch ihnen bient fie gur Läuterung, fo bag folieflich alle zu einem Leben in immermährender Glüdfeligkeit auf ber erneuten Erbe aufersteben, nachdem Abriman felbft fammt feinen Berten vernichtet ift, und Ormuzd die urfprüngliche Alleinherrschaft wieder angetreten bat.

Es ift nicht zu verwundern, daß eine Religion, welche fich auf das wirkliche Leben fo energisch bezieht, auch die Kraft in fich trug, trot ber icon von Serobot bemerkten Leichtigfeit, mit welcher bie Berfer frembe Beife fich aneigneten, auch unter ber Sturmflut bes Islam fich ju behaupten. Beweis biefer Biberftandsfraft find nicht etwa nur die Barfen, welche beutzutage etwa hunderttaufend an der Rabl in Perfien und namentlich in Indien an bem Befenntnig ihrer Bater festbalten. Much in ber perfifden Selbenfage, wie fie Firbufi (940-1020 n. Chr.) in feinem Konigsbuche bargeftellt bat, flingt bie altiranische Religions: und Beltanicanung in fraftigen Tonen nach; und wenn ber Dichter biese Tone anstimmt, fo weiß er burch Berufung auf bie Trager ber alten nationalen Ueberlieferung fein eignes islamifches Glaubensbekenntniß gegenüber bem muhammebanischen Fanatismus feines Sultans Mabmud von Gbasna vor bem Bormurfe ber Incorrectbeit zu mabren. In biefem munberbaren Epos welches wie fein anderes ben Anfpruch bat, neben homer gestellt ju werben, ift ber goroaftrifche Dualismus jum Rampfe bes iranifden Gelbenthums gegen bie Dachte ber Rinfternig verforpert; und biefer Rampf bilbet ben "Kern, um ben fich bie verschiedenen Cagenfreise ber Ronige und heroen ju einem einzigen gusammengefdloffen baben." Sier ift von ber ungeheuerlichen Phantaftit ber indifden Epen nichts mehr ju finden. Bie fehr auch bie perfifche Sage die Kräfte und Thaten ihrer Selben ins Uebermenschliche fteigert, fo treten biefe boch menschlich auf, als lebendige und eigenthumliche Individuen, die menschlich benfen, fühlen und banbeln, und burch ihre Beranbilbung und ihre Thaten beweifen wie die icon von Xenophon gerühmte Werthichatung mannhafter Streitbarfeit und ritterlicher Gesinnung im persischen Bolke fich lebendig erhalten hat. Auch die Frangen Der Liebespaare Sal und Rudabe, Rustem und Tehmine, Sijawusch und Sudabe. Bifden und Menische treten selbständiger und in ausgeprägterer Gigenthumlichkeit auf als ihre indischen Schwestern: "in Rubabe baben wir querft ein Bild mabdenhafter Reufcheit und Unichuld, mit welcher die erwachende Leibenschaft ringt, bann Der innigsten mutterlichen Bartlichkeit; in Tehmine eine leicht entzundbare, in rascher Slut auflobernde Natur, die in Liebe und Freude wie im Schmerze fein Dag fennt: in Sudabe die ausichweisende Sinnlichkeit, die burch Berschmähung ju mitleibloser Radfuct gereigt wird; in Menische bie bingebungsvollfte, aufopfernofte Liebe gu bem Erwählten ibres Bergens". (Schad). In bem allen beimeln ben beutichen Lefer ablreiche Erinnerungen an seine vaterländische Selbenfage an, Die ja mit ber per-Tifchen bemfelben indogermanischen Urquell entsprungen ift. Gelbft ber mpftifche Sauch, welcher die perfische Kunftepif und Lprif von Nisami († 1180) und Didelaleddin Rumi († 1262) bis auf Dichami († 1492) burdwebt, entstammt nicht Dem femitifden Beimatheboden bes Islam und berührt ben beutiden Geift fo fympathifd, bag Goethe, ber beutschefte Dichter, wie ber alte Sabn ibn genannt bat, von feinen perfifden Borbilbern gerne lernte, "bas Lebenbige zu preifen, bas nach Rlammentod fich febnet," und die Lebre zu verbreiten:

> Und so lang du das nicht hast, Dieses Stirb und Werde, Bist du nur ein trüber Gast Auf der dunkeln Erde!

Auch was bei den heutigen Parsen, obwohl sie nach Graul meist als kluge Kaufleute als ihren geliebtesten Gott den Mammon verehren und ihren altväterlichen Glauben sich rationalistisch zurechtgelegt haben, dennoch von diesem bewahrt geblieben ist, hat in Goethes westöstlichem Divan in dem Bermächtniß altpersischen Glaubens einen sinnigen und treffenden Ausdruck gefunden.

Bei allen augenscheinlichen Vorzügen der persischen Volksthümlichkeit und Erziehung machen sich jedoch auch Schwächen bemerklich, welche theils noch eine leberschäung der Raturseite des menschlichen Lebens zum Nachtheile der Anerkennung des Geistes und seiner freien Bewegung verrathen, theils zeigen, daß die letztere ihre höchsten Aufgaben noch nicht allseitig erfaßt hat. Zu jenen Schwächen gehört es, daß die Liebe und Sorgfalt, welche man wohlgebildeten Kindern widmet, keineswegs auch auf die irgendwie mißgestalteten übertragen wird. Körperliche Gebrechen, namentlich Verkrüppelung, werden mit Abschen angesehen, und gewiß haben dadurch verunstaltete Kinder oft das Schickal der Aussehung theilen müssen, welchem nach der Erzählung des Königsbuchs Sam seinen Sohn Sal wegen seiner weißen Haare preisgegeben hat. Auch Krüppel und Kranke, insbesondere die Aussätzigen werden mitleidslos ihrem Elend überlassen. Man erkennt eben in ihrem Unglück ein Werk

Abrimans, unter beffen Gewalt fie fteben, und bat noch fein Berftanbnig fur Die Dacht bes Beiftes, welche auch in einem fdmachen und unschönen Rorper fich beweisen kann, noch für ben Anfpruch ber Berfonlichkeit, in ihrem Rechte als folde anerkannt und ihrer Bestimmung entgegengeführt zu werben. Andererfeits ift ber Mangel an Bezeugungen freier ichopferischer Runfithatigkeit im alten Berfien bochft auffallend. Bas fie im Gebiete ber Architektur geleiftet haben, ju beren Ausschmudung nur die Sculptur verwendet murbe und beren Gebiet icon burch bie gwar nicht ausnahmslofe aber boch pringipiell geforberte Abneigung gegen bie Errichtung von Göttertempeln beschränkt war, das haben sie von der babylonischen, affprischen, ägpptischen und griechischen Runft, mit welcher fie in Berührung tamen, berübergenommen. Im Gebiete ber Poefie aber werben im Avefta bie barin enthaltenen mbthifden Clemente nicht bichterifc verwerthet, und bie Gathas oder Symnen bes Dagna zeigen zwar bie Anfange einer Stropbenbilbung und eines poetischen Gedankenparallelismus, erweisen fich aber in ihrer im gangen trodenen und fleinlichen Lehr: haftigfeit felbst gegen bie mobernen Bersuche, fie in poetische Form zu gießen, wie fie bon hang, Bunfen und Carriere ausgegangen find, fprobe. Der bewunderungs: würdige Aufschwung, welchen die perfische Poefie im Mittelalter genommen bat, muß ber Darftellung biefer Beit vorbehalten bleiben. Wenn nun bie perfifche Erziehung weber im Stande gewesen ift, ihr Bolt auf die bochfte Stufe menschlicher Bilbung ju erheben, noch es auf der Stufe, auf welche fie es erhoben hatte, auch nur gu erhalten; fo hat icon Platon bie Urfache bavon barin finden wollen, daß die Berfer, welche ibm als Mufter ber Carbinaltugenden ber Gerechtigkeit, Mäßigkeit und Tapferkeit gelten, es mit ber vierten, ber Weisbeit, b. b. bier ber wiffenschaftlichen Erforichung ber letten Grunde unferer Erfenntniß, nicht grundlich genug genommen hatten, und auch Rarl Schmidt meint, die Schranke ber perfischen Erziehung habe darin gelegen, daß ihr "die Entwickelung ber Denkvermögen" fehlte. Aber auch die weitgebenbfte Entwidelung ber Dentvermogen in einem Bolfe vermag boch nicht, über ben Boben feiner Grundanschauung binauszugeben; und biefe bat in allen natürlichen Religionen ihre Schrante vielmehr barin, bag biefe gugleich auch Ratur: religionen find, und bag barum, wie bie Gottheit felbft nicht als ein von ber Ratur unabhängiges, volltommen freies und rein geiftiges Befen gebacht wird, ebenfo auch ber Menich aus ben Banben bes Naturlebens nicht gur vollen geiftigen Freiheit fic ju erheben vermag. Darum hat auch bas Griechenthum trot ber Bollfommenbeit seines philosophischen Denkens bem endlichen Berfalle nicht entgeben konnen, ja fein einseitiger Intellektualismus bat diefen Berfall befordern belfen. Und wenn bie Berfer bas Dentvermögen nicht einseitig pflegen, wenn fie zwar ihre beiligen Bucher haben, diese aber nicht wie bei Chinesen und Indern bas allein wesentliche Objett alles Unterrichts bilben; fo wird man barin eber einen Borgug als eine Schwäche ihrer Erziehung erfennen burfen. Indem aber bie perfifche Religion ben Gegenfat bes Bofen gegen bas Gute nicht als eine Folge ber Auflehnung bes natürlichen Eigenwillens des Menschen gegen den Willen eines einzigen heiligen Gottes darstellt, sondern ihn schon in die Gottheit und ihre Schöpfung selbst verlegt, macht sie das Böse zu einer unentrinnbaren äußeren Gewalt, welche den Menschen zum vollen Bewußtsein und Genusse seiner Selbständigkeit und Freiheit nicht kommen läßt. Darum sind denn auch die Tugenden, welche die persische Moral vor allen anderen empfiehlt, mehr negativer Art: sie bestehen darin, daß Gesinnung, Wort und That von dem sinsteren Walten Ahrimans rein erhalten werden, anstatt daß auf dem Grunde positiver Aneignung des göttlichen Willens ein höheres Leben in dem Neichthum individueller Gestaltung sich entsalte. Und so hat denn die dem persischen Wesen noch anhastende Naturseite am Ende wieder die Oberhand gewonnen. Die frische geistige Regsamkeit ist in sittlicher Erschlaffung und einem weichlichen sinnlichen Genußleben untergegangen, und die Krast des persischen Bolkes zersplitterte, als es auf seinen Eroberungszügen auf einen Stamm von größerer geistiger Freiheit, Krast und Beweglichkeit, auf die Griechen, tras.

## Die Gemiten, inebefondere bie Affprer.

Literatur: Renan, Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, 2. éd. Paris, 1858. Lassen, Indische Alterthumskunde, I, S. 410 —417. Renan, Etudes d'histoire religieuse, 2. éd. Paris, 1857, besonders p. 67 ff. Ders. Nouvelles considérations sur le caractère général des peuples sémitiques, et en particulier sur leur tendance au monothéisme. Paris, 1859. G. Baur, Geschichte der alttestamentsichen Beissagung, I. Gießen, 1861, S. 33—137. Grau, Semiten und Indogermanen. Stuttgart, 1861. May Müller, Essays. I, XV: Der semitische Monotheismus. Röntich, lleber Indogermanen- und Semitenthum. Leipzig, 1872.

Hommel, Die semitischen Bölfer und ihre Sprachen. I. Die Semiten und ihre Bebeutung für die Culturgeschichte der Menschheit. II. Die vorsemitischen Culturen in Negypten und Babylonien. Leipzig 1882 u. 83. Wahrmund, Babylonierthum, Judenthum und Christenthum. Leipzig, 1882. Schrader, Die Abstammung der Chaldaer und die Ursite der Semiten. Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesellschaft. Leipzig, 1873, S. 397—424. Graf Baudissin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte. 2 Bde. Leipzig, 1876 u. 78.

M. v. Niebuhr, Geschichte Assurs und Babels seit Phul. Berlin, 1857 (vor Entzisserung der Keilschriften). Layard, Rinive und seine Ueberreste. Leipzig, 1850. Baux, Rinive und Persepolis. Leipzig, 1852. Schrader, Die assursche Abellonischen Keilinschriften, Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesellschaft. Leipzig, 1872, S. 1—392. Ders, Die Höllenschrift der Istar. Gießen, 1874. A. v. Gutschmid, Reue Beiträge zur Geschichte des alten Orients. Die Assursche in Deutschland. Leipzig, 1876. Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung. Gießen 1878. Hommel, Abrik der babylonischassischen und ihre Ergebischen Beschisse für die vergleichende Religionsgeschichte. Leipzig, v. J. Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament. Gießen, 1872, 2. Aust. 1883. Sillem, Das Alte Testament im Lichte der assurschen und ihrer Ergeb-

nisse. I. Die Genesis. Hamburg 1877. Bubbensicg, Die affprischen Ausgrabungen und das Alte Testament. Heilbronn, 1880. George Smith, Chaldaische Genesis. Autorisirte Uebersetzung von H. Delitsch. Rebst Erläuterungen und fortgesetzen Forschungen von Dr. Friedrich Delitsch. Leipzig, 1876. Friedrich Delitzch, Wo lag das Paradies? Eine biblisch-asspriologische Studie. Leipzig, 1881. — Brauchbare populäre Uebersichten, auch über die Geschichte der Entdedungen, bieten: Mürdter, Aurzgesaste Geschichte Babyloniens und Assprieds nach den Keilschriftbenkmälern. Mit Borwort und Beigaben von Friedrich Delitzch. Stuttgart, 1882, und Kaulen, Asspried und Babylonien nach den neuesten Entdedungen. 2. Auss. Freiburg i. B., 1882.

Rante, S. 80-119. Dunder, I, S. 227-345; II, S. 3-68, S. 203 ff. Weber, I, S. 407 ff. Carriere, S. 288-349. Tiele, S. 67-93. Schmidt, S. 483 ff. Willmann, S. 132 ff. — Besondere Beachtung verdienen Schraders Artitel über Affyrien, Babel und Chalda in Riehms Handwörterbuch des biblischen Alterthums. Bielefeld und Leipzig, 1875 ff.

Aus bem Stammaebiete ber Berser führt ber Weg nach Besten weiter in jenen Ländercomplex, welcher nördlich vom Taurus, westlich vom Mittelmeer, Aegypten und dem arabischen Meerbusen, südlich von dem arabischen und persischen Meere, öftlich von bem versischen Meerbusen begrenzt wird, und nördlich von biefem noch bie das östliche Ufer des Tigris bildenden Länder umfaßt, und von Bölkern bewohnt wird, die durch ihre gesammte Bolksthumlickeit und insbesondere ihre Sprache und ihre religiofen Anschauungen ebenso bestimmt als untereinander verwandt fic darstellen, als sie von den indogermanischen Bölkern sich unterscheiden. Seit etwa bundert Rabren bat man fic gewöhnt, fie nach dem Borgange von J. G. Gic. horn mit dem gemeinsamen Ramen der Semiten zu bezeichnen, weil sie in der Genesis (10, 21-31) fast sämmtlich auf Sem, den altesten Sohn Roabs, als ibren Stammvater gurudgeführt werben. Bestimmter werben bort als Rachtommen Sems aufgeführt: Elam, bie Elpmäer; Affur, bie nörblich an biese fich anschließenben Affprer; Arpachschab, was ber wieber nördlich von Affprien gelegenen von ben Alten Arrapachitis genannten Lanbichaft entspricht, mahricheinlich aber ben ursprünglichen Wohnsit des Chaldaervolkes bezeichnet, von welchem die Hebraer ober Abrahamiden über Ranaan, Ammonitis, Moabitis, Coomitis und bie benachbarten arabischen Gebiete, und die joktanidischen Araber über das eigentliche Arabien sich ausbreiteten; Lud, worunter junächft bie Lyber, bann überhaupt bie nach Rleinasien hin verbreiteten Semiten zu verstehen sind; und endlich Aram, die vom westlichen Ufer bes Tigris bis jum Mittelmeer fich ausbreitenden Aramder ober Sprer. Bon den Bölkern, welche dieses weite Ländergebiet bewohnen, werden in der Genesis nur die Kanaaniter oder Abönicier nicht auf Sem, sondern auf Ham zurückgeführt. Da sie jedoch eine mit dem Hebräischen nahe verwandte semitische Sprace redeten, so ist, und zwar keineswegs zum Vortheil einer klaren Ginsicht in die damaligen Bolferverhaltniffe, trot jener bestimmten Angabe bes Alten Teftamentes die Aussicht herrschend geworden, daß die Kanaaniter in der That Semiten gewesen seien, und daß die Asraeliten nur aus Nationalhaß ihre Berwandtschaft

Gegenstand häufig und mit eingebendem Intereffe erörtert worden. Den Grundunterschied bat Laffen obne Zweifel mit Recht als ben einer vorberrschend ob= jektiven und einer vorherrichend fubjektiven Richtung bezeichnet. Dem Indogermanen eignet eine lebhafte und reine Empfänglichkeit für die mannigfaltigen Eindrücke der Außenwelt, eine unbefangene hingabe an fie und eine heitere Freude an ihrem reichen Leben. Mit diefer Richtung bes Gefühls bangt bas Intereffe bes Denkens jufammen, die umgebenden Dinge in ihrem eigenthumlichen Wefen und auch ben Gesehen ihres Seins und Werbens zu erkennen. Und bem entsprechend ist endlich auch das Streben des Willens darauf gerichtet, die Außenwelt auf das mannigfaltigste fünftlerisch zu gestalten und ben leitenden Gesetzen ber Ratur und des Geistes gemäß zu organisiren. Dagegen zeichnet sich der Semite durch die energische Concentration seiner Subjektivität aus. Dieses in sich gesammelte 3ch vermag nicht den verschiedenen Eindrücken seiner Umgebung unbefangen sich hinzugeben, vielmehr bezieht es alles auf die eigene Subjektiviät: mas biefer nicht bient, hat für es kein Interesse. Der Araber hat für die unbefangene Bewunderung eines Gegenstandes so wenig Berständniß, daß bewundernde Anerkennung feines Eigenthums ihm für eine Unauständigkeit gilt, weil er bei dem Bewunderer die Absicht voraussest, es zu besitzen. Auch die Neugierde, jene Gigenschaft, welche nach bem Berichte ber Apostelgeschichte ber gebilbetften Stadt bes inbogermanischen Alterthums so besonders darakteristisch war, kennt er nicht. Und wenn das Lachen voraussett, daß man von einem Gegenstande sich innerlich frei gemacht hat und seinem objektiven Berlaufe mit unbefangener Beiterkeit zusieht, fo ift es für bas semitische Wesen ganz carakteristisch, daß die Araber auch die Fähigkeit zu lachen fast vollständig entbebren. Während ferner der Andogermane durch die mannig= faltigen Eindrucke ber Außenwelt lebhaft angeregt wird, und baburch eine große Mannigfaltigkeit eigenthumlich ausgeprägter Individualitäten entftebt, welche diesem ober jenem Lebensberufe vorzugsweise sich zuwenden; so bringt bagegen bie subjektive Verfchloffenheit des Semiten eine große Ginseitigkeit und Gleichförmigkeit ber einzelnen Individualitäten bervor. Wie auffallend fteht boch bem frifden Reichthum eigenthumlicher Belbencharaftere in ber griechischen ober beutschen Sage und Geschichte die ernste Gleichformiakeit arabischer ober auch alttestamentlicher Selben gegenüber! Und mahrend bort gefordert wird, daß bas Gute auch icon gethan werde und daß der Stärke die Schönbeit sich paare; so rühmt sich dagegen ber arabifde belb wohl feiner unscheinbaren Gestalt im Bewuftsein, bag ihr jum Eros er in ber ungeftumen Rraft und gaben Austauer seines unbeugfamen Gigenwillens sein Beldenthum beweisen konne. Der Knabe David, welcher mit feiner hirten= foleuber ben Philisterriefen fällt, stellt bas burd ben Geift ber alttestamentlichen Offenbarung verklärte Bild eines semitischen Belben bar. In ber inbogermanischen Welt ift ferner bas Interesse bes Individuums mit bem bes Staates unger: verbunden und biefer bis ins Ginzelne binein auf bas vollkommenfte

organifirt, wogegen im femitijden Staate die Willfur eines Einzigen die alles bestimmende Macht bilbet. Und mabrend bort burch bas Ueberwiegen bes Staatsgebankens bie Familienbande gelodert werden und bie Große ber fpartanischen Mutter wefentlich barin besteht, daß fie die Gefühle, welche fouft als mutterlich gelten, ber Pflicht gegen ben Staat aufopfert; fo haftet bagegen bas Sauptintereffe bes Semiten an feiner Familie und an feinem Stamme. Da aber gerabe in ber Familie das Individuum nicht blog um beswillen, was es leiftet, fondern auch um beswillen, was es ift, geschätt wird, fo barf man in bem semitischen Kamilienfinn bie Raturbafis für jene Achtung ber Perfonlichkeit als folder erkennen, wie fie bei bem alttestamentlichen Bolfe in ber Anerkennung ber Burbe und bes Ginfluffes ber Frauen und in bem rudfichtsvollen Berhalten felbft gegen Sklaven fich offenbart. Die unmittelbarfte außerliche Erscheinung bes Geiftes ber Bolfer aber liegt nach Bilbelm von Sumboldis Ausspruch in ihrer Sprache, und ber indogermanische Geift hat sprachliche Organismen bervorgebracht, welche mit ber reichsten und mannigfaltiaften und gugleich bestimmteften inneren Glieberung ben Gebanten und ber in ibnen fich abspiegelnden Erscheinungswelt bis in bas Gingelfte ibres Inbalts und bis in ibre feinsten Beziehungen nachgeben: überall begegnen wir bier bem Walten einer freien, bem Objett nach allen seinen Beziehungen bin gerecht werbenben Bernunfttbatigfeit. Die semitischen Sprachen bagegen tragen entschieden bas Gepräge ber Subjeftivität. Unmittelbar, wie ein außeres Ereigniß im Geifte bes Subjefts fich abgespiegelt, ober ein Gebankenbild in ber Ceele emportaucht, wird es in ber Sprache wiebergegeben. Die Gage werben einfach aneinander gereibt, und mas an genauer Bezeichnung ihrer inneren Berbaltniffe fehlt, bas sucht ber Rebende burch ben Ausbrud ber lebhafteften subjektiven Betheiligung an bem bargeftellten Gegenftande ju erfeten. Die barum nach einer Bemerfung Goethe's Judenfprache immer etwas Bathetisches bat, so muthet auch die Ginfachbeit ber femitischen Satbilbung und Sabfügung wieder bem Borer und Lefer eine lebhaftere fubjektive Theilnabme, ein lebendigeres Sichverseten in die jedesmalige Situation gu, damit ibm auf biefe Beise flar werbe, was die Sprache felbit bestimmt auszudruden unterläßt. Wenn ferner unter Biffenichaft im allgemeinsten Sinne die Erforichung und Darlegung bes Grundes und bes Zusammenbanges unferer Erkenntniffe zu versteben ift, fo bemabren die Indogermanen ihren wiffenschaftlichen Ginn durch ein lebendig eingebendes Intereffe an ben mannigfaltigen Objekten und an genauer Erforichung ibres Wefens und Grundes und ibres gegenseitigen Rusammenbanges, und durch die fo entstehende Borftellung eines Rosmos, eines einheitlichen, harmonisch geordneten Weltgangen und eines ihm entsprechenden Spftems wiffenschaftlicher Erfenntniß. Der Semite bagegen bat tein Intereffe für "bas Ding an fich", er fragt nur banach, was es für ihn bebeutet; und bie urfprünglichfte und angemeffenste Form bes Ausbrucks für Die semitische Weisbeit ift nicht Die gusammenbangende miffenicaftliche Darftellung, fonbern ber einfache Denkspruch, welcher eine

einzelne perfonliche Erfahrung unmittelbar ausspricht. Noch beutlicher offenbart fich ber Unterschied ber beiben Bolfstbumlichkeiten in ihrem Berbaltniß gur Runft. 3m Gebiete ber bilbenben Runft, welche in ber indogermanischen Welt eine fo reiche Rulle von Schöpfungen bervorgebracht und in ftetigem Fortidritt, von ber Architeffur beginnend, bann von biefer auch bie Cfulptur und Malerei allmäblich gur Selbständigfeit losgelöft bat, baben es die Semiten gu felbständigem Schaffen fiberbaupt nicht gebracht: ibre Bhantafie ift eben nach Schnagfe's treffenber Bemerkung au bewegt, die Bewegung ift gu beftig, gu ftart, gu fühn, um die rubige Ausführung bes plastischen Bilbes zu gestatten. Go bleiben ihnen nur bie Dufit und bie Boefie als die Kunfte ber bewegten subjectiven Innerlichkeit; und auch von ben brei Grundformen ber letteren bat nur die Lprit eine felbständige Ausbildung bei ibnen gefunden. Rein femitisches Bolt besitt ein eigentliches nationalevos, und wenn ber Stoff zu einem folden, wie ibn bie Belbenfage barbietet, auch ben Cemiten nicht völlig fehlt, fo bat nicht etwa nur ber alttestamentliche Monotheis: mus feine bichterische Gestaltung verhindert, indem er gebot, Gott felbst als ben eigentlichen Selben ber Geschichte barguftellen und bie Selben bes Boltes nur als Bertzeuge in feiner Sand; vielmehr fehlt ben Gemiten überhaupt bas Intereffe für bie Mannigfaltigkeit individueller Geftalten und außerer Lebensereigniffe, aus welchem die epische Poesie bervorgeht, und wie einerseits felbst der schroffe Monotheismus bes Jolam die Berfer nicht bindern fonnte, ihre natürliche epische Unlage reich und glangend zu entfalten, fo haben andererseits die Araber unter ben bon biefer Geite ihnen zugeführten epischen Stoffen nur bes Marchens mit Borliebe fich bemächtigt, weil diefes bem freien Spiel ber Phantafie am wenigsten eine objettive Schranke fest. Wie große geschichtliche Ereigniffe von ber femitischen Dichtung aufgefaßt und behandelt werden, bavon geben ber Lobgefang Mirjams über Abaraos Untergang und bas Siegeslied ber Debora fowie die altarabifden Belbenlieber belebrende Beispiele: Die außeren Ereigniffe werden nicht in ihrem objektiven Berlaufe bargeftellt, fondern bienen nur als Anläffe zu Ihrifden Ausbrüchen bes Siegesjubels. Roch weniger besitt ber femitische Beift jene Gelbstentaußerung, welche die außeren Conflitte und inneren Gegenfage ber handelnden Perfonlichkeiten an fich barftellt, worauf bas Wefen und die Wirkung bes Dramas beruht. In= wieweit die semitische Poefie im Stande war, bem Epos und dem Drama - fich ju nabern, zeigt bas Buch Siob: Die epische Grundlage und die bramatische Form ber Wechselrebe bienen bier nur bagu, bie Gebanten und Gefühle gum Ausbrud gu bringen, welche bas Gemuth bes Dichters felbst in ihrem Widerstreit und in ihrer schließlichen Berföhnung bewegt haben. Ja auch die lyrische Poesie ber Semiten bat einen subjektiveren Charakter als bie ber Indogermanen. Sie ift nicht, wie bie indischen ober griechischen Götterhymnen, mit einem reichen epischen Inhalt erfüllt, noch bringt fie es gu jener lebendigen Darstellung ber außeren Berhaltniffe und Situationen, welche bas Gefühl bes Dichters erregt haben, wie wir es etwa

in Goethe's ober Ruderts Lyrik bewundern; sondern der Semite bleibt bei dem unmittelbaren Ausdruck der Grundstimmung des leidenschaftlich bewegten Gemüthes stehen, welche er nur ganz einsach, soweit es eben zum Verständnisse nöthig ift, auf die nur mit großen Zügen gemalten äußeren Umstände bezieht.

Gang besonders aber mußte die Berichiedenheit des indogermanischen und bes femitifden Befens in der beiberfeitigen Religionsanschauung fich geltend machen. Die Thatfache, bag bie brei entichieben monotheiftischen Religionen auf bem Boben bes Semitismus entstanben find, bat ju ber weitverbreiteten aber burchaus unhaltbaren Ansicht geführt, bag ber Monotheismus ein rein natürliches Erzeugniß biefes Bobens fei. In neuerer Zeit bat biefe Anficht namentlich an Renan einen ebenfo entichiebenen als geift- und fenntnigreichen Bertreter gefunden. Er bezeichnet die Indogermanen als die polytheistische, die Cemiten als die monotheistische Race, welche vermoge einer von bem reichen Leben ber Ratur fich abwenbenben natürlichen Richtung auf bas Abstrafte bin ohne Reflexion und Raisonnement burch eine ursprüngliche unmittelbare innere Anschauung von Anfang an gur Erkenntniß Gines Gottes gelangt fei. Unterftutt feien bie Semiten bierbei burch bie Ginsamfeit ber Bufte gewesen, welche vermöge ihrer von dem Endlichen abziehenden und auf das Unendliche binführenden erhabenen Ginformigfeit ihrer Ratur nach monotheistisch fei. So batte fich benn bie femitische Race bie gottliche Weltregierung niemals anders als unter ber Form einer absoluten Monarchie benfen konnen; eine Berichiebenbeit, eine Mebrbeit, einen Geschlechtsunterschied in Gott vermoge ber Semite nicht zu faffen, und bas Bort Göttin wurde im Bebraifden ber entfetlichfte Barbarismus fein. Aus ber ben Semiten natürlichen Berehrung eines einzigen, Die gange Welt beherrichenden Gottes folge aber auch die ihnen gleichfalls natürliche Intolerang gegen die Nationalgötter anderer Bolter. Offenbar find hiermit bem natur= lichen Semitismus Wirfungen jugeschrieben, welche erft von bem ihm eingepflanzten höheren Pringip bes alttestamentlichen Monotheismus ausgegangen find. Gang im Gegensate ju Renaus Behauptung bezeugt bie Geschichte auf bas bestimmtefte, bag die natürlichen Religionen aller semitischen Bolfer ursprünglich polytheistisch gewesen find, wie denn felbst bas Bolf Israel fortwährend geneigt war, von dem ihm geoffenbarten Monotheismus wieder in ben natürlichen Bolptheismus ber Semiten jurudgufallen; daß felbst die Beduinen die Ginsamfeit der Bufte nicht abgehalten hat, vor Muhammed mehrere Götter zu verebren; und daß die Borftellung ber Sottheit unter ber Form bes Geichlechtsuntericiebes gerade gu ben charafteriftifden Eigenthumlichkeiten ber semitischen Religionen gebort. Der Monotheismus ift eben nicht aus bem Boben bes Semitismus von felbft erwachfen, fondern ihm erft durch bestimmte erleuchtete Berfonlichkeiten als bas Bringip einer boberen Offenbarung eingepflanzt worden; und nur bas ift jugugesteben, bag bem femitischen Beifte gur Aufnahme biefes Pringips eine größere Empfänglichkeit als bem Indogermanifchen, ein gewiffer Bug nach bem Monotheismus bin innewohnt. Bor allem offenbart fich

dieser Rug darin, daß der Semite eine eigentliche Mythologie nicht bat: es intereffirt ihn nicht, zu erforschen und darzustellen, wie seine Götter an sich in ihrer Objektivität sind, sondern er halt sich an bas, mas fie für ibn bebeuten. Daber werben bie verschiebenen in der Natur waltenden Kräfte, welche ber Indogermane in zahlreichen Göttergestalten personificirt, im Semitismus unter gewisse allgemeine Begriffe zusammengefaßt, unter die Gegensäte von Zeugen und Empfangen, Schaffen und Berftoren, Leben und Tod, Glud und Unglud. Damit hangt gusammen, daß die semitischen Götter zu voller plaftischer Abgeschloffenbeit nicht kommen, sondern durch die ihnen zu Grunde liegenden allgemeinen Begriffe gleichsam im Muffe erhalten werden, weshalb die Bieldeutigkeit der einzelnen Götterbegriffe und ihr Uebergehen ineinander gerade in den semitischen Religionen recht eigentlich zu hause ist. Auch das ist darakteristisch für die Richtung der Semiten auf Abstraktion und Concentration, daß fie die göttlichen Mächte lieber, als in ber verwirrenden Mannigfaltigfeit der fie junachft umgebenden irbifden Naturfrafte, über ber Erbe an dem gestirnten himmel suchen: Sonne und Erde, Sonne und Mond, sowie die fünf Planeten werden ihnen zu Repräsentanten der zeugenden und empfangenden, schaffenden und zerftörenden, freundlichen und feindlichen Mächte. Und endlich tritt in allen semitischen Religionen aus ber Reihe ber verschiedenen Götter boch einer als der bedeutenofte bervor, deffen Rame meift nicht auf eine bestimmte Raturbeziehung hindeutet, die durch ihn vertreten wäre, sondern einfach den Begriff bes Allmächtigen, des herrn, des Königs, und damit nur die allgemeinfte Beziehung ber Abbangigfeit bes Menichen von der Gottheit ausdrudt. Reben biefen auf bie Faffung des Gottesbegriffes fich beziehenden Momenten barf aber nicht überfeben werben, daß, mabrend fie das Burudtreten bes mythologischen Elementes bedingen, bagegen bas Element bes Cultus um fo ftarfer bervortritt, und zwar mit einer Intensität der subjektiven Betbeiligung in leibenichaftlichen Ausbruchen ber Luft und des Schmerzes, welcher die indogermanischen Religionen nur vereinzeltes Analoge zur Seite zu jeten haben. Wo die Naturfraft in einer reichen Fulle von Gaben als ichaffende fich bethätigt, da wird wilder Sinnentaumel zu einer Cultushandlung; wo fie dagegen fich vorzugsweise als zerftorende Macht offenbart, ba ver: ehrt man sie in der lebentobtenden Gluth der Sonnenhite und im verzehrenden Keuer und bringt ihr Menschen im Feuertobe als mohlgefälligstes Opfer bar. Wie abschreckend ein foldes Opfer für unfere religiöse Anschauung sein mag, fo muß es boch auf dem Standpunkte der Naturreligion als durchaus natürlich, ja als bas größte und werthvollste ericheinen. Wenn erft einem erleuchteten Geifte bie Babr: beit aufgegangen ift, daß bie Gottheit nicht als eine Raturmacht bas Opfer bes physischen Lebens, sondern als ein beiliger Gott nur das des selbstfüchtigen Eigenwillens in willigem Gehorfam forbert, bann ift ber große Uebergang aus ber Ratur: religion in die Religion des Geistes vollzogen. Macht nun die den Semiten natürliche Reigung gur Concentration fie vor anderen Boltern gur Aneignung bes rein monotheistischen Gottesbegriffes empfänglich, so erscheinen sie zugleich durch dieses lebendige Interesse für die Gegenstände ihrer religiösen Verehrung, verbunden mit ihrer natürlichen Stabilität, welche auf religiösem Gebiete im zähesten Festhalten an den einmal geltend gewordenen Formen der religiösen Vorstellung und des Cultus sich äußert, vor anderen besähigt, die einmal angenommene reinere Religion mit unserschützterlicher Treue und opserfrendiger Singebung zu bewahren.

Bon bestimmten Angaben über die femitifche Erziebung, burch welche Diefes eigenthumliche Geiftesleben von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflangt worben ift, ift nur außerft wenig vorbanden. Nur etwa auf die Bemerkung bei Cicero (De div. II, 46) und bei Cenforinus (De die natali c. 8) ware aufmerkfam zu machen, wonach bie Babplonier bas Schidfal eines Rinbes burch ben Stand ber Geftirne bei feiner Geburt bestimmt bachten, ein Aberglaube, welcher nicht obne Ginfluß auf die Erziehung bleiben konnte; und auf die ausführlichere Notig, welche Diodor (II, 29) über die Erziehung der sogenannten Chaldaer in Babplonien gibt. Darnach beschäftigten fich diese eifrig mit ber Sternbeuterei und Babrfagerkunft und fuchten bas brobende Unbeil burch Reinigung, Opfer und Raubergefänge abzuwenden. Diefe Renntniffe aber find bei ben Chalbaern "einem bestimmten Stamme eigen und erben fich vom Bater auf ben Cobn fort. Weil bie Kinder bei ben Eltern in die Lebre geben, fo wird ihnen beim Unterricht gar nichts vorentbalten, und fie balten nich auch mit einem festeren Glauben an bie vorgeschriebenen Regeln. Beil in ber frübesten Rindbeit icon ber Unterricht beginnt, fo muffen fie es, ba die Jugend gelebriger ift, und die Lebrzeit fo lange bauert, zu einer großen Fertigfeit bringen." Mus dem Umftande übrigens, daß überall bei den femitischen Bölfern, den himjarischen Arabern, bei ben Phoniciern und Moabitern, bei ben Rabataern und Sprern, Inschriften fich finden, ift ber berechtigte Schluß erlaubt, daß es bei ihnen auch jur Berbreitung ber Schriftfunde an einem geordneten Unterricht nicht fehlte. In Bezug auf die Babylonier wird diefes durch bas Buch Daniel (I, 4 und 5) ausdrudlich bestätigt. Danach wurden an den hof des Königs Knaben gezogen, an benen keinerlei Fehl und die icon von Angesicht waren und gelehrig in allerlei Beisheit und einfichtsvoll und begabt mit Berftandniß, die ba geschickt wären zu dienen im Palaste des Königs, um dort unterwiesen zu werden in Dem Schriftthum und ber Sprache ber Chalbaer. Und ber König verordnete ihnen ben täglichen Bebarf von feiner eigenen Tafelkoft und von dem Beine, ben er Telbst trant; daß sie also brei Jahre auferzogen dem Ronig darnach dienen sollten." Bas fiber bie israelitifde Ergiebung gu bemerten ift, liegt nicht auf bem Bege ber natürlichen Entwidelung bes Semitismus, fonbern fteht unter bem Soberen Bringip ber alttestamentlichen Offenbarung und wird baber später gur Sprache Commen.

Rur für die Geschichte Eines semitischen Bolkes, der Affprer, ift in der renesten Zeit eine ebenso lautere als reichhaltige Quelle erschlossen worden durch

Die Entzifferung ber überaus reichen einbeimifden Reilichriftliteratur. Die burftigen und babei verworrenen und namentlich insoweit fie fich auf die altefte affprifde Geschichte beziehen durchaus fabelbaften Berichte ber Griechen und Romer fowie bie guverläffigen aber auch nur vereinzelten Nachrichten bes Alten Testamentes find baburch theils beseitigt ober berichtigt, theils in einen burchsichtigen und befriedigenden Busammenbang gebracht worben. Schon längst batten in ber weiten Ebene, welche vom Eupbrat und Tigris burchftromt wird, gablreiche Trummerbugel die Aufmerksamkeit der Reisenden erregt, und bereits im Sabr 1820 batte Rich, bamals Bertreter ber Englisch-Oftindischen Compagnie in Bagbad, gang richtig vermutbet, daß ein folder Sugel bei dem nicht fernen Orte Sillab am Cupbrat Ueberrefte bes alten Babylon enthalte. Indeffen mar er nicht in ber Lage, ben Spuren, welche ihm Thonscherben, Badfteine mit Reilfdriftsiegeln und Refte von Mauerconstructionen barboten, grundlicher nachzugebn, ebensowenig wie den abnlichen, welche er bei einem Aufenthalte in Moful in ben öftlich vom Tigris gelegenen Sugeln von Rujunbidit und Rimrud entbedte. Gine einzige Rifte genugte, um die Ueberreste des alten Babylon und Ninive aufzunehmen, welche er an das britische Mufeum einzusenden batte. Als aber im Jabre 1842 B. D. Botta als frangofischer Confularagent nach Moful gefandt wurde, veranlagte ihn Julius Mohl die Rachforschungen planvoller und energischer wieder aufzunehmen. Zwar die noch in bemselben Jahre bei ber Moschee Nebi Dunus und bei dem nordwestlich bavon gelegenen Rujundichit vorgenommenen Rachgrabungen führten gunächft gu feinem erheblichen Refultat; bagegen murben Badfleine mit Reilinschriften, welche im folgenden Rabre ein Araber aus bem vier Stunden nördlich von Mosul gelegenen Khorsabad überbrachte, Beranlaffung, daß bort allmählich ber Palaft des Königs Sargon, reich ausgestattet mit Bilbern und Inschriften, bloggelegt wurde. Bas Botta begonnen hatte, wurde feit 1845 von dem Engländer A. S. Lapard fortgefest. Er erichlof in Rimrud ben Nordwestpalaft Salmanaffars I. (1300 v. Chr.), ben Palaft Ujurnazirpals (885 v. Chr.) und den Tiglath-Pilefers II., sowie den Sudwestpalast Afarbaddons. In Rujundichit entbedte er ben Gudwestpalaft Sanberibs, mabrend bie Auffindung des Nordpalaftes Afurbanipals und der Thontafelbibliothek dieses Königs, fowie die Thonprismen Tiglath-Bilefers I. in dem Trümmerhugel Rileh Schergat hormusd Raffam zu verdanten ift. Um die Ordnung und Entzifferung bes überreichen Reilschriftenmaterials, welches von diefen Fundstätten in das britifde Mufeum wanderte, bat fich bann George Smith großes Berdienft erworben, und als er auf der britten Forschungsreise, welche er felbst unternommen batte, 1876 ju Meppo vom Tode ereilt wurde, hat das britische Museum die Fortsetzung der Ausgrabungen ben fraftigen und geschickten Sanden Raffams anvertraut. Seitbem bat diefer hochverdiente Mann in dem Trümmerhügel von Nimrud einen in der Reilschriftliteratur vielfach genannten Tempel bes Königs Afurnagirpal entbedt, in ber unscheinbaren Erderhöhung von Balawat, neun englische Meilen nordöftlich von Nimrub, Die mit

Basreliefs und Inidriften reich geschmudten Bronzeplatten ber beiden prächtigen Thurflügel, welche ben Gingang ju bem Borbofe eines Balaftes Salmanaffare II. bilbeten, sowie einen zweiten Tempel Afurnagirvals und darin drei Alabastertafeln mit gleichlautenben Aufschriften, in welchen bas aufgeregte Bolt bie Gefettafeln Mofes wiedergefunden ju baben glaubte. Aber auch über Babplonien bat ber raftlofe Mann feine Foridungen ausgebebnt. Schon 1874 war von grabifden Badfteingrabern bas aus beschriebenen Thontafeln bestehende Archiv bes Schap: und Bantbaufes Caibi und Cobne in Babvlon aufgefunden worben; und biefen bochft intereffanten Urfunden altbabvlonischen Bolfslebens bat Raffam bunderte von neuen Tafeln in bas britifche Mufeum nachgefandt. Während feiner letten Ervedition (1880-81) ift es ibm gelungen, bei bem Sigel von Abu Sabba auf bem balben Bege zwischen Bagbad und Babylon bie altberühmte Stadt Sippar, bas biblifche Sepharvaim, und ihren um 882 v. Chr. burch ben Konig Nabu-Bal-idding wiederbergestellten Sonnentempel zu entbeden. Die Rachforschungen in Babylonien aber find von besonderer Wichtigkeit, weil fie hoffnung geben, Die Originale ju entbeden, von welchen Afurbanipal die Tafeln feiner affprischen Bibliothek nur bat abschreiben laffen, eine hoffnung, welche burch Raffams Thatigkeit fich bereits ju verwirklichen begonnen bat.

So hatte man ein überaus reiches Inschriftenmaterial auf ben Banben ber aufgeschloffenen Tempel: und Palaftruinen, auf Statuen und Reliefs, auf Dbelisten und Eplindern, auf Bronge- und Glasarbeiten, auf Thongerathen und Badfteinen theils an Ort und Stelle fennen gelernt, theils in bas britifche Museum übergeführt, und insbesondere befand man fich bier im Befite einer umfangreichen aus geglätteten und befdriebenen Thontafelden bestebenden formlichen babylonisch-affprischen Bibliothek. Aber biefer reiche Schat mar boch bann erft geboben, wenn man jene Schrift lefen und versteben gelernt batte, welche man, weil fie burchweg "aus vertitalen, horizontalen und ichrägen Reilen, fowie aus Binteln besteht, welche in ber bentbar verschiedensten Beife gusammengefügt bie einzelnen Schriftzeichen bilben," als Reilschrift bezeichnet. Run batte zwar bie altverfische Reilidrift auf ben bei Bersepolis aufgefundenen Inschriften ber Adamenibenkoniae. nachdem Grotesends genialer Blid 1802 den Schlüffel des Berständnisses entbedt batte, burch die fast gleichzeitigen und voneinander unabhängigen Arbeiten bes Frangofen Burnouf, bes Englanders S. Rawlinfon und namentlich bes beutiden Gelehrten Laffen ihre genügende Erklärung gefunden. Allein man mußte fich überzeugen, daß bamit für die Entzifferung ber babylonifd affprifden Reilidriften noch wenig gewonnen fei. Gleichwohl knupft auch diefe an jene Achamenideninichriften an. Diese bieten nämlich brei verschiedene Gattungen von Reilidriften bar. Neben ber altperfischen fteht eine zweite Gattung, welche man als mebisch ober iftbifich, richtiger wohl als sufisch ober elamitisch bezeichnet bat, und eine britte, welche baburch, bag ibre Schriftzeichen mit ben gu Rinive aufgefundenen

fich im gangen bedten, als affprifche fich zu ertennen gab. Dabei ftellte fich bald beraus, daß die Inschriften zweiter und dritter Gattung nur die Uebersetung ber erften entbielten. Dennoch ftellten fich ber Entzifferung ber affprifden Schrift noch mannigfaltige und große Schwierigkeiten entgegen. Bahrend nämlich die altperfifche Reilidrift eine aus etwa 40 Beiden bestebende reine Buchstabenschrift ift, bilben Die etwa 400 Beiden ber affprifden Schrift "eine fogenannte fpllabarifde, b. b. eine Schrift, mittels beren nicht die einzelnen Laute, Consonanten und Bocale getrennt, fondern diese zusammen, Splben also wie ba. bi, bu, ak, ik, uk, ferner wie kam, kaz, kal u. f. w., burch besondere Beichen ausgebrückt werben." Ferner ift fie eine ibeographische Schrift, welche Gedankenbilber, Begriffe, burch Beichen wiedergibt, wie Gott, Bruber, Saus u. f. w. "Endlich bat fie auch die Eigenthumlichkeit, bag fie mit benfelben Reichen verschiedene Splben und Begriffe ausbrudt, b. b. fie ift augleich polyphonifch." Rugleich ftellt es fich nicht blog beraus, daß die Reilfdrift auf ben in Babplon und ben in Rinive aufgefundenen Inidriften einen vericbiebenen Thous zeigt, bort mehr einen curfiven, bier mehr einen bilberartigen arcaiftischen Charafter verrath; fonbern auch bag bie babylonischen Schriften gum Theil in einer nicht semitischen Sprace verfaßt find, welche man wegen ibres agglutinirenden Charafters etwas poridnell für eine ural-altaifde Sprace gebalten bat, und in welcher fich zwei Dialette, ber nordbabplonische ober affabische und ber fübbabplonifde ober fumerifde, unterideiben laffen. Die Erfenntnig biefer Thatfache ift namentlich burch die in ber Bibliothet Afurbanipals aufgefundenen Spllabarien geforbert worben, Worterverzeichniffe und Tabellen, welche aus zwei ober brei Columnen besteben und ben frembartigen Beiden, Bortern und Capen Die affprifd femitifde Erflärung und Uebertragung beifugen. Trop biefer großen Schwierigfeiten ift es feit 1849 ben mit ebenfoviel Ausbauer als Talent und Gelebrfamteit geführten Untersuchungen von Saulcy, Sinds, S. Rawlinson, Talbot, Oppert. Menant, Lenormant, Capce, Schrader, Friedr. Delitich u. a. gelungen, Die Entgifferung ber affprischen Reilfdrift gu folder Sicherheit gu erheben, bag man bermalen biefe Inschriften nicht minder ficher wie eine phonicifche, aramaische ober moabitische Inschrift lieft. Wie viel auch im einzelnen noch zu entbeden, fefter zu begründen, wohl auch ju berichtigen fein mag; bas große Refultat ift jest icon bankbar anzuerkennen, daß wir die babylonisch-affprische Geschichte in einer Bollftändigteit und einem Zusammenhange überseben, wie es früher nie geahnt werden fonnte.

Bor allem ist durch die neueren Forschungen sestgestellt worden, daß die Afsprer ein semitisches Bolk sind. Beweis dasur ist der nach Lexikon und Grammatik durchaus semitische Charakter der assyrischen Sprache, sowie der entschieden semitische Gesichtstypus der auf den einheimischen Monumenten dargestellten Affyrer; dabei ist nirgends davon die Nede, daß die Affyrer, wie etwa die nur semitisirten Phönicier, aus einem fremden Stammgebiete in das Semitenland eingewandert seien.

Ihren Namen haben Bolt und Land von ber alten hauptstadt Afur, ober vielmehr von bem gleichnamigen Sauptgott ber Affprer erhalten, nach welchem auch die Sauptstadt benannt war. Diefe lag einige Meilen füdlich von ber fpateren Sauptftadt, bem am linken Ufer bes Tigris erbauten Rinive, auf bem rechten Ufer biefes Fluffes, ba, wo noch beute die Ruinenstätte von Kileh Schergat von verschwundener Bracht zeugt. Das eigentliche Affprien war im Norben von ben armenischen, insbesondere ben gordbenischen Bergen, im Guben vom fleinen Bab, im Often von Mebien begrenzt und umfaßte gegen Westen noch bas Uferland bes Tigris. Die Cultur ber Affprer aber war feine autochtbone, fondern fie batten fie von ben füblich von ibnen wohnenden Affa diern bezogen. Auch das Alte Testament (I. Mos. 10, 8-12) berichtet, baß herricaft und Cultur burd einen nicht femitifden, fonbern fuschitifden Stamm von Babylonien aus nach Affprien bin verbreitet worden fei. Die bort erwähnten altbabylonischen Gerrichersite Erech, Babel und Affad kommen auch auf ben Inidriften por, und die beiben ersteren, welche auf ben Inidriften Arfu und Babilu beigen, find auch durch Ruinen reprafentirt. Die Affabier baben bie Reilfdrift erfunden, welche urfprunglich wefentlich Bilberfdrift war und bann allmählich ju einer Splbenfdrift, endlich in Berfien zu einer reinen Buchftabenfdrift fich umbilbete. Auch ihr Göttersoftem und ihre Mythologie bat bei ben Affprern Gingang gefunden, ebenfo wie ihre durch genaue Aufzeichnungen bezeugte Kenntniß der Aftronomie und ibre genaue Normirung ber Mung-, Dag und Gewichtsverhaltniffe. Der Uebergang Diefer Culturelemente gu ben Affprern aber wurde baburch vermittelt, daß icon feit bem 3. Jahrtaufend v. Chr. in Babplonien ju bem nicht semitifchen Elemente ein femitisches fich gefellt batte. Schon im 17. Jahrbundert v. Chr. batte ber Semite Sargon I., Konig von Agani, fich auch bie akfabischen Gebietstheile unterwürfig gemacht und "bafür Sorge getragen, bag die alten beiligen Bucher ber Affadier abgeschrieben und ins Gemitische übersett wurden. Insbesondere wurden eine Reihe epischer und lyrischer Boefien in biefer Beise in bas semitische Joion übertragen, wodurch die Semiten auch ju eigenen dichterischen Produktionen angereigt murben. Bir befigen Lob-, Dant-, Bug- und Ronigspfalmen, ein epifches Gedicht: Die Höllenfahrt der Istar u. a. m. Auch ber auf Thontafelchen verzeichnete chaldaische Sintflutbericht gebort bieber. Mehrere von diesen Studen find indeß einsache Nebersetungen aus bem Affabischen" (Schrader). Dit ber Cultur rudte aber auch ber Schwerpunkt ber Berrichaft von Babylonien nach Affprien vor. Bereits um 1270 v. Chr. unterwarf sich ber affprische König Tiglath-Abar I. das Stammland Babylonien, und von da an behauptete Affprien die Oberherricaft im Often bis in die Mitte bes 7. Jahrhunderts v. Chr., wo Sarafus (Muribilili ber Inschriften), ber Sohn Afurbanipals, bes Sarbanapal ber Griechen, der vereinten Macht des Babyloniers Nabopolaffar und des Meders Khazares unterlag. Das fo entstandene neubabylonische Reich unter Rabopolassar und feinem Gohn Rebutadnegar wird im Alten Teftamente als bas Reich ber Chaldäer bezeichnet. "Wenn in der späteren Zeit, schon im Buche Daniel (2, 2. 5. 10. 4, 4. 5, 7. 11), dann auch bei Eurtius und wiederum bei Strabo und Diodor mit dem Namen Chaldäer bald eine einzelne Klasse babylonischer Weisen (so im Buche Daniel), bald die ganze Gelehrtenkaste Babyloniens bezeichnet wird, so ist dieses eine lediglich miße bräuchliche, auf den Umstand, daß Babylon=Chaldäa der Sit der Aftronomie und Astrologie des Orients war, gegründete Beschränkung des Namens" (Schrader). Dieses neubabylonische oder haldäische Reich bestand, dis durch Chrus sein letzter König Nabonid (Nabu-nahid der Inschristen) entthront und es der persischen Gerrschaft unterworsen wurde.

Die geschichtlichen Berhältniffe, beren Sauptmomente hervorzuheben hiermit versucht worden ift, bedingen, daß die Affprer trot ihrer unzweifelhaften femitischen Abstammung ein Eulturleben entwicklten, welches fie von allen anderen Boltern diefes Stammes febr bestimmt unterscheibet. Außer den gablreichen und mannigfaltigen Clementen altbabylonischer Cultur, beren lebergang zu den Affprern urfundlich bezeugt ift, mogen von bem benachbarten Often ber auch indogermanische Einfluffe auf fie eingewirkt baben. 2war baben fie bas Frembe nicht einfach aufgenommen, fonbern es fich wirklich angeeignet und mit Geift und Geichid weiter gebilbet; allein es bat boch burch biefe Aneignung bas reinsemitische Befen bei ihnen eine unverkennbare Umwandlung erfahren. Der affprische Staat, obgleich unter ber bespotischen Oberherrschaft feines einen Großkönigs ftebend, ftellt boch auch in feiner zeitweife ungeheuren Ausbehnung ein wohlgegliedertes und durch fefte Ordnung jufammengehaltenes Gange bar, wie es fonft, abgefeben von bem immerbin verhältnigmäßig beschränkten Reiche Davids, in ber vormuhammedanischen Beit ber semitischen Staatenbilbung nirgends gelungen ift, welche es über bie Bilbung fleiner auf ber natürlichen Stammesverwandtichaft rubenden politischen Ginbeiten faum hinausgebracht bat. Um ein fo ausgebehntes und aus mannigfaltigen Glementen zusammengesettes Reich zusammenzuhalten, bedurfte es eines friegstüchtigen Bolles und eines ausgebildeten Beermefens. Dag beides bei ben Affprern wirtlich vorhanden mar, wird burch bie Denkmäler reichlich bezeugt. Der Konig ericheint im Rampf auf bem Streitwagen. "Reiter mit Bogen, geschmudten Rochern und Langen fprengen einber; fcbilobewehrte, bebelmte, um die Bruft und die Beine mit Stahlplatten befleibete Schwerbewaffnete fnien nieber mit vorgestredter Lange und laffen über ihre Baupter binmeg die Schüten und Schleuberer ben Rampf ber Ferne beginnen. Städte werben belagert, indem man die Mauern untergrabt ober erfteigt und mit Sturmboden eine Breiche bricht, in die bas Fugvolt unter bem Schut bes Schildbaches einzieht." Den israelitischen Semiten aber hat diefes wohl ausgeruftete Beer mit feiner feften Taftit und feiner ungeftumen Tapferkeit nach dem Zeugniß bes Propheten Jefaia als etwas Fremdartiges imponirt (5, 27-29):

Rein Müder und kein Strauchelnder darunter, Reiner schlummert, keiner schläft; Richt geht auf der Gürtel seiner Lenden, Nicht zerreißt der Riemen seiner Schuhe. Deß Pfeile geschärft sind, Deß Bogen alle gespannt; Seiner Rosse Hufe gleichen Kieseln, Seine Käder wie der Sturmwind. Sein Gebrüll ist wie des Leuen, Er brüllt gleich jungen Löwen; Und er stöhnt und packt die Beute, Trägt sie sort, und Niemand rettet.

Much die Sagd murbe nach dem Beugniß ber Monumente, wie bei ben Berfern, als die befte Borübung für ben Rrieg mit Gifer betrieben. In ber Ausübung ber bilbenben Runft erbeben fich bie Afiprer boch über bie anderen femitischen Bolfer. Der Bau ibrer Tempel und Konigspalafte ift in einem entipredenden und geschmadvollen Stil gebalten. Die Cfulptur fangt bereits entichiebener an von ber Architeftur fich loszulofen; und obwohl ibre Darftellungen nicht in bem Mage wie die ber ägpptischen Runft auf die mannigfaltigen Geschäfte bes burgerlichen Lebens eingeben, fondern vorzugsweise gur Berberrlichung ber Thaten der Könige und ceremonieller Festactionen bienen, fo verratben fie doch im Unterichiebe von bem ibealifirenden ägpptischen Stil eine entschieden realistische Neigung, welche in ftarter Mobellirung, energischer Berausbilbung ber Mustel und in einer bis auf "bie Febern ber Flügel, die Saume ber Gewänder, die Geschirre ber Bferbe, ja felbst bas feine Sautden, welches ben Ragel nach bem Finger bin einrabmt", fich erftredenben Naturnachabmung fich offenbart. Die religiöse Lyrit ber Affprer zeigt in Bezug auf Bers- und Strophenbilbung überall und auch in Bezug auf den Inhalt baufig mit den Pfalmen Jeraels eine auffallende Aehnlichkeit. So in zwei Bittgebeten und in einem Bufpfalm, welche Schrader überfest hat (Göllenfahrt ber Iftar, S. 88, 90 und 92):

> Gott, du mein Schöpfer, Meine Arme ergreife, Meines Mundes Hauch leite, Meine Hände, sie leite, o Herr des Lichts!

herr! beinen Diener laß' nicht finken! In den Baffern der tofenden Fluth Seine hand ergreife! herr, meiner Vergehungen find viel, Groß find meine Sünden! Der herr in seines herzens Grimm häufte Schmach auf mich; Der Gott in seines herzens Strenge Ueberwältigte mich.

Bang besonders bentwürdig aber ift, daß die Affprer mittels bes Stoffes und ber Anregung, welche fie von Altbabylonien empfangen, auch die epifche Poefie ausbildeten. höchst werthvolle Zengniffe bavon find bie Fragmente, welche aus bem Rrange ber Sagen von Igtubar (Mimrod?) erhalten find, Die chalbaifche Sintflutbgeschichte und die Sollenfahrt ber Iftar. Reben ber Boefie aber murbe auch die Profa mit Gifer gepflegt. Die affprifche Reilschrift biente nicht blog zu monnt mentlaen Inidriften, fondern murbe in wahrhaft Erstaunen erregendem Mage in der bequemen Form ber beschriebenen Thontafelchen für die mannigfaltigften Bwede verwendet. Ein besonderes Intereffe mandte fich bei den Affprern ber Beichichtichreibung gu; und gwar wurden nicht etwa nur die Thaten gleichzeitiger Könige verzeichnet, sondern man fuchte auch durch Anfertigung genauer dronologischer Liften längft vergangene Ereigniffe im Busammenbang feftzubalten. Die Bflege ber Runft und Biffenicaft und insbesondere ber Schreibkunft mar gwar vorzugsweise, aber feineswegs ausschliehlich die Sade ber Eunuden, und wie febr bie Schrift bem Bedürfniß bes täglichen Lebens biente, bezeugt bas bereits erwähnte Bankarchiv der Firma Egibi und Sohne in Babylon. "Alle Sandelsgeschäfte des babylonischen Sofes waren feit der Beit Rebukadnezars Jahrhunderte bindurch diefer Firma übertragen: fie trieb die Steuern ein, die auf Grundftude, auf Korn- und Dattelernten u. f. f. gelegt waren, an fie war bie Abgabe fur Benugung öffentlicher Strafen- ober Bemafferungefanale ju entrichten u. f. w. u. f. w. Co entrollen uns diefe unideinbaren Täfelden ein lebendiges Bild des babplonischen Bolfslebens, wir feben all die mannigfaltigen Bolksklaffen, vom bochften Officier bis gum niedrigften Bauern und Eflaven berab, in den Bofen biefes babylonischen Schathauses fich brangen und ihre Geschäfte abmachen, und gewinnen obendrein burch bas Studium biefer Texte, welche durchweg auf bas forgfältigfte nach Tag, Monat und Jahr bes jeweiligen Königs batirt find, für die Chronologie jener Beit eine reichfließende Quelle erften Ranges" (Friedrich Delitzsch).

Erwägt man alle diese Thatsachen, so muß man schon auf dem Wege der Schlußfolgerung zu dem Ergebniß gelangen, daß die Erziehung der Affprer einerseits auf die Heranbildung zu körperlicher Kraft und Gewandtheit und damit zur Kriegstüchtigkeit, andererseits auf Berbreitung der Schriftkunde unter dem Bolke durch einen geordneten Unterricht gerichtet gewesen sein muß. Glücklicherweise aber wird diese Schlußfolgerung auch durch ausdrückliche Zeugnisse bestätigt. Schon jene Splla-

Hann nn. Nebst einer Borrebe von A. B. v. Schlegel. Bonn, 1837. Bon ben großen Denkmälerwerken selbst sei nur genannt: Lepsius, Denkmäler aus Negypten und Nethiopien. Berlin, 1846 si. Auf Grund der einheimischen Denkmäler und Urkunden hat zuerst Bunsen den fühnen Bersuch einer umfassenden Darstellung der Geschickte und Cultur des alten Negyptens gewagt in seinem Werke: Acgyptens Stelle in der Weltgeschickte, 6 Bde. Hamburg und Gotha, 1844—57. Aus späterer Zeit sind zu nennen: Lepsius, Die Chronologie der Negypter. Berlin, 1849. Brugsch, Geschickte Aegyptens. Leipzig, 1877. Maspero, Geschickte der morgenländischen Bölter im Alterthum. Nebersetzt von Pietschmann. Leipzig, 1877. A. Wiedemann, Geschickte Negyptens von Psammetich I. bis auf Alexander, nebst einer Kritik der ägyptischen Geschickte. 1880. Ebers, Negypten und die Bücher Moses. Leipzig, 1868. Ders., Negypten in Wort und Bild. Stuttgart und Leipzig, 1879.

Sommel, Die borsemitischen Culturen in Aegypten und Babylonien. Leipzig, 1883. Renouf, Borlesungen über Ursprung und Entwidelung ber Religion, erläutert an ber Religion ber alten Aegypter. Autorisirte Uebersetzung. Leipzig, 1881. Eb. Meyer, Set-Typhon. Eine religionsgeschichtliche Studie. Leipzig, 1875.

Maspero, Du genre épistolaire chez les Egyptiens de l'époque pharaonique. Paris, 1872. Linde, Beiträge jur Kenntnig ber altäghptischen Briefliteratur. Leipzig, 1879. Er. bon Schad, Die Unterweisung bes Königs Amenembat I. 1. Salfte. Paris, 1883.

Bur ersten Einführung in Geschichte, Schriftthum, Religion und Kunft ber alten Aegypter leistet die besten Dienste die von Meistern des Fachs versatte Einleitung zu Baededers Aegypten I. Leipzig, 1877. Die bequemste und zugleich durchaus zuverlässige Nebersicht gibt der Artikel Egypten von Ebers in Riehms biblischem Dandwörterbuch, womit der auf die Geschichte Aegyptens sich beschränkende von Lepsius in Herzogs Encyslopädie zu vergleichen ist.

Ranke, I, S. 3-38. Dunder, I, S. 3-226. II, S. 298-316, 317 ff., 481-499, 559-570. Beber, I, S. 72-202. Carrière, I, S. 223-287. Tiele, S. 46-67. Cramer, I, S. 118-140. Schmidt, I, S. 127-140. Billmann, I, S. 126-132; der Berfasser folgt hier leider den irreleitenden Spuren der Senffarth'ichen Schule, läßt es aber doch, wie immer, an feinen und anregenden Winken nicht fehlen.

Etwa ein Menichenalter früber als die babplonisch-affprischen Reilschriften bat bie fogenannte Bierogluphenfdrift Megpptens, "bes eigentlichen Denfmallandes ber Erbe," mit wachsender Berftanblichfeit und unter fortidreitenber Bewältigung bes überaus reichen Literaturmaterials ju uns Europäern ju reben an-Während der für die Aegyptologie so epochemachenden Occupation burch bie Frangofen im Jahre 1799 fand ber Capitan Bouchard (Bouffard) in ber Nabe von Rosette im Nordosten bes Nilbelta eine Tafel von ichwarzem Basalt mit einer bieroglopbijden, einer griechischen und einer in bemotischer Schrift und Sprache geschriebenen Inschrift. Achnlich wie die breifprachigen Achamenibeninschriften von Persepolis, ift biese Tafel von Rosette zu dem berühmten "Schlüffel von Rosette" und zu bem Mittel geworben, das Siegel von bem Buche ber bis in ein Alter von 6 Jahrtaufenden gurudreichenden agyptischen Literatur gu lofen. Bunachft zeigte die griechische Abtheilung ber Inschrift, daß man es mit einem priefterlichen Decrete gu Ehren Ptolemaus V. Euergetes I. (205-181 v. Chr.) zu thun habe, welches in verschiedenen Sprachen und Schriftformen abgefaßt werden mußte, um gleichmäßig von hellenen und Aegyptern verstanden zu werden. Run waren inmitten der

Dbelisteninidriften langft eingerahmte Gruppen von Sieroglopben aufgefallen und batten auf die Bermutbung geführt, bag es bie Ramen ber Könige feien, welche auf diese Beise ausgezeichnet waren; und in der That ließ die Tafel von Rosette feinen Zweifel barüber, baß bie in ihrem bieroglophischen Terte vorkommende Gruppe Diefer Art ben an ben entsprechenben Stellen bes griechischen Textes vorkommenben Ramen Ptolemaios bezeichne. Rachbem man in ber gleichfalls zweifprachigen Inidrift eines auf ber Infel Phylae aufgefundenen fleinen Dbelisten neben bem Ramen jenes Ronigs noch ben feiner Schwefter und Gattin Rleopatra gefunden batte, gelang es ungefähr gleichzeitig (1819-22) ben von einander unabhängigen Bemühungen bes Engländers Thomas Doung und bes Frangofen Francois Champollion, ben Lautwerth von elf Sieroglopbenzeichen festzustellen und zugleich ben Brrthum ju beseitigen, als sei die Bilberschrift ber Megypter rein ibeographischer Ratur und entbehre aller lautlichen Elemente. Durch Berbeiziehung anderer Gruppen wurden die 25 Buchstaben allmählich bestimmt, welche, wie ichon Plutarch richtig angegeben, das ägyptische Alphabet umfaßte; und als Champollion im Jahre 1832 ftarb, war bas Werk ber Entzifferung zwar noch nicht vollendet, aber auf fester Bafis und richtiger Methode ficher begründet. Bas junachft bie außere Geftalt ber agpptischen Schriftzeichen angebt, fo find brei Arten berselben, Die rein bieroglyphifden, die bieratifden und bie bemotifden, ju unterfdeiben. Die rein bieroglyphische Schrift ift eine Ornamentalidrift in bes Bortes voller Bedeutung und besteht aus fenntlicher Abbildung concreter Gegenstände aus allen Bebieten Des Geschaffenen und Gestalteten nebst mathematischen und frei erfundenen Figuren. Es gibt über 2000 Beichen. Sie wird bis in die fpatefte Beit ausichließlich zu monumentalen Zweden verwandt und es liegt ihr ftets ber alte beilige Dialeft ju Grunde, felbft noch in driftlicher Zeit, nachdem fich die gesprochene von ber geschriebenen Sprache bereits ebenso weit enfernt batte, wie etwa bas Italienische von dem Lateinischen. Galt es Denkmaler mit Inschriften gu verfeben, fo wurde jede Sieroglyphe mit bem Meißel ober Binfel ober beiben forgfältig ausgeführt. Schrieb man auf Leber, Papprus, Soly u. f. w. reine Sieroglopben, welche meift jur herstellung von religiöfen Terten verwandt wurden, so begnügte man fich mit einer Umrifizeichnung. Aber auch diese Formen ließen fich vereinfachen und so entftand die fogenannte bieratifde Schrift, ber gleichfalls ber alte beilige Dialett ju Grunde liegt, und in der die Borbilder der einzelnen Reichen faum mehr erkannt werden konnen. Gie wurde ichon im vierten Jahrtaufend v. Chr. geichrieben. Erft im achten Jahrhundert v. Chr. fam das Demotifde in Uebung. Da es größtentheils im burgerlichen Berkehr Berwendung fand, fo legte man ihm die gur Beit feiner Entstehung gesprochene von ber ber Bieroglyphen ftart abweichende Sprache ju Grunde. Rur bei wenigen bemotifden Beiden laffen fich die Borbilber, aus benen sie entstanden sind, erkennen. Erft in nachdriftlicher Beit bediente man fich jur Umidrift bes Aegyptischen auch griechischer Uncialbuchstaben, zu benen man noch

fechs, begiebungsweise fieben aus bem Demotischen entnommenen Rufablettern bingufügte. Go entstand bie toptifde Schrift. Die in ibr aufgezeichneten Schriften, barunter auch Uebersetungen ber biblifden Bücher, ftellen bie von griedischen Fremd- und Lehnwörtern wimmelnbe Sprachform bar, beren fich bie Aegypter in ben erften driftlichen Jahrhunderten bedienten, Die aber doch auch gum Verftandniß ber Sprace ber Sieroglophen einen wichtigen Beitrag geliefert bat. In Bezug auf Die Bebeutung ber agpptischen Schriftzeichen bat fich ergeben, bag fie aus zwei Elementen befteben, einem ibeographischen und einem phonetischen. Das ältere ift zweifellos bas ibeographische, welches aber fpater und zwar bereits auf ben früheften bis auf uns gekommenen Inschriften fo weit hinter bem jungeren phonetifchen gurudtreten mußte, bag bie Begriffszeichen nur noch erklarend und er= gangend gu ben lautlich ausgeschriebenen Gruppen gu treten hatten. Die phonetifden Beiden gerfallen in zwei Theile. 1) Die Buchftaben bes Alphabets, 2) Gilbenzeichen, die ein-, zwei-, brei-, ja fogar vierconfonantig fein können, so daß je ein einziges Zeichen Lautwerthe wie tu, ter, kerh und sechmer ausbrudt. Bu jedem diefer Gilbenzeichen konnen, um die Richtigkeit ber Lefung gu sichern, eine beliebige Angahl berjenigen Laute treten, welche seine Namen bilben; eine febr erwünschte Silfe, ba mehrere Silbenzeichen polyphon find, b. h. verschiedene Lefungen gestatten, wie z. B. das Zeichen ber Bans, welches gewöhnlich se gelesen werben muß, auch als men, hep, ser und in fpäterer Zeit als s, r und u gebraucht werben fann. In fpateren Epochen, namentlich unter ben Btolemaern und Romern, beginnt das Pringip der Afrophonie eine große Rolle zu fpielen, d. b. viele Beiden gewinnen ben Berth bes erften Buchstabens ibres Namens. Go fann bas Beiden der Gans se auch s, das des himmels pet auch p, das des Widders ser auch s gelesen werden. Diefen die eigentliche Grundlage ber Bieroglophenschrift bildenben phonetischen Zeichen gesellen sich nun die ideographischen als ein belebendes und erklärendes Element, indem fie als fogenannte Determinativgeichen bas Wort, binter bem fie auftreten, in die Begriffstategorie verweisen, ju ber es gebort. Das in feiner Entwickelung gebemmte ober beffer erftarrte Altägpptische ift nämlich eine arme Sprache, in der es von Spnonymen und homonymen wimmelt. Oft tritt basselbe Wort für fünf, sechs, ja mehr Begriffe ein. Das Wort any bezeichnet Leben, Schwören, bas Dhr, ben Spiegel und bie Ziege, wie unfer Thor einen nordischen Gott, einen Narren und eine große Bforte. Der Leser wurde nun leicht in Irrthumer verfallen, wenn ihm nicht eben jene Determinativ- ober Klaffenzeichen zu bilfe famen. Wie wir binter bie Benennung bes Gottes Thor etwa feinen Sammer, binter ben Thoren eine Narrenkappe, binter bas Thor eine Thur geichnen tonnten, fo ichrieben die Aegopter any Leben rein lautlich aus, any ben Spiegel mit Beifügung bes Claffenzeichens eines Spiegels, any bas Dbr mit bem Gilbenzeichen ang und bem Bilbe eines Obres ober bem Rlaffenzeichen eines menichlichen Bliebes. Ein und basfelbe Bild beterminirte einen Gegenstand und eine Sandlung

angleich, wenn beibe in die gleiche Begriffstategorie geborten. Co malte man binter jebes mit ber Thatigfeit bes Malens, Schreibens, Denfens und Erklarens, aber auch mit bem Schreibmaterial bes Bappros und jedwebem Schriftstud gufammenbangenbe Bort eine gugebundene Buchrolle ober ein Schreibzeug; aber fo, daß man binter an malen nur bas Schreibzeug, binter an ben Schreiber bas Schreibzeug und eine mannliche Rigur fette, welche lettere anguzeigen batte, bag von einer ichreibenden Berfonlichkeit bie Rebe fei. Bei febr häufig vorkommenden Bortern, namentlich in Steininschriften, ließ man die lautliche Schreibung ganglich fort, feste figurativ für ein Saus einen Sausplan, für Baffer brei Bellenlinien, ober auch symbolisch für bas Abscheuliche und Unerlaubte einen von ben ägyptischen Speises gefegen verbotenen Gifch, fur die Nacht ben himmel mit einem Sterne baran, fur ben Rampf zwei bewaffnete Arme, für Berausgeben eine Deffnung, aus ber fich eine Schnede entfernt, für jebe Bewegung ber Luft, ben Athem, Sauch und bas Windesweben, die von diesem veranlagte Frische und die Freude, welche im Drient gern im Gefolge ber Rublung auftritt, ein ichwellendes Segel. Go bilbete bie Dieroglopbenfdrift ein fur die Sprache, Die fie mitzutheilen bestimmt ift, wohl geeignetes Spftem, welches wenigftens 4000 Jahre in Uebung blieb und mahrend biefer Beit in 5 Berioden fich durch ebensoviel leicht unterscheidbare Rategorien rudfichtlich ber äußeren Korm ber Schriftzeichen bindurch entwidelte: 1) von ber früheften Beit bis jum Ende ber 6. Dynastie; 2) von da ab bis (Die Hyksoszeit mit eingeschlossen) jur 17. Dynaftie; 3) von ber 17. bis 26. Dynaftie; 4) Bom Anfang ber 26. Dynaftie bis zu ben Ptolemäern; 5) Die Beit ber Lagiben und romifchen Raifer, von welchen Decius (249-251 n. Chr.) ber lette ift, ber auf einer Inidrift genannt wird. Immerbin bleibt es auffallend, daß ein Bolf, welches die Möglichkeit, die einzelnen Sprachlaute burch entsprechenbe bestimmte Schriftzeichen auszubruden, bereits erkannt hatte, gleichwol bie ideographischen Elemente in ber Schrift beibehielt. Es erklart fich bies theils aus ber nothwendigfeit, ein vielbeutiges geschriebenes Bort genauer ju bestimmen, theils aus ber ornamentalen Bestimmung ber Sierogluphenschrift, welcher Die 25 einfachen Lettern nicht genügt haben würden, mabrend jest die Mannigfaltigfeit und fünftlerifde Berwendung ber Schriftzeichen auf ben Denkmälern für das Auge einen wohltbuenden Reig bat, theils auch aus dem Beftreben, ber priefterlichen Sieroglopbenichrift ben mofteriöfen Charafter zu bewahren; gang befonders aber boch wohl aus ber Macht ber Gewohnheit, fo daß ein von dieser nicht gebundenes Bolk, mag es nun ein semitisches oder mögen es die Phonicier gewesen fein, bingutommen mußte, um aus ber bieratischen Schrift bas einfache fogenannte phonicische Schriftstem abzuleiten, welches bie Mutter nicht blog ber bebraifchen, sondern auch der griechischen Schrift geworden ift. (Borftebende Darstellung jum Theil wörtlich nach Ebers.)

Erft durch die Entzifferung der einheimischen Denkmäler und Urkunden ift die Wiffenschaft in den Stand gesetzt worden, die vorher bekannten Nachrichten

griedifder und romifder Schriftsteller über Aegypten theils fur bie Foridung recht nugbar ju machen, theils burch Scheidung ber Dichtung und bes Brrthums von ber Bahrheit ju fichten. Erfteres gilt namentlich von ben uns erhaltenen Fragmenten ber agyptischen Denkwürdigkeiten, welche ber aus Gebennptos im Delta ftammende Priefter und Tempelidreiber ju Beliopolis Manethos auf Befehl Ptolemans II. Philadelphus (285-247) auf Grund ber Konigsannalen ber Tempelarchive verfaßt bat. Die Dynaftien- und Königsliften biefes Bertes baben Julius Africanus (in ber erften Sälfte bes britten Nabrbunberts n. Chr.) und — nach einer vielfach abweichenden und minder zuverläffigen Recenfion — Eufebius von Cafarea (geft. um 340 n. Cbr.) in ibren Chronifen aufbewahrt. Etwas fpater als Manethos und auf ähnlicher Grundlage hat ber Polibliftor Eratosthenes, Borsteher ber alexandrinischen Bibliothek, eine Lifte von 38 fogenannten thebaischen Königen aufgestellt, welche, wie die des Julius Africanus, der Byzantiner Georgios Spnfellos im 8. Jahrhundert in seine Chronographie aufgenommen und badurch erhalten bat. Babrend nun biefe Liften gur Deutung ber Angaben ber agpptischen Dentmäler und gur Berftellung bes Rusammenbanges zwischen benfelben gute Dienfte geleiftet baben, batten die fonstigen Berichte ber Griechen und Römer burch die ägyptischen Originalurkunden sehr bedeutende Berichtigungen zu erfahren. Erft burch Pfammetich in ber 26. Dynaftie murbe Aegppten bem Auslande aufgeschloffen. Um 460 v. Chr. bereifte Berodot, vier Sabrhunderte fpater Diodor von Sicilien und ju Anfang ber driftlichen Zeitrechnung Strabo bas Nilthal; auch Plinius in seiner Naturgeschichte und Plutarch, namentlich in feiner Schrift über Isis und Dfiris, theilen manches Lehrreiche mit. Bas biefe Manner, vor allen Berodot, nach eigner Unschauung berichten, trägt ben Charafter ber Zuverläffigfeit an fich, mogegen ihre Berichte über die Religion und die alte Geschichte der Aegypter theils infolge absichtlicher Uebertreibungen und Täuschungen ihrer ägpptischen Gewährsmänner, theils infolge von Migverständniffen und unwillfürlicher Umfegung des ihnen Ueberlieferten in ihre beimische Borftellungsweise von bem Boben ber Thatsachen fich weit entfernen und vor dem Beugniß ber einheimischen Urkunden nicht bestehen konnen.

Bekannt ist Herodots oft wiederholtes gestügeltes Wort, daß Aegypten ein Geschenk des Nils sei. In der That sind die großen natürlichen Borzüge, welchen Aegypten eine so hervorragende Stellung unter den Culturländern der alten Welt verdankt, wesentlich Gaben des segenbringenden Stromes, welcher deshalb am ersten Katarakt, wo er in das eigentliche Aegypten eintritt, von dem dankbaren Bolk durch glänzende Feste göttlich verehrt wurde. Bon da strömt er, ohne einen Nebensluß auszunehmen, in mancherlei Krümmungen gegen Korden weiter, dis er bei Heliopolis sich spaltet, worauf er im Alterthum in sieben Armen durch das Delta hindurch in das mittelländische Meer sich ergoß, während beutzutage von diesen Mündungszweigen nur noch zwei übrig geblieben sind. Auf seinem Laufe durch sein nirgends mehr als drei Meilen breites Flußthal, welches im Westen von

bem libpiden, im Often von bem grabifden Gebirge begrengt wird, lagert er nun an feinen beiden Ufern jene ichwarze Bodenichicht ab, durch welche Aeappten eines der frucht= barften Länder der Erde geworden ift. Und was der Ril so geschaffen bat, bas erhalt er auch durch feine mit beifpiellofer Regelmäßigkeit jahrlich wiederkebrenden Uleberichmemmungen. Babrend bie Grenggebirge gu beiben Seiten in Oberagppten in ihrem Granit und Spenit, in Mittelagppten in ihrem Sanoftein, in Unterägppten in Ralffteinbildungen, im ferneren Diten in Alabafter und Borphor ein treffliches Material für Architektur und Skulptur barbieten, ermächft in ber Rlugebene felbft eine mannigfaltige und üppige Begetation, welche im Alterthum noch weit reicher gewesen ift als beutzutage. Insbesondere ift die Bapprusstaude, welche einst burch "ibre Balber ohne Baume und ibre Gebuiche ohne Blatter" ber agpptischen Landichaft vorzugsweise ihren eigenthumlichen Charafter aufprägte, jest in bas Quellgebiet bes meißen und blauen Ril gurfidgewichen. Auch Die einft mit Gifer betriebene Pflege des Weinstodes ift jest burch den Jelam auf wenige Orte namentlich im Delta eingeschränft. Aehnliches gilt von der Thierwelt Aegyptens. Das Krofodil ift nach Oberägppten, das Rilpferd fogar bis in die heiße Bone gurudgedrangt. Der Lowe, welcher auf den Denkmälern banfig als fonigliche Jagdbeute erscheint, ift gegenwärtig verschwunden, und an die Stelle des gablreichen Sornviebs aus bem Rinder- und Antilopengeschlecht ift fast ausschließlich ber plumpe Buffel getreten. Dagegen bat bas in ber Sptsoszeit eingeführte Pferd wie bas feit bem britten Jahrhundert v. Chr. beimisch gewordene Rameel fich bis beute als Sausthier erhalten, und immer noch wird bie ägpptische Lanbichaft burch eine gablreiche und mannigfaltige Fauna ju Baffer und ju Land belebt.

Das gefegnete Land war von einer Urbevölkerung bewohnt, welche gur Unterideidung von ber fpater eingewanderten eine autochthone genannt werben mag. Das berrichende und das ägpptische Culturleben eigentlich tragende Bolf aber stammte aus Afien, und es bat barum feine Berechtigung, wenn Griechen und Römer Aegypten baufig zu Afien rechnen ober es als ein felbständiges zwischen Afien und Afrika vermittelndes Glied anseben. Die Bölfertafel ber Genesis (C. 10), nach welcher Die Japbetiten ben Norden bes weftlichen Affiens und Europa bevölkerten, Die Semiten füblich von ihnen fich ausbreiteten und an diefe wieder die Samiten im ferneren Suben fich anschloffen, gablt bie Aegupter, wie bas alte Culturvolf im Norden bes perfifden Meerbufens und die von dort nach der paläftinensifden Rufte übergesiedelten Bhönicier, den hamiten bei; und die Ergebniffe der neueren wiffenschaftlichen Forschung enthalten feinen gureichenden Grund, gegen diese Auffaffung Bedenken gu erheben. Denn wenn auch diese Samiten, die Aegypter insbesondere in Bezug auf die Sprache, mit den Semiten fich vielfach berühren und verwandt zeigen, fo ift doch auch ihre von diefen fie unterscheidende Gigenthumlichkeit unverkennbar. Gie bezeugt fich befonders darin, daß ihre Cultur eine in fich festgeschloffene ift. Darum baben die Sumerier und Affabier fie ben femitischen Affprern nicht gebracht, sondern biefe

baben fie von jenen fich bolen muffen; felbit bas bamitifche Sanbelsvolf ber Phonicier bat biefe in fich festgeschloffene Gigentbumlichkeit feines Befens nirgenbs in ber Frembe verleugnet, insbesondere aber bat fie durch die Aegupter ibren enticbiebenften und volltommenften Ausbruck gefunden. Jebenfalls bat die Cultur Diefer Samiten por ber ber Semiten bas ungleich bobere Alter poraus. Schon im Rabre 3892 v. Chr. beftieg Menes, ber erfte biftoriide Beberricher bes Riltbals, ben Thron ber Pharaonen; und bereits aus ber 4. Dynaftie (3127-2956 v. Chr.) befiten wir gleichzeitige Denkmäler, beren Bilber und Inschriften von folder Bollendung find, daß fie eine vorausgegangene Entwidelung von Sabrbunderten ja Sabr= taufenden voraussehen. Auch biefe uralte ägpptische Cultur ift großentheils ein Produkt bes Ril, welches freilich die afrikanische Urbevölkerung nicht zu gewinnen verstand, wohl aber das begabtere und thatkräftigere Geschlecht der Eingewanderten. Diefes ftellt fich als einen wohlgebildeten Menidenidlag bar, welcher wie alle in ber Benefis auf die drei Gobne Roabs gurudgeführten Bolfer ber fogenannten faufasischen Race angebort, und wenigftens in ben Ständen seiner Konige, Priefter und Krieger sein Blut rein zu erhalten wußte, wenn auch fonft infolge der Ber= mischung mit ben Eingeborenen ber faufafische Topus in ben Mumien und Bilbern ber fpateren Epochen minder rein ericeint als in benen ber alteften Beit. Diefem betriebfamen Bolf gab der Ril Beranlaffung, fein Steigen und Fallen burch Strom= meffer genau ju bestimmen, feine Ueberschwemmungen burch Uferbauten und Canale ju reguliren, burch biefe und bie Unlegung von Schöpfrabern ben Ueberfluß aus ber Rabe in entferntere Diftrifte abzuleiten und bamit jugleich beren Bedurfniß gu befriedigen. Die Nothwendigkeit, die verschiedenen Berioden bes leberschwemmungs: prozeffes zu bestimmen, führte zu genauen aftronomischen Beobachtungen und die Sicherung ber burch bie jedesmalige Ueberschwemmung verwischten Brengen bes Grundbesites ju Feldmeffungen, welche ohne gründliche geometrische Renntniffe nicht möglich waren.

Die so gewonnene und geförberte Cultur, welche schon in ihren ältesten uns bekannten Denkmälern die Entwickelung zu einer bewunderungswürdigen Bollkommensbeit bezeugt, hat nun das Gepräge ihrer wesentlichen Eigenthümlichkeit, welches sie im höchsten Alterthum an sich trägt, mit einer Zähigkeit, welche etwa nur in China ihres gleichen hat, durch alle Wechsel der ägyptischen Geschichte hindurch bes bauptet. Den Faden, an welchem diese Geschichte verläuft, bilden jene Opnastienund Königslisten, deren von Manethos her uns überlieserte Gestalt durch die Verzeichnisse von Königsnamen, welche auf zwei Denkmälern in Abydos, je einem in Karnak und Satkarah und in der berühmten Papprushandschrift des Turiner Museums entdeckt worden sind, Bestätigung, Berichtigung und Ergänzung gefunden hat. Troß den in diesen Urkunden enthaltenen genauen Zahlenangaben läßt sich eine zuverlässige Chronoslogie nicht herstellen, weil mehrere der verzeichneten Opnastien offenbar gleichzeitischen einander bestanden und die Zahl dieser Paralleldpnastien sich nicht mit

poller Sicherbeit bestimmen lagt. Dier genugt es, an bie Sauptmomente ber ägpptischen Geschichte zu erinnern. An ber Spige ber 1. Dynastie steht ber bereits genannte Menes (3892 v. Cbr.), welcher in This in Oberägppten refibirte, von wo jedoch schon in der 3. Dynastie der Sit der Regierung nach Memphis verlegt wurde. Die 4. Opnaftie (3127-2956) ift burch bie Erbauer ber großen Boramiden von Gizeb, Cheops (Chufu), Chefren (Chafra) und Myferinos (Menfaura), ausgezeichnet. Reben ber 6., 7. und 8. Dynaftie entstanden die 9. und 10. als Rebendynastien unter der herrschaft selbständiger Könige mit der hauptstadt herakleopolis in Unterägppten. In ber 12. ragt Amenemha III., ber Möris ber Gricchen, bervor, welcher ben Lauf bes Mils regelte, burch bas Bemäfferungswerk bes Mörisfees die Proving Fajum der Bufte abgewann und das Labyrinth erbaute. Seit der 13. Dynaftie grundeten die unter bem Ramen ber Sptfos bekannten femitifden Ginbringlinge ibre fünfbundertjäbrige Berrichaft über bas nördliche Aegypten, indem fie jugleich ägpptische Cultur und Sitte fich aneigneten (2194-1683). Gegen Ende ber Sphioszeit icheint Joseph nach Megppten gekommen gu fein. Erft ber ber 17. Dynaftie angehörende Ahmes (Amofis) I. trieb die Fremdlinge nach Often gurud, und seine Nachfolger, namentlich Tutmes III. (1597-1447), drangen bis jum Tigris vor. Der 19. Dynaftie gebort ber gewaltige Ramfes II. (1392 - 1326) an, welchen mit feinem Bater Seti die Griechen ju ihrem einen Sefoftris verbanben, und welcher nicht blog große Eroberungeguge im Guben bis Dontola, im Norden bis Rleinafien, im Often bis an den Tigris unternahm, sondern auch Runfte und Biffenschaften pflegte und burch eine großartige Bauthätigkeit, vor allem bas Rameffeum in Theben, fein Andenken verewigte. Er ift der im Alten Testamente erwähnte Pharao der Bedrückung. Unter seinem Rachfolger Menephta I. (1326-1306), dem Pharao des Auszugs der Juden, welcher nach agoptischen Angaben in bas Jahr 1317 gefett wird, begann icon eine Zeit bes Berfalls, von welchem bie aguptifche Macht gur früheren Große fich nicht wieder erhob. In ber 20. Dynaftie (1273 - 1095) suchte Ramses III., ber Rhampfinit Gerodots, seinen Ruhm weniger in Rriegsthaten als in verschwenderischer Bracht und Freigebigfeit. Ru Anfang ber 22. Dynaftie (965 - 791) eroberte Scheschenk I., ber Sifak ber Bibel, als Berbundeter Jerobeams gegen Rebabeam beffen Sauptstadt Jerufalem; und nachdem 730 die Aethiopen Thebens fich bemächtigt batten, begründeten fie baselbst neben ber in bas Delta gurudgebrangten 24. saitischen Donaftie eine felbftanbige 25., beren größter Konig Tabarka, ber Tirhaka bes Alten Testamentes, jum ersten Mal mit ben gur bochften Machtentwickelung gelangten Affprern gusammenfließ. Die Rämpfe, welche Megppten feitbem mit wechselnbem Glud gegen Canberib, Afarhaddon und Afurbanipal führte, dienten schließlich boch nur dazu, das Uebergewicht Affpriens zu conftatiren. Erst als die Affprer burch anderweite Kriege in Anspruch genommen waren, gelang es in ber 26. Dynastie Bjamtit I. (654 - 616) mit Silfe griechischer Goldner, die Berrichaft über gang Megppten gu gewinnen und fein Reich, welches nun erft bem Frembenverkehr erschloffen murbe, auf eine bobe Stufe ber Macht zu erheben. Allein icon fein Cobn Reco unterlag 604 bei Rarfemifch gegen die an die Stelle ber Affprer getretene babylonische Grofmacht unter Nebutadnezar, welchem auch Uapbris, ber Sophra der Bibel, trot anfänglich gludlichen Rampfen einen dauernden Widerstand nicht zu leiften vermochte. wurde von Amasis enttbront, welcher mabrend seiner langen Regierung (570 - 526) Aegypten noch einmal einer Rachblüte früherer Berrlichfeit entgegenführte. Unterbeffen aber batte Cprus Die perfifde Weltmacht gegründet und fein Cobn Rambpfes verwandelte nach der fiegreichen Schlacht bei Belufium das ägyptische Reich in eine persifde Satrapie. Die 27. Donaftie wird burch bie persifden Konige von Kambpies bis Darius Robomannus gebilbet und bie agpptischen Berricher, welche neben ibnen als jur 28., 29. und 30. Opnastie geborig verzeichnet werben, find jum Theil nur Ramentonige. Denn bas Abbangigfeitsverbaltniß Acapptens von Berfien murbe burd vorübergebende Erfolge ber ägpptischen Baffen bod nicht völlig aufgelöft, und mit ber Riederwerfung ber perfischen Dacht fiel auch Aegopten 332 Alexander bem Großen als Rriegsbeute gu. Wie biefer mußten auch bie Ptolemaer ober Lagiben (323-30) bas ägpptische Wefen zu schonen, welches auch in dieser Beit fortsubr, feine eigenthumlichen Bluten und Früchte bervorzubringen, die erft unter ber mit ber Schlacht bei Actium (30 v. Chr.) begründeten römischen Berrichaft allmählich ausgeben.

Aus diefer fo bestimmt und dauerhaft ausgeprägten Bolksthumlichkeit der Megypter ift ibr eigentbumliches Staatswefen einerseits bervorgegangen, wie es andererseits gur Erhaltung ber ererbten Sitte wesentlich beigetragen bat. Un ber Spipe bes in eine größere Angahl von Gauen (Nomen) geglieberten Reiches ftand von alters ber ber Pharao, welcher als Abkömmling bes Sonnengottes Ra angeseben und verehrt wurde. In innigfter Berbindung mit feinem Sofe ftanden eine machtige und namentlich in ber Beit bes neuen Reichs durch fonigliche Guld reich beguterte Brieftericaft und ein gleichfalls mit Grundbefit ausgestatteter Rriegerstand, Die tonigliche Macht theils unterstüßend, theils einschränkend. Daß in der Priefterschaft ein besonderer Stand von Biffenden fich bilbete und in bestimmter Trennung von der arbeitenden Rlaffe fortbeftand, auch das bat großentheils in der Ratur bes Landes feinen Grund, deffen geborige Bewirthicaftung auf der einen Seite ein angestrengtes und grundliches Studium erforderte, bei welchem gur praftischen Ausführung bes theoretisch Erfannten feine Zeit mehr blieb, und auf ber anderen Seite eine fo angestrengte forperliche Arbeit, daß diefe die mit ihr Beschäftigten zu boberer geistiger Ausbildung nicht fommen ließ. Cbenfo erklart es fich aus diefen Berhältniffen, daß ber Schut bes Landes einem besonderen Kriegerstande anvertraut wurde und bag die Bertreter ber Runft und ber technischen Gewerbe fich gleichfalls von ben nur mit ber Arbeit ihrer Sanbe Beschäftigten bestimmt fonberten. Aber eben weil diese Stande in Aegopten ein Produtt ber natürlichen Berhaltniffe maren, war ihre Trennung feine fo ichroffe wie bei ben Raften Indiens. Bor allen bilbeten

Die Priestercollegien zu Memphis, Heliopolis und Theben die Stätten, an welchen auch alles zur Lenkung des Staates erforderliche Wissen gepflegt wurde. Bon dort gingen die von außerordentlicher Umsicht zeugenden Gesetze für die complicierte Berwaltung, die sehr ausgebildete Polizei und die Gesetze für das Unterrichtswesen aus, von welchem letzteren noch ausführlicher zu reden sein wird. Auch die Richter wurden aus der Zahl der Priester erwählt und das von ihnen gebildete Obertribunal nahm eine so selbständige Stellung ein, daß selbst der König seinen Entscheidungen sich fügen mußte.

Die Religion bildet bei den Aegyptern noch entschiedener und deutlicher als bei anderen Bolfern bes Alterthums und in einer Beife, welche nur in Indien ein Unalogon findet, die eigentlich begründende und bestimmende Dacht des eigenthum: lichen nationalen Lebens. Ihrer Betrachtung bietet fich auf ben erften Blid eine verwirrende Menge mannigfaltig gestalteter gottlicher Wefen bar, welche bie Aegupter verebren. "Immerbin unterliegt es feinem Zweifel, baß ihre religiöfen Unichauungen ausgegangen find von ber ichlichten Berebrung der Sonne und bes Rils, daß fich an diese früh ein frommer Ahnencultus folog, daß sich mit der Zeit der ein= fache Naturdienst mehr und mehr vergeistigte und ber Ahnencultus die Gestalt einer complicirten Unfterblichkeitslehre annahm" (Cbers). Die Sauptgottheiten ber Megypter find vorwiegend Lichtgottheiten, an ihrer Spige ber Sonnengott mit feiner belebenben, aber burch feine verzehrende Glut jugleich auch vernichtenden Dacht. Die Complicirtheit bes ägpptischen Göttersoftems wurde wesentlich baburch vermehrt, daß ursprünglich local beschränkte Culte später mit ber Bereinigung ber verschiedenen Baue zu einem Reiche gleichfalls gemiffermaßen ju einer Reichsreligion verbunden wurden. In Memphis wurde ber alte Gott Ptab verebrt, ber große Bilbner alles Geschaffenen und zugleich ber Urftoff bes Lichtes, welches als Sonne und Mond in die Erscheinung tritt. Der Sonnengott Ra batte feine Sauptcultusftatte in ber Sonnenstadt Beliopolis und murbe, je nachbem er in feinem Aufgang erscheint ober in seiner Mittagsböbe ober in seinem Untergang ober in seiner siegreichen Macht, in welcher er aus ber Kinsterniß ber Nacht aufs neue fich erbebt, unter verschiedenen Namen und in verschiedenen Gestalten bargestellt. Ursprünglich als Gott des Mondes stand ibm Tot (Tehuti) gur Geite, welcher nachber, ba ber Mondwechsel guerft die Beiteintbeilung bestimmte, als Gott bes Mages und ber Rechnung, ber Wiffenschaft und Runft, ber Rebe und Schrift verehrt wurde. In bem neuen Reich von Theben wurde Ammon, der frühere Localgott biefer Stadt, jum Erben der Attribute aller anderen großen Götter gemacht und an die Spite bes gesammten Götterspftems geitellt und mit ber göttlichen Mutter Mut und mit Chunfu, welcher mit Tot gablreiche Funktionen theilt, ju einer Trias verbunden. Den pragnantesten Ausbrud aber bat fich die ägpptische Religionsanschauung in dem Mpthus von Ofiris gegeben, der einzigen ausgebildeten Göttermythe, welche Aegypten befist. Ifis und Ofiris find Befdwifter und Gatten gugleich. Sorus ift ibr Cobn, Nephthps ihre Schwester, Set-Topbon ibr entarteter, feindlicher Bruder. Wie Ofiris gleichsam alle Sauptgötter

a id aufgenammen bat, fo Rus bie Göttinnen Batbor. Mut und Reit, welche mer, ibulich wie in der semitischen Naturreligion, den mannlichen Gottheiten als Aerrifentunten bes empfangenden Raturlebens gegenübersteben. Und wenn in ser Trus Cfiris, Ifis und horus der lettere bald als Cobn, balt als Gemabl ser Ifis aufzefaßt und andererseits seinem Bater Dfiris gleichgenellt wirt, tiefer ifer ale fein eigener Bater und als fein eigener Cobn ericeint, jo beweift biet, sag in Gefen Gottergeftalten nur einzelne Momente bes Prozeffes bes fich ftete ielog erneuernden Raturlebens festgehalten find, welcher durch die Trias in feiner Gesammtheit targestellt wird. Die Geschichte bes Dfiris, insbesondere fein und ennes Solnes horns Rampi gegen Set-Tophon, symbolifirt den fiegreichen Rampi ses Sonnenlichts mit der Finfterniß, der von dem Ril befruchteten Ratur mit ber Ture ber Bune, bes individuellen Lebens mit ber Dacht bes Todes, bes guten Reinices mit cem bojen. Da die Unterschiede zwijchen den verschiedenen ageptijden Gretheiten teine absoluten, sondern fliegende sind, jo begreift es fich leicht, bas mehr bei ben Brieftern bie Unficht zur Geltung tam, bag alle verichiebenen Gattengeitalten nur Modifilationen eines und besfelben göttlichen Grundwefens feien. itnieffen bari man biefer Anficht nicht ju boben Werth und ju große Bebentung fre meffen, ta fie nicht einmal Araft genug befaß, bas gebildetere religiofe Bewußtien ger Ariefter, geschweige das des Boltes von den mannigsaltigen finnlich mabrnet, fahraren Gottergeftalten loszulofen. Gine gefunde und fraftige Religiontat tenut teine eficterifde Gebeimlebre, sondern tann nicht laffen, von dem fie erfullenben intelt ner oller Welt ju zeugen und mas ihm widerftrebt ju befampfen; und wenn ne me unterlatt, fo beweift fie nur, daß ihr eine flare und energifche wirklich rebaule Uebergeugung fehlt. Besonders carafteristisch im Unterschiede von ben -Religuenen anterer Culturvölker ift ber agpptischen die an die abnliche Reigung Mittanifder Haturvöller erinnernde Berehrung bes gebeimnigvollen Lebens, meldes لنست Berichiebene Thiere werden Gottheiten, beren Befen mit ien Theremelt bewegt. -e been Eigentsumlichteiten in einer gewiffen Bermandtschaft ftebt, zuerft als Attribute \_== herwegeben und cann felbständig als symbolische Personifitationen berfelben verehrt. *3* 2, felt bem Connengotte Ra ber jum himmel emporftrebende Sperber, ber que teiner Afde wieber erstebende Phonix, ber goldfarbige Lowe und ber Mnevisftier. jou mutterlichen Gottheiten die Ruh, dem Weltbildner Btah ber jugleich ben wagungeträftigen dunkeln Aderboben ber Rilufer repräsentirende fomarze Avishier, ter balb freundlichen balb furchtbaren Gottin von Bubaftis bie Rate gur Gete, Bemerkenswerth aber bleibt bei alle bem, daß in Aegopten nicht wie in 女三 jugen bie Gubielt feine Gelbständigkeit an die es umgebende Mannigfaltigkeit (**T** Millidger Abelen verliert; vielmehr zeichnet ben Aegypter wie die Semiten eine burdder Alegeldeliftenheit feines Landes begünstigte Reigung ju innerer Concentration ...., geifriger Sammlung aus. Damit hängt zusammen, daß ihm bas flüchtig Leben unt feinen vergänglichen Gutern nicht genügt, sonbern ein tiefes Bedurfnis

und Berlangen nach ber Fortbauer ber eigenen Berfonlichkeit ibn erfüllt. Der Gebanke ber Unfterblichkeit ber Seele ift auch ben Chinesen und Indern nicht fremd und im Barfismus bat er fich, mit ber Borftellung von ber Auferstehung ber Tobten verbunden, ju bemerkenswerther Rlarbeit und Bestimmtheit, in welcher er jugleich auf bas wirkliche Leben einen bebeutenben Ginfluß ausübt, entwidelt. Nirgenbs aber bat er wie bei ben Neapptern ben eigentlichen Mittelpunft bes geiftigen Lebens und all feines Dichtens und Trachtens gebilbet. Berobot weiß von formlichen Gerichtsverbandlungen mit Unklage und Bertheibigung gu berichten, welche über bie Berftorbenen unmittelbar nach ihrem Tobe gehalten worben feien und nach beren gunftigem Abschluffe erft eine ehrenvolle Bestattung babe vorgenommen werden bürfen. In ben einbeimischen Urfunden spielt bas Tobtengericht eine bebeutende Rolle, welches nach ber Mumifirung ber Leiche und ibrer Ginftellung in die Gruft in der überirdischen oder vielmehr unterirdischen Belt über den Berftorbenen ergebt, und welches unter bem Borfite bes Dfiris entweber bie Geele bes Recht= ichaffenen einem Reiche bes Lichtes und bes Friebens entgegenführt, um bort wieber Dfiris felbst zu werben, ober auch nach freier Babl und in beliebiger Gestalt auf ber Erbe fich wieber ju zeigen; wogegen bie Seelen ber Unreinen und Gottlofen Sahrtaufende lang burch verschiedene ihren Gunden entsprechende Thierleiber hindurch: gequalt werben, bamit fie bann mit ihrem irbifchen Leibe wieber vereinigt werben, um nun endgiltig ewige Geligkeit ober ewige Berbammniß fich zu verdienen. Das bekannte Tobtenbuch ftellt die agyptische Divina commedia einer folden Seelenwanderung bar und wurde jeder Leiche gleichsam als ein Reisehandbuch gur Drient= tierung auf ben verschiedenen Stationen ber außerirbifchen Wanderung in den Sarg mitgegeben. Freilich vermochte ber Aegypter, wie bereits angebeutet, noch nicht bie unfterbliche Seele von der Berbindung mit bem irbifden Leib fich volltommen unabbangig ju benten, und er fuchte baber burch die Runft auch biefem feine Fort-Dauer ju fichern. Go breitete fich nach ber Weltgegend ber Racht und bes Tobes bin, namentlich an bem westlichen Rilufer Theben gegenüber, unter bem Schauplate Des täglichen Erbenlebens je weiter und weiter eine ungeheure Todtenftadt aus; und wenn man von den Indern gefagt hat, daß fie nicht auf der Erde sondern im Simmel gelebt hatten, fo mag von den Aegyptern gesagt werben, daß dieses unterirdische Reich die eigentliche Beimat ihrer innersten Gebanken gewesen fei. Aber weil man bier die gerechte Bergeltung für bas irbifche Berhalten erwartete, fo wirkte Diefe Borftellung auf das wirkliche Leben fraftig und folgenreich ein und half ein von Der mußigen Beschaulichkeit bes Inders weit entferntes bochft rühriges und thatiges Bolt erziehen. Ja der Gedanke an den Tod wurde zu einer Aufforderung zu frischem Lebensgenuß, wie denn nach Berodots bekannter Erzählung (II, 78) bei Gaftmählern ein fleines bolgernes Mumienbild mit ben Worten berum gereicht murbe: "Schau Diefen an, trinke und fei froblich; wenn bu tobt bift, wirft bu wie diefer fein."

Der für das ägpptische Befen so bedeutsamen lebendigen Bechselbeziehung

zwischen bem prattischen Lebensbedürfniß und ber religiösen Anschanung verba die ägyptische Runft ihre Entstehung und ihren Charafter. Die Form bes gebofchten Mauerwerkes, welches jur Abdammung bes Nils und feiner Ran biente, febrt auch in ben für religiofe Zwede beftimmten Bauten wieber, in Bpramiben, in ben abgeschrägten Wanben ber Felsengraber, in ben fcbrag steigenden Polonen der Tempeleingange, und gibt überall der im agpptischen Ge so tief wurzelnden Idee der Abgeschlossenheit einen entschiedenen Ausbruck. Architektur aber ift die einzige Runft, welche in Aegopten zu vollkommener A bilbung gelangt ift. Der ägpptischen Religion ift nicht ber lebendige Prozes Mythenbildung, fondern das Ebmbol darafteriftisch, in welchem ber Beift ben G nicht innerlich durchdringt und belebt, sondern ihm nur außerlich sein Gepräge a brudt und so ein fertiges und festes Bild schafft. Dem entspricht aber ger bas Befen ber Architektur, welche auch ihr fprobes Material nicht innerlich bel und gestaltet, sondern es durch das Gefet des Beiftes außerlich bewältigt und bef 3meden dienstbar macht, indem es ihm zugleich eine Gestalt gibt, welche die 3wed anfündigt und fo ju feinem sombolischen Ausbrucke wird. Die ägopti Architektur aber verrath immer und überall ein Bolt, welches vor allem meffen i rechnen gelernt bat. Darum findet fich in ibr nichts von ber ungebeuerlichen Et bolit indischer Bauwerke, welche eine ichrankenlose Phantafie gur Berletung bes Sch heitssinnes bervorgebracht bat; vielmehr zeigt sich schon in dem Phramident eine wohlthuende Sarmonie ber Makperbaltniffe, in noch boberem Grabe in umfangreichen und wohlgegliederten Tempelanlagen mit ihren Obelisten und it von dem einfochsten Pfeiler aus ju ftets größerer Freiheit und Elegang fich widelnden Säulenkonstruktion, welche frater von der Bapprusstaude und Balme bie gefälligsten Leitmotive hernimmt und fie auf das anmuthigfte werthet. Selbst die überreiche Menge ber bieroglopbischen Inschriftzeichen ift finnreich und geschmacvoll vertheilt, daß fie einen gefälligen Eindruck bervorbring Die Stulptur bat fich von der Architektur noch nicht losgelöft und fommt in traditionellen Starrheit ihrer Symbolit nicht zu bem unbefangenen Realismus affprischen Bildhauerei und bleibt natürlich noch viel weiter entfernt von der fre Bewegung und vollendeten Bergeiftigung griechischer Statuen; wo fie aber bi Die überlieferten Typen weniger beschränkt ift, wie bei ber Darftellung von Portr. und Thiergestalten, ba offenbart fie in Auffaffung und Ausführung ein fei tunftlerisches Berftandniß, wenn fie auch, wie alle symbolische Runft, mehr auf Darftellung bes Charafteriftischen als bes Schönen gerichtet ift. Diefe Richt offenbart fich auch in ber Malerei, welche gleichfalls nur als Schmud an Ber ber Architektur und Ckulptur Berwendung findet. Die unantaftbare technische I dition fordert, daß das Gesicht im Profil, das Auge dagegen sowie Bruft Urme en face erscheinen, und dadurch machen die Menschenbilder den Eindruck Berrenkten; wo es bagegen, wie bei ben Gesichtstypen verschiedener Nationen und

ben mannigfaltigen Thiergestalten, um Darftellung bes Charafteriftischen fich banbelt, ba verrathen die ägpptischen Runftler ben icharfften Blid und bie ficherfte Sand, und wahrhaft bewunderungswürdig ift es, wie insbesondere ber Charafter verichiebener Thiere nicht blog in ausgeführten Bilbern, fonbern icon in ben einfachen Dieroglophenzeichen in wenigen Strichen ben fprechendften Ausbrud findet. Babrend nun die traditionelle Technif die eigentliche Runft ju freierer Entwickelung nicht tommen ließ, bat fie bagegen bem Runftgewerbe gum Bortbeil gereicht, von beffen einfachsten Erzeugniffen fie bas Robe und Geschmacklose fern gehalten bat. Und was nach dem Zeugniffe ber Denkmäler und ber uns erhaltenen Ueberrefte gewerblicher Thätigkeit die Aegypter in der Ziegelbereitung, der Beberei, dem Korbflechten, ber Golb= und Gilberarbeit, ber Baderei, ber Bereitung culinarifder Conferven geleiftet haben, bas beweift, ju welcher hoben Stufe ber Cultur biefes Bolt icon im bochften Alterthum fich erhoben batte. An Seefahrt und Karawanenhandel freilich nahmen die Aegypter feinen Theil, weil ihnen bas Meer als typhonisch galt und fie am liebsten auf bem Boben ihres gesegneten Landes verweilten; aber bie Schiffabrt auf bem Bater Ril murbe von ihnen mit ebensoviel Geschid und Geichmad als Gifer betrieben. Benbet man fich von ben Kunften bes Raums gu benen, welche unter bem Gefete ber Zeit fteben, fo bezeugen Denkmaler und Ur= funden die eifrige Pflege, welche ber Mufit gewidmet murbe. Bedem Gotte bienten aus Mannern und Frauen bestehende Cangercore, beren Gefang von Barfen-, Buitarren. und Alotensviel und namentlich beim Dienfte ber Ifis von bem Schalle bes Siftrums begleitet wurde; und weber bei ben Festen und Gaftmählern ber Könige und Großen und bei festlichen Tangen, noch bei friegerischem Ausmarsch durfte die Mufit feblen. Auch die Boefie fand in bem Rillande einen nicht ungedeibliden Boben. Der Parallelismus ber Glieber, welcher icon auf Denkmälern und Seiligthumern in bem Breife ber Ronige und Gotter hervortritt, bilbet bas rbotbmifche Gefet für ausgeführte Lobgefange und Somnen, und auch die epifche Poefie vom Märchen bis jum Epos bat beachtenswertbe Erzeugniffe aufzuweisen, wie die von bem Schreiber Bentaur gleichzeitig verfaßte Beschreibung ber Schlacht, welche Ramfes II. ben Cheta lieferte. Rur bas Drama ift unvertreten, wenn man nicht etwa in dem Todtenbuche wenigstens seine ersten Anfänge finden will.

Die Poesie leitet von der Kunst der Aegypter zu ihrer Literatur über, welche das schriftkundige und schreibselige Volk in ungeheurer Masse hervorgebracht hat. Schon Herodot (II, 77) nennt die Aegypter "die bei weitem unterrichtetsten Menschen von allen, die er kennen gelernt habe, indem sie unter allen Menschen am meisten für die Erinnerung ausbewahren." Die Erzeugnisse ihrer Literatur sind theils auf die Wände und Säulen, ja auf die Decken und Architrave ihrer Tempel, auf Stelen und Särge, auf Basen und Geräthschaften abgelagert, theils bilden sie, auf Leder, Leinwand, und namentlich auf unzählige Papprusrollen verzeichnet, selbständige Schriftwerke. Elemens von Alexandrien (200 v. Chr.)

gibt von dem Umfang und der Eintheilung der ägpptischen Wiffenschaft und Literatur eine so belehrende und zugleich so bundige Darftellung, bak es ber Mühe lohnt, die betreffende Stelle hier vollständig mitzutheilen (Strom. VI. 4. p. 757 ed. Potter). Sein Bergeichniß ber auf ben hermes Trismegiftos ber Griechen, ben Tot ober Tebuti ber Aegypter, jurudgeführten Schriften ichlieft fic an die Folge an, in welcher bei gottesbienstlichen Aufzügen bie bie verschiebenen Biffenschaften vertretenden Briefterklaffen auftreten, und gwar fo, daß die niedrigeren, den boberen gleichsam den Weg bereitend, diefen vorangeben: ber in bem Berzeichniß zuerst genannte Sanger gebort ber letten, ber zulett genannte Prophet ber erften Rlasse an: "Boran schreitet der Sanger (odde) mit einem der Symbole der Musik. Er muß, sagt man, zwei von ben Buchern bes hermes auswendig wiffen, von benen bas eine homnen an bie Götter entbalt, bas andere Schilberungen bes föniglichen Lebens. Hinter bem Sanger schreitet ber Reitschauer (woodnos) einber mit einem Stundenmeffer in der Hand und einem Balmaweig als Sombol ber Aftrologie. Er muß die aftrologischen Bücher des Germes, vier an der Rabl, ftets im Munde führen, von denen das eine über die Stellung der Kirsterne bandelt, das andere über die Ordnung ber Sonne und bes Mondes und über bie 5 Blaneten (nach einer febr einleuchtenben Bermuthung von Lepfius gehört biefe im Texte frater portommende Angabe bierber), das britte über die Konjunktionen und Bhafen von Conne und Mond, das lette über die Aufgänge ber Geftirne. Dann tommt ber Tempelschreiber (lepozoauuarevs) mit Flügeln an dem Kopfe und einem Buch in hanben und einer Diefrutbe, in welcher Die Schreibtinte und eine Binfe, mit welcher fie schreiben, fich befindet. Er muß die fogenannte Bieroglophit tennen und vie Rosmosgraphie und Geographie und die Chorographie Aegyptens und bes Rillaufes und die Topographie der Grundstude ihrer Tempel und geweihten Blate und die Dasse und die in den Tempeln befindlichen nütlichen Gegenftande. Auf me Genannten folgt ber Stolift (στολιστής, eigentlich ber Bekleiber ber Gotter: biller) mit ber Elle ber Gerechtigkeit und ber Trantopferschale. Er muß alles miffen, mas auf Erziehung und Unterricht und auf das Gefchaft des Opferstemplers, (μουχουφραγιστής, nach anderer Lesart μοσχοσφαγιστής, Opferfolachter) sich begieben begieben und, die frommen Gebräuche ber Aegypter umfaffen g. B. Opfer, Darbringung ber Erfilinge, hymnen, Gebete, Aufzüge, Feste u. bgl. Den Schluß macht Let Anphet (προφήτης), welcher die allen fichtbare Bafferurne umfaßt halt, und ihm folgen die Träger der ausgestellten Brode (την έκπεμψιν των άφτων). Tiefer eilernt als Tempelvorsteher die zehn hieratischen Bucher. Diefe handeln aber von den Gefeben und den Göttern und der gefammten priefterlichen Biloung; denn der Prophet steht bei den Aegyptern auch der Bertheilung ter Steuern vor. Es gibt also 42 durchaus unerläßliche (navo avarnatae) Budjet bes hermes. Bon biesen erlernen bie Obengenannten 36, welche bie gange

Bbilosophie ber Aegupter umfassen; die Tempelwächter (παστοφόροι) aber die übrigen 6, die medicinischen Inbalts find und über ben Bau bes Rörpers und über die Krankbeiten und über die Organe und die Beilmittel und über die Angen und ichlieflich über Gnatologie banbeln" (vgl. über die gange Stelle Lepfins, Die Chronologie ber Aegypter, S. 45 ff.). Diese Darftellung, welche burch die uns erhaltenen und wieder aufgeschloffenen Literaturdenkmaler bestätigt wird, zeigt vor allem, daß die Aegypter die Gesammtheit ihrer Wiffenschaft und Literatur als einen woblgeglieberten, bem gesammten Reiche bes Biffens und feinen einzelnen Gebieten entsprechenben Dragnismus überichauten. Ferner nehmen, wie natürlich wo die Briefter die Bertreter ber Wiffenschaft find, die religiöfen Schriften bie vornehmite Stelle ein, ju welchen auch biejenigen ju gablen find, Die man, freilich nicht im ftrengen Ginne bes Wortes, als philosophische bezeichnen mag. Allein die Briefter baben als echte Aegypter auch bem praftischen Leben und feinen Forderungen ein lebhaftes und fruchtbares Intereffe jugewendet, wie denn icon Plato ber ägpptischen Biffenschaft ben Borwurf macht, daß sie lediglich auf prattische Zwede sich beziehe und darum des boberen veredelnden Ginflusses entbehre. Rur die Geschichte fommt in bem Berzeichniffe wie in ber literarischen Bragis in auffallender Beise gu furg. Bas uns von geschichtlicher Literatur erhalten ift beschränkt fich auf die mageren Berzeichniffe von Königen und auf gleichzeitige schab-Ionenhaft übertreibende Lobpreifungen und dichterische Beschreibungen von Kriegsthaten, ober auf fpatere marchenhafte Ergablungen, womit einzelne Ronige ober auch ihre Großen verberrlicht wurden. Diefer icon im Bergleich mit den Affprern auffallende Mangel an eigentlich geschichtlicher Literatur bei einem Bolte, welches boch auf geschichtliche Denkmäler Werth legt und fo reich an ihnen ift, mag jum Theil Darin feine Erflärung finden, daß in der alten Zeit die Abgeschloffenheit des Bolks ber Entwidelung bes biftorifden Ginnes binberlich war, und bag, als fpater namentlich burch die Kriegszüge ber großen Konige bes neuen Reiches ber Gesichtsfreis sich erweiterte, die bavon ausgebende Anregung boch nicht fraftig genug war, um ben Bann ber burch taufendjährige Ueberlieferung geschütten Schablone für die Fixirung geschichtlicher Greigniffe gu burchbrechen. Sonft aber werden Arithmetit und Geometrie mit Gifer und Grundlichkeit, wenn auch in ichwerfälliger Methode gepflegt und auf das praktische Bedurfniß ber Nil- und Landesvermeffung bezogen; wird Die Aftronomie in ihrem im Alterthum unvermeidlichen Bunde mit ber Aftrologie gu einem ausgebildeten Ralenderwesen verwerthet; wird die Bflege ber Staatswiffenichaft burch wohlformulirte völkerrechtliche Berträge, wie ber aus bem 14. Sahrhundert herrührende zwischen den Aegoptern und ben Cheta oder Aramäern, die Rechtspflege burch ausführliche Gerichtsprotofolle bezeugt; und für bie Pflege ber Medicin und ber in ihrem Dienft ftebenden Naturwiffenschaften, worauf die fechs von Clemens zulest genannten und von den eigentlich heiligen Büchern unterschiedenen Schriften fich begieben, bietet ber Bapprus Ebers aus bem 16. Nabrbundert eine glänzende Bestätigung. Bon ben Götterhymnen und Ceremonialschriften aber uns vieles in dem Todtenbuche erhalten.

Ein fo ausgebilbetes Cultur- und Literaturleben ift nicht bentbar obne ibres Bieles bewußte Ergiebung und planmäßigen Unterricht. Und in That gebt ein pabagogischer Rug burch bas gange Leben in bem Lande bind welches griechische Staatsmanner und Philosophen, Runftler und Gelehrte in langen, aus ber mythischen Beit bis in die Beriode ber Btolemaer und Ri bineinreichenden Reihe als die eigentliche Geburtsftätte bes reichften und man faltigften Wiffens besuchten. Schon bie Natur bes Nillandes wirkte auf feine wohner erziehend ein, indem fie ihrer Arbeit reichen Lohn verhieß, aber auch einer Arbeit, welche auf grundliche Renntnig und treue Beobachtung ber Natu fete fich grundete und es an ausbauernbem Fleige nicht fehlen ließ. Daburch durch die natürliche Abgeschloffenheit bes Landes begunftigt, gewannen auch Ordnungen bes gefellichaftlichen Lebens in Cultuseinrichtung, Staatsverwalts Runft und Wiffenschaft und in ber Familie eine Festigkeit, in welcher fie ben be wachsenden Geschlechtern von Generation zu Generation mit unwiderftehlicher M fich einprägten und fie fich bienftbar machten. Gben biefe traditionelle Unwar barkeit bes ägpptischen Befens mar es, mas ben beweglichen Griechen ir nirte, und nach Plato's Bericht im Timaus (G. 22) jenem alten agyptischen Bri in ftolgem Gelbstgefühl bie Worte in ben Mund gab: "D Golon, Golon, Bellenen bleibt doch immer Rinder, und einen alten Bellenen gibt es nicht!" S Die fonigliche Macht mar von jenen festen Ordnungen in Schranken gebalten von der wuften bespotischen Willfur, wie fie bei anderen orientalischen Serrid porkommt, ift in Aegypten wenig ober nichts zu finden. Allerdings gewinnt bei Betrachtung ber kolossalen Bauwerke Aegyptens und ber Bilber, welche barfte wie von hunderten von Menichen die Wertstude und Felfenkoloffe berbeigeichl werben, ben Einbrud einer "rudfichtslofen Ausbeutung ber Menschenkraft." GI wohl begegnet man bei ben Aegyptern in boberem Mage als bei andern Bol des Drients bem, was eigentlich die Grundbedingung für jede mahre padagog Einwirfung bilbet, ber Achtung ber menfclichen Berfonlichfeit. " Loos ber Bedürftigen war bier ein erträgliches, theils wegen ber großen Leichtig mit der sich der Lebensunterhalt gewinnen ließ, theils wegen der reichen Wohltha die wir ben Staat, die Bermaliungsbeamten und Privatleute gegen Mittellofe i feben. "Die Nacten zu fleiden, Die hungrigen zu fpeisen und die Dürftender tränken"" war eines ber vornehmften Gebote ber alten Aegypter und ichon alten Reiche rühmen fich bobe Berwaltungsbeamte ihrer Borforge für Bittr Baifen und Darbenbe. Das Gittengefet ber alten Aegypter wurde auch in unfe Sinne ein menschlich schönes zu nennen sein, wenn es fich auf weitere Rreife bie specifisch ägpptischen erstreckt baben wurde. Go aber follte es nur auf die Rile beimischen Bürger Anwendung finden, mabrend es alle Fremde, d. i.

igoptische, bem Sag und ber Berachtung aussette. Das Ausland und feine Bepobner geborten bem Set an, waren topboniich, und bie bloge Berührung eines Fremben verunreinigte ben Aegopter, welcher lieber gebungert als mit einem folden n einem Tifche gegeffen haben murbe (1. Mof. 43, 32), und fomobl bie athioifchen, wie die afiatischen Bölker, mit benen er in Berührung tam, selten tannte, ohne ihren Namen mit befdimpfenden Beiworten zu belegen. Unter en Bewohnern ihres eigenen Landes gab es brei gemiebene und für unein gehaltene Menidenklaffen: 1) bie Rinderhirten, welche von femitischer Berunft waren und in ben Mariden bes Delta ihre Beerben weibeten (vergl. 1. Dof. 46, 34); 2) bie fogenannten Roldpten, Die bei ber Balfamirung ben leib ber Berftorbenen ju öffnen batten; 3) die rothhaarigen Menichen, welche man pphonisch nannte (roth war die Farbe des Set), und unter benen sich wenige eineimische Aegypter gefunden baben werben" (Gbers). Wenn sonach auch ber Aegypter ein volles Berftandniß hatte für ben Geift, welcher webet wo er will, fondern eine Werthichatung eines Meniden von außerlichen Bedingungen abbangig machte; o war boch innerhalb ber fo gezogenen Schranken die Bewegung freier und die vechselseitige Anerkennung größer als bei anderen Bolkern bes Alterthums. Daß nie Denkmäler Auffeber bei ber Ziegelbereitung, bem Ginbringen ber Ernte und inderen Arbeiten, alfo jedenfalls untergeordnete Beamte, mit ber Ginzeichnung on Rotigen in ibre Schreibtafel beidaftigt barftellen, geugt fur Die weite Berbreiung der Schreibkunft; und wenn auch die Spröglinge ber bevorzugten Rlaffen nur purch eine Brufung, welche ihnen bas Brabifat eines "Schreibers" verschaffte, die Anwarticaft auf bobere Aemter erbielten, fo begunftigt bies bie Annahme, baß riefe auch folden offen standen, welche nicht durch ihre Geburt, sondern nur durch bre Befähigung empfoblen waren. Am meiften aber tam bie Perfonlichfeit in ber Familie gur Geltung. hier murbe ber Frau eine wurdige Stellung, welche die Briechen in Erstaunen feste, durch bas Gefet gesichert, bas zwar die Geschwifter= be juließ, aber bem Manne nur Gine legitime Gattin gestattete und die Berlegung ber ebelichen Treue mit ftrengen Strafen bebrobte. Die Frau wird öfter "herrin es Saufes" und die Kinder werden bäufiger nach ber Mutter als nach dem Bater genannt. Es tommt vor, daß Ronigstöchter in Ermangelung mannlicher Erben ruf den Thron der Pharaonen erhoben werden, und als ebenbürtige Genossin nimmt pas Weib auch an den geselligen Bergnügungen des Mannes Theil. Die Pflege er Kinder wird, wie Diodor bemerkt, icon barum von bem Gesetze geforbert, peil eine gablreiche Bevölkerung jum Gebeiben des Landes beiträgt, und nach dem Bericht besfelben Schriftstellers murben Eltern, welche ihre eigenen Rinber tobteten, war nicht mit dem Tode bestraft, "aber sie mußten drei Tage und drei Rächte inunterbrochen ben Leichnam in den Armen balten, und bagu war ihnen von ber Dbrigkeit eine Bache beigegeben. Man bielt es nämlich nicht für billig, ihnen bas Beben zu nehmen, da fie ben Kindern das Leben gegeben haben; lieber wollte man

fie burch eine Buchtigung, welche Leib und Reue wirken mußte, von folden Thaten abschreden. . . . Benn ein schwangeres Beib jum Tobe verurtheilt murbe, so durfte fie nicht eber fterben, bis fie geboren batte. . . . Man fand es bochft ungerecht, bas unichulbige Rind an ber Strafe ber ichulbigen Mutter theilnehmen gu laffen, und für ein einziges Berbrechen an zwei Meniden Rache zu nehmen." Es fehlt nicht an Abbildungen, welche bie Innigfeit bes ägnptischen Familienlebens, insbesondere bes Berhaltniffes zwischen Mutter und Rinbern bezeugen, und auch von Rinderspielsachen find Ueberrefte, Buppen, Balle, Raffeln, Rreifel und bergleichen, auf uns gefommen. Freilich gibt von ber häuslichen Erziehung ber Aegypter folgenbe etwas munderliche Notig Diobors feinen febr boben Begriff: "Es ift gang unglaublich, wie wenig Mube und Koften Die Erziehung ihrer Kinder ihnen verursacht. Gie tochen ihnen die nächfte beste einfache Speise; auch geben fie ihnen von ber Papierstaude ben unteren Theil zu effen, soweit man ibn im Feuer roften fann, und bie Burgeln und Stengel ber Sumpfgemachfe, theils rob, theils gefotten, theils gebraten. Die meiften Rinder geben ohne Coube und unbefleibet, ba die Luft fo mild ift. Daber koftet ein Kind feinen Eltern, bis es erwachsen ift, im gangen nicht über gwangig Drachmen (etwa fünfgebn Mark)." Gine gang andere Borftellung von ber ägpptischen Erziehung aber erhalt man, wenn man erfährt, wie in Memphis, Seliopolis und Theben unter priefterlicher Leitung großartige Erziehungs- und Unterrichtsanftalten bestanden, in welchen alle Stufen bes jugendlichen Alters und alle Zweige bes Unterrichts Berücksichtigung und Pflege fanden. Eine altägpptische Priefterschule, wie fie im Setihause zu Theben bestand, bem großen Tempel, welchen Ramfes I., ber Begründer ber 19. Dynaftie, begonnen und fein Cobn Ceti I, vollendet batte, bat Ebers in feiner Uarda (I, 17 ff.) getreu nach Quellen gefchilbert, welche ber Zeit Ramfes II. und feines Nachfolgers Menephta entstammen: "Große Summen waren für feine Ausstattung, ben Unterbalt ber Briefterschaft biefes Seiligtbums und die Entfaltung ber mit ibm verbunbenen Inftitute ausgesett worben. Diese letteren follten mit ben uralten Stätten ber Priefterweisheit von Seliopolis und Memphis gleichen Schritt halten, waren nach ihrem Mufter eingerichtet und hatten die Aufgabe, die neue oberägpptische Residenzstadt Theben auch in Bezug auf wiffenschaftliche Leiftungen über die Sauptftabte von Unteragppten gu erheben. Unter ben ermahnten Inftituten zeichneten fich einige Lebranftalten rübmlich aus. Da war junächft die hohe Schule, in welcher Briefter, Aerzte, Richter, Mathematiker, Aftronomen, Grammatiker und andere Gelehrte nicht nur Unterricht genogen, fondern auch, nachdem fie Ginlag in Die bochften Grade ber Erfenntniß erworben und die Burde ber "Schreiber" erlangt hatten, eine Freiftätte fanden, in der fie auf Roften des Königs ernährt murben und fich vor äußeren Sorgen geschütt und im Berkehr mit ebenbürtigen und abnlichen Intereffen ergebenen Mitarbeitern wiffenschaftlichen Forschungen und Spekulationen bingeben konnten. Eine Bibliothek, in der Tausende von Schriftrollen aufbewahrt wurden

Bucher bildeten. Borbedingung fur jeden weiteren Fortschritt war natürlich, baß ber Schuler lefen und ichreiben lernte, mas bei ber Complicirtbeit bes aaptifden Schriftspftems mit nicht geringer Schwierigkeit, aber zugleich mit einer forberlichen Ginwirfung auf Erwedung und Uebung ber geiftigen Rraft berbunden fein mußte. Ueber ben Gang bes grundlegenden Unterrichts in Diefer Runft, als beren Babrzeichen icon in ber 4. Dynaftie Griffel und Tintenfaß erscheinen, berichtet Clemens (Strom. V, S. 657): "Die Aegypter laffen die, welche fie unterrichten, por allem diejenige Schreibmeife lernen, welche bie Brieffcbrift (epistolographische, wohl gleich: bebeutend mit ber bemotischen) genannt wird; barauf als zweite bie bieratische, beren fich bie beiligen Schreiber (Bierogrammatiften) bedienen; gulet von allen die bieroglyphische." Für die weite Berbreitung bes Schriftgebrauchs bei einem Bolfe gibt es aber keinen entscheidenderen Beweis als bas Borhandenfein eines umfaffenden und leichten brieflichen Bertehrs, und es ift gang natürlich, daß Clemens die für ben Gebrauch bes täglichen Lebens bestimmte Schriftenkunde als die epistolographische bezeichnet. Aus Aegypten besiten wir nun ichon von ber Zeit bes alten Reiches an bis in die ber Ptolemäer, gang besonders aber aus der glänzenden Periode des neuen Reiches Ueberrefte einer außerordentlich reichen und mannigfaltigen Briefliteratur. Bie die Berfaffer und Empfänger der Briefe ben verschiedenften-Lebensftellungen angehören und auch Frauen unter ihnen auftreten, fo werben burch ben Inbalt ber Briefe felbst alle Berufsarten und Lebensverhältniffe berührt und in diefen altehrwürdigen Papprushandschriften ichon feben wir auch nicht felten unter bie officiellen Mittbeilungen ben Rlatich über perfonliche Berhaltniffe und Tagesneuigfeiten fich einschleichen. Insbesondere gemabren bie Briefwechsel zwischen boben Gönnern und boffnungsvollen Schütlingen, zwischen Batern und Lehrern und ftubierenden Junglingen einen Ginblid in die pabagogischen Berhaltniffe. Der Archivdireftor bes foniglichen Schapes Amen-em-ant bat erfahren, bag ber Schreiber Bentaur in seinem Studieneifer nachlaffe und mehr als nöthig die Rneipen besuche, und ermahnt ihn baber nachbrudlich gur eifrigen Erfullung ber Pflichten feines ebrenvollen Berufs unter Sinweifung auf ben reichen Lobn, welchen biefer verheiße. Duau-w-Se-drud legt in einem Briefe feinem Sobn Bapi an bas Berg, wie ber Beruf bes Gelehrten jedem anderen vorzugieben fei, indem er bies an einer gangen Reibe von Berufsarten, bes Schmieds, bes Metallarbeiters, bes Graveurs, bes Maurers, bes Gartners, bes Schufters u. f. w. erlautert. Ginige ber uns erbaltenen Brieffammlungen aber find befonders intereffant, weil fie durch ihre formelhafte, eines wirklichen Inhalts entbebrende Faffung, burch den Mangel an Zusammenhang unter einander und durch birekte Bezugnahme auf Schulverhaltniffe fich beutlich als Mufterfammlungen ju erkennen geben, welche, fei es aus wirklich vorhandenen, fei es aus für diefen Zwed eigens verfaßten Briefen, jum Gebrauch der Schuler gufammengestellt find. Wie in mehreren unter ben Papprus Anaftafi und Sallier, fo ift eine folde Muftersammlung auch in bem aus ber Zeit Menephta I.

berrührenden Bapprus 1094 im Mufeo Civico zu Bologna enthalten, welchen Linde übersett und erläutert bat. Die barin gefammelten vierzehn Briefe geben bem Schuler Unleitung ju ber ceremonioferen Ginkleidung, beren er fich Sobergeftellten gegenüber ju bedienen bat, wie für die einfacheren Formen bes Berfehrs mit Gleich: gestellten und Untergebenen; lebren ibn über die verschiedensten Angelegenheiten sich richtig ausbruden und insbesondere kleine Reisen und die Dertlichkeiten beschreiben, welchen er auf diefen begegnet. Die und ba bort man ben Inbegriff ber discipli: naren Beisbeit ägpptischer Babagogen bindurchklingen, welcher in bem Briefe bes Amen-em-ant an Benbefa in ben oben erwähnten Borten fich ausspricht: "Es gibt einen Ruden bei bem jungen Dann; er bort, wenn er Schlage befommt." In bem Tone folder Disciplin ift ber 5. Brief gehalten, welchen ber Schreiber Mahu von ber foniglichen Werkstatt an ben Schreiber Binem richtet: "Man bringt bir biefes Schreiben, ba bu bandelft wie ein Menich ohne Berftand und ohne Bildung. Roch gur Beit bes Rieberlegens pruft man bich; icon am fruben Morgen unterrichtet man bich; bu aber hörft nicht auf ben Lebrer. Das Gerg empfindet Trauer, baß du nur beinen eigenen Willen ihuft! Denn felbst bas Rameel gehorcht bem Buruf, es lagt fich beraufführen aus Ruid; man bandigt ben lowen und gabmt bas Pferd, nur bich nicht. Man fennt nicht beines Gleichen unter ben Menfchen. Merke bir es!" Und eine entsprechende Schülerantwort theilt Maspero (a. a. o. S. 23) mit: "Bon ber Kindheit an bin ich bei bir gemefen; bu baft meinen Ruden geschlagen und beine Lehren find in mein Dhr eingegangen. Ich bin gewesen wie ein in Galopp gesettes Pferd; ber Schlaf ift weder bei Tage in mein Berg gekommen noch mabrend der Nacht bei mir eingekehrt. Go habe ich im Interesse meines herrn gehandelt wie ein Stlave, ber feinem herrn unterthänig ift." Auch unter biefen Briefen finden fich zwei von einer Frau, der Sängerin des Tehuti, Anket, herrührende und ein anberer, welcher an die Sangerin bes Ra, Raga, gerichtet ift, jum Beweise, bag auch bas weibliche Geschlecht in Aegypten von ber literarischen Bilbung feineswegs völlig ausgeschloffen war. Auch an Lehrschriften fehlt es nicht, wie die Unterweifungen bes Ptabhotep, eine Zusammenftellung praktischer Lebensregeln aus ber letten Zeit ber 5. Dynaftie, die Erzählungen und Rathichlage, welche Amenemba I. gu Anfange ber 12. Dynastie für seinen Sobn, Ufertefen I., niedergeschrieben bat, und bas wunderliche Marchen von bem Geschid zweier Brüder, welches ber Schreiber Enna für ben nachmaligen König Seti II. verfaßt bat.

Mit einem besonderen Eifer, welcher aus der Natur des Landes und den von ihr abhängigen Lebensbedingungen des Bolkes sich leicht erklärt, wurden die zur Mathematik gehörenden Disciplinen betrieben; und die bedenkliche Bemerkung, daß die Ohren des Schülers auf dem Rücken seien, sindet ihre mildernde Ergänzung in dem, was Plato zum Lobe der Methode des mathematischen Unterrichts bei den Aegyptern sagt (Ges. VII, 819): "Das Rechnen wird hier ansangs ganz dem kindslichen Fassungsvermögen gemäß mit Spielen und Bergnügen erlernt, indem mehr

ober weniger Knaben Aepfel ober Kranze in einem gewiffen gablenverbaltniß erbalten und indem Diefelben bei ber Anordnung von friegerischen Spielen, wobei fie ibre Blage andern, und bei bem Bechsel von golbenen, filbernen, ebernen und anderen Schalen, welche fie fich gegenseitig übergeben, Die gum Spiele nothwendig geborenben und paffenben Rablenverbaltniffe berausbringen. Co werben bie Lernenben zu friedlichen Beschäftigungen, zur Rührung bes Krieges und zur Berwaltung des hauses angeleitet, so überhaupt mehr gewedt und mehr zu nüplichen Gliedern bes Staates erzogen." Wenn Diodor berichtet (I, 81): "Die Balaftra und bie Mufit zu lernen ift bei ihnen nicht gebräuchlich; benn fie glauben, burch bie taglichen Uebungen in der Palästra gewännen die Jünglinge statt einer dauerhaften Gefundheit nur Stärke auf furge Beit, Die febr gefährlich werden konne, Die Musik aber fei nicht bloß unnug, fondern für Männer fogar schablich, weil fie gu weich: herzig mache"; so wird diese sonderbare Behauptung ihrem ersten Theile nach schon burch eine anderweite Bemerkung besfelben Schriftstellers wiberlegt (I, 16), wonach auch die Spmnastif, die Unterweisung in taktmäßiger Bewegung und die Bilbung des Körpers zu gefälligem Anstande zu ben Gaben gehört, welche die Aegypter dem hermes oder Tot verdanken; ferner durch das authentische Zeugniß ber ägpp: tischen Denkmäler selbst, auf welchen gymnastische Uebungen nicht selten ben Gegen= ftand ber Darftellung bilben; und endlich burch die Thatfache, bag bie Aegypter ein im Waffenwerk genbtes und friegstuchtiges Bolk waren. Bas aber die Dufik angebt, fo fommt zu oben bereits angeführten Beugniffen für ihre eifrige Bflege wieder bas Lob bingu, welches Blato in seinem politischen und padagogischen Confervativismus dem ägyptischen Musikunterricht spendet (Gef. II, 655 f., XII, 798 f.): "Bei ben Aegyptern burfen bie Dichter nicht etwa nach eigenem Gefallen nur biejenigen Rhythmen, Melodien und Worte auswählen, woran fie felbst bas meifte Bergnügen finden; und bann nicht etwa bie Jugend wohlgesitteter Burger barnach in ben Choren unterrichten, ohne fich im minbeften barum gu befummern, mas für Ginfluß auf Tugend oder Lafter das alles haben werde; fondern bei ihnen ift in ber Art aller Tang und Gefang gebeiligt, bag an bestimmten Westen fur bestimmte Götter, für beren Gobne und für bestimmte Damonen auch bestimmte Opfergefänge und Tange angeordnet find. Ber nun einem ber Götter andere Gefänge oder Chortange aufführen will, den halten die Briefter und Briefterinnen mit den Gefetesmächtern auf beilige und gesetmäßige Beise bavon ab; wenn bingegen berjenige, welchen fie abzuhalten bemuht waren, nur unwillig gehorcht, fo muß er fein ganges Leben bindurch jedem für feine Gottlofigkeit bugen. Diefe gange Unordnung, welche gesetgebende Rlugbeit und Staatskunft in einem febr boben Grade beweift, tann freilich nur ein Gott ober ein göttlicher Mann von fich ausgeben laffen; baber bie Megypter auch ber Ifis bie Gefange gufdreiben, die fich bei ihnen jo lange Beit unverändert erhalten haben" (vergl. A. Rapp, Blatons Erziehungslebre 1833, S. 120). In ber That findet die Wertblegung des griechischen Philo-

fopben auf die Erhaltung ber alten väterlichen Sitte, burch welche bie geschriebenen Befete erft ibre feste Stute erhalten, ohne welche aber fie halt: und machtlos feien, in ber ägpptischen Ergiebung ibre fraftigfte Bestätigung. Ibre gange Tenbeng ift barauf gerichtet, bas von ben Gottern felbft ftammenbe beilige Erbe ber Bater bem beranwachsenden Geschlechte rein ju überliefern und jum vollen Gigenthum au maden; und bem entsprechend bilbet ber unbedingte Geborfam bie eigentliche Carbinaltugend, ju welcher ber junge Megopter ju erziehen ift. Durch die Ginseitigfeit aber, womit diese Saupttugend gepflegt wird, ichlägt fie zugleich in ben Saupt = mangel ber ägyptischen Erziehung um. Die Gebundenheit an eine unverbrüchliche Ueberlieferung bemmt die freie Bewegung und Entwickelung bes Individuums und Die Aenaftlichkeit, womit alles Reue ferngehalten wird, jeden lebendigen Fortschritt. Dazu fommt die ftete Beziehung aller Biffenschaft und Runft auf die praftifchen Lebenszwecke. Darum wird bas Lob, welches Blato bem pabagogifchen Berfabren ber Aegypter im einzelnen fpendet, burch ben Tabel ermäßigt, mit welchem er ihre Richtung im gangen verurtheilt. An fich eble Studien und Runfte werden nur in ben Dienst bes außeren Bortheils gestellt und baburd ju Mitteln erniedrigt, nicht die wahre Beisheit, fondern nur eine außere ichlaue Lebensflugheit ju fordern, durch welche die Aegypter neben den Phoniciern zu bem am meisten auf Erwerb und Besit erpichten (φιλοχυήματον) Bolle werben. Mit dieser Richtung bes ägyptischen Beiftes bangt es jufammen, bag bie Runft ibr Größtes im Gebiete ber Arditettur geleiftet bat, in welcher bas Material im Dienfte eines bestimmten außeren Zwedes verwendet wird. "Dagegen ift es ben Aegyptern nie gelungen, fich in ber Sprache von den Keffeln des Wortes und des Wortbildes, in der Religion und Spekulation von den Reffeln des mythischen Symbols zu befreien, ober auf wiffenschaftlichem Gebiet zu theoretischer Formulirung und Behandlung ber Probleme fortzuschreiten. Benn die Griechen und manche unter ben Neueren vielfach anders geurtheilt haben, weil fie die phantastischen Lehren der ägpptischen Briefter über das Leben nach dem Tobe, über bie Gottheit und bie menschliche Geele für abstrakte, philosophische Spekulationen hielten, fo ift babei überfeben, daß diefelben fur ben alten Negypter nichts weniger als bies, fondern außerft wichtige praktifche Fragen und Ideen waren, bei benen feine gange irbifche und gufunftige Erifteng auf bem Spiele ftand, und daß die ihnen gegebene philosophische Ginkleidung durchaus unägpptisch ift" (Ed. Meber). Go behalt benn Begels geiftreiches Bort feine Berechtigung, bag bas ipredenbste Symbol bes ägyptischen Beistes, welchem es noch nicht gelungen ift, aus bem Banne bes Naturlebens zu voller Freiheit und Gelbständigkeit fich emporjuringen, bas Bild ber Sphing ift, in welchem bas menfchliche Saupt aus einem Thierleibe hervormächst: "Die ägyptische Sphing ift nach einem bedeutungsvollen bewunderungswürdigen Mythus von einem Griechen getodtet und bas Rathfel fo gelöft worden: ber Inhalt fei der Menich, der freie fich wiffende Geift."

## Gefdichte der Erziehung bei den klaffifden Völkern.

## A. Bei ben Griechen.

Literatur: Für diesen und den folgenden Abschnitt außer den betreisenden Klassistern und den bedeutendsten Literaturgeschichten hauptsächlich Beders Charistes (1877 und 78) und Gallus (1863), dann Ufsings Darstellung der Erziehung und des Unterrichts bei den Griechen und Römern, und hauptsächlich das auf staunenswerthe Literatursenntniß gestützte Werk von Dr. Lorenz Grasberger: Erziehung und Unterricht im klassischen Alterthum, 3 Theile von 1864—1881. — Für die Erziehung bei den Griechen allein hauptsächlich Ernst Curtius, Alterthum und Gegenwart. 2 Bände. Berlin, 1875 und 1882. — Adolf Bötticher, Olympia, Das Fest und seine Stätte. Berlin, 1883. — Für die Erziehung bei den Kömern: Bender, Kom und römisches Leben im Alterthum, 1879.

Bon Sem und Ham kommen wir zu Japhet. Wie die Sonne, so schreitet auch die Geschichte der Erziehung von Osten nach Westen. Wir fassen zuerst denzienigen Stamm Japhets ins Auge, welcher die Gegenden bewohnt, wo Asien und Europa zusammenstoßen, und suchen uns ein Bild der Eigenthümlichkeit zu entwersen, welche Land und Leuten ihr besonderes Gepräge aufdrückt.

Kein anderes Land der Mittelzone ist von der Natur im gleichen Maße darauf angelegt, die Thätigkeit seiner Bewohner in jeder Beziehung zu entwickeln, wie die Umgebungen des ägäischen Meeres. Der Boden von Bergen und Flüssen durchzogen, mit den zahllosen Inseln und Halbinseln, an Abwechslung der Gestalt und des Klimas, an Formen und Gegensäßen des Naturlebens reicher, als man nach den geographischen Graden, die das Land umfaßt, erwarten sollte, bietet der sleißigen Hand des Bebauers lohnenden und doch nicht mühelosen Ertrag, so daß er wie auch andere Bölker des Südens durch den Kampf um das Dasein weniger bedrängt ein leichtes, freies Wesen ausbildete, während die harte Wirklickeit im Norden schrösere, ernstere Naturen erzeugt. Wein und Del gedeihen reichlich, letzteres in ausgezeichneter Güte, Gerste mehr als Weizen. Die See aber führt die Früchte des Bodens mittelst der Schiffabrt zu mannigsaltigem Umtausch hinaus, indem sie

jugleich auf ihren "naffen Pfaben" anregenoften Berkehr mit näher und ferner Bohnenben nach allen Richtungen, boch am meiften nach Often bin vermittelt. Das Land, im Norben burch ben Grengwall ber Gebirge meniger guganglich, ift im Innern burch eine Menge von Gauen fo geschieben, bag bie Bewohner ber einzelnen, ihrer Bufammengeborigfeit fich bewußt, gur Behauptung ihrer Gelbftanbigfeit durch die Ratur felbft fich gebrungen fühlten: ibre natürlichen Grenzen waren meift biefelben wie ihre politischen. Das Klima, von welchem ichon bie Alten rühmten (vgl. herodot III, 106), daß es alles Nachtheilige entfernt halte und an allem Guten Antheil babe, indem bie Temperatur ber Luft gwifden Site und Ralte wie abgewogen schwebe, preist auch Blaton (Timäus 24, C. D.), weil Ballas bas Land gur Bohnung ibres geliebten Bolles außerlefen babe, indem es vorzugsweise geeignet fei, kluge und ihr ähnliche Manner bervorzubringen (vgl. E. Curtius, Alterthum und Gegenwart Bb. II, 3: Boben und Klima von Athen). völkerung war in der flaffischen Beriode, zwischen ben Berferfriegen und dem Emportommen der macedonischen Macht, fo gablreich, bag man die Freien und die Stlaven Jusammen bei einem Flächeninhalt von 1000 Quabratmeilen auf gegen fünf Millionen ichatte. Aber biefes Bolk ragte unter allen Nationen ber Erbe burch forperliche und geiftige Borguge berbor. Jenes Chenmaß Leibes und ber Seele, bas bie Grundlage feines Befens bilbet, brachte es als angeftammtes Gut aus ber urfprünglichen Beimat mit, und im Lauf ber Geschichte bilbete es basfelbe naturgemäß aus und entwidelte es funftgemäß nach allen Richtungen. Geine forperliche Beschaffenbeit bezeugt fich, wie E. Curtius (Griech. Gefch. I, 25 f.) barlegt, in ber bilbenben Runft, Die ihre Anschauungen nur aus bem eigenen Bolfe gewinnen fonnte. "Apollon und hermes, Achill und Thefeus, wie fie in Stein und Erz ober in Reichnungen por unferen Augen fteben, find boch nur verflarte Griechen, und bie edle harmonie ihrer Glieber, die milben und einfachen Linien bes Gefichts, bas große Auge, Die furge Stirn, Die gerade Rafe, ber feine Mund gehörten bem Bolte an und waren die natürlichen Kennzeichen besselben. Das Magvolle war ein Sauptdarafter ber forperlichen Ratur ber Griechen. Auch geichnen fich bie in bellenischen Grabern gefundenen Schabel burch feine und normale Bilbung aus. - Das Körperliche aber war ein Ausbrud bes Geiftigen. Denn bie angeborene Liebe gur Freiheit und Selbständigkeit, das lebendige Gefühl der Menschenwurde spiegelte fich in ber geraden Saltung, welche ben Sellenen vom Barbaren auszeichnete und ben einen jum Berrichen, ben andern jum Dienen ju bestimmen ichien." Diefe Formen find nad Friedr. Bifder (Altes und Neues G. 32 ff.) noch jest an ben Bewohnern Griedenlands ju erfennen, obwohl bie flavifchen Ginwanderungen nicht ohne fichtbare Folgen geblieben find. Bifcher ergablt von einem Briefter in mittleren Sabren, ben er in Boftigga am forintbifden Meerbufen fab, beffen ebler Ropf jedem ftrenaften Gefete altgriechifder plaftifder Soonheit entsprach. Die fenfrechte Stirn feste fich mit kaum merkbarer Gingiebung in die eble, gerade, ums Rennen feingebogene

Nafe fort; ben weichen, vollen Mund, bas fraftige Rinn umwallte ber buntle, ichongelodte Bart, die Augenbraue überwölbte mit dem graziofeften Bogen ein großes, dunkles, leuchtendes Auge von einem Reuer, bas bem Blide, felbft wo er gleichgiltig fiel, die bedeutungsvollste Intensität gab, und ba die griechischen Beiftlichen jum langen Barte auch mallende Loden tragen, fo war ein Bild vollendet, bas mich aus ber gangen Umgebung, aus aller Birklichfeit beraus in ben bellen Traum bes alten Bellas trug." Bon einem Chorophylar (Gensb'armes), ber ibm gur Begleitung mitgegeben war, ichreibt Bifcher G. 39: "Er ichritt mit einer Clafticitat, mogegen unfer Gang grob mechanische Arbeit ift, er trug fich wie ein Konig, reiche schwarze Loden rollten fich um feine Stirn, fein Profil naberte fich bem altgriechischen, gang altgriechisch aber war sein prächtiges Auge." (Abamantius fagt, nachdem er in seinem Physiognomifon II, 24 die Boblgestalt ber Griechen im allgemeinen geidilbert: Εὐοφθαλμότατον γὰρ πάντων εθνών τὸ έλληνικόν.) Und über die Saltung ber Griechen überhaupt fagt er G. 24: "Wie gang gemein, ffurril und ärmlich ericien mir bie trage, plumpe, ichlaffe Art, wie wir unferen Rorper einfinten und, von ber gebietenden Seele geloft, frei für fich als fcmere Materie bandeln laffen, neben diefem ftolg aufgerichteten Saupte, diefem eblen Schwunge bes Salfes, biefer berrlich bochgewölbten Mannerbruft, biefen gurudtretenden Schultern, ber freien geraben Saule bes Rudens, biefem elaftischen, ichwebenden und boch gravitätischen Gange!" Durch biefe ihre ursprüngliche Unlage in Berbindung mit ber im allgemeinen herrschenden Mäßigkeit war auch die martige Gesundheit bes Bolkes und die lange Dauer bes Lebens bei fo Bielen begrundet; Greife von neunzig und mehr Jahren waren nichts fo Geltenes. In ber geiftigen Begabung ber alten Griechen tritt neben bem Magvollen besonders ber ideale Bug bervor, vermöge beffen fie bie Richtung auf alles Sobere und Gblere und eine besondere Empfanglichkeit für bas Schone in jeber Form, in ber Rebe und in ben außeren Erscheinungen ber bilbenben, bichtenben wie in ber Tonfunft, in fich trugen und alles, was in biefer Richtung liegt, wenn auch in mannigfaltigen, burch bie Berichiedenheit ber Stämme und Kolonien bedingten Abftufungen, mit Liebe ausbildeten, fo bag bie Reime aller Runft und Wiffenicaft auf Diefem Boben theils ursprünglich aufgiengen, theils zu den iconften Schöpfungen fich entfalteten. Man hat beshalb nicht ohne Grund die griechische Welt den "leuchtenden Menschenfrühling" genannt und erkennt in ihr als hervorstechenden Bug ben Charafter ber Jugendlichkeit, ber ihrem Studium eben auch einen fo unschätbaren Werth als Bilbungsmittel für unfere Junglinge verleiht. Eben für diefen Charafter des Bolkes im allgemeinen ift es bezeichnend, daß "im Anfang ihrer Geschichte ber poetische Jungling Achilles, am Schlusse ber biftorische Jüngling Alexander ftebt, beide auch durch ihren frühen Tod als Lieblinge der Götter erwiesen". Das 3beal der Bereinigung des Schönen und Guten, ber zalozagadia, war ben Griechen eingeboren, allerdings mit ber Ginichrantung, bag ber ftrengere Begriff bes Guten, wenn wir von einzelnen bervorragenden Beiftern abfeben, in

seiner Entwicklung hinter bem bes Schönen zurücklieb und die reinere Sittlichkeit vornehmlich von Erscheinungen der Gewinnsucht und List und dem Jagen nach sinnlichem Genusse nicht selten überwuchert wurde.

Bu solchen Ergebnissen mußte auch die Erziehung von Anfang an mitwirken, und die griechische Geschichte ist wenigstens in vielen Partien hinlänglich erhellt, um über den Antheil, welcher berselben hieran zukommt, das gehörige Licht zu verbreiten.

Die eigentliche Borgeit freilich verliert fich in undurchbringliches Dunkel. Erft in neuerer Beit ift es auf bem Bege ber vergleichenben Sprachforidung gelungen, aus bem Charafter ber genial entwidelten Sprache als ber alteften Urfunde und ber einzigen über die borbiftorifche Beriode bes Bolfes ben nachweis zu führen, baß bie Brieden gum inbogermanifden ober (richtiger) arifden Stamme, ber fich in verschiedenen Zweigen von Sochaffen aus verbreitet bat, und gwar jum grafoitalifden Zweige geboren, ber fich bem Weften gumanbte und über Rlein: affen gunadft bie Lander und Infeln bes Ardipelagus einnahm, ober, mas nach Riepert (Lehrb. ber alten Geographie) für ben größten Theil ber arifcheuropaischen Bolfer mabrideinlider ift, über bie Lanber norblid vom Raufafus und Bontus Die mittleren Theile Europas und von ba aus unter Berbrangung ober Durchbrechung anderer, vorangegangener (illprifcher, ligurifder) und Aufnahme nicht. arifder (iberifder) Bolfericaften bie Balbinfeln im Norben bes Mittelmeers, Sriechenland und Italien, befette. Er trat in bie vericbiebenften Begiehungen mit anderen Bollericaften, namentlich mit ben feefahrenben, banbeltreibenben Phoniciern, Den Culturagenten ber Urgeit, von benen er gur Benütung ber eigenthumlichen Beichaffenheit bes Landes und Meeres bie mannigfachften Anregungen empfing. Dbwohl fich aber bie Sellenen, und givar bie Bewohner jeber einzelnen Lanbichaft, als Autochthonen, als bem Boben, worauf fie lebten, Entfproffene fühlten, fo Interfdieden fie boch von fich felbit bas Bolf, bas guerft ben bortigen Boben urbar memacht habe, eine Art Borbellenen, Die fie vorzugeweise Belasger nannten, ein Mame, welcher nach Riepert (a. a. D. S. 241) "mit gutem Grunde als ein in Tationaler Sprace ein femitifches Bolt bezeichnenber" erflart wirb. Ueber bie Buftanbe im zweiten Jahrtaufend vor Chrifto tann man jeboch nur aus ben über-Tieferten Sagen jener Reiten mehr ober minber fichere Borftellungen gewinnen. Rur To viel ift unverfennbar, bag icon in jener, ber beroifden Beit, bie hauptzielpuntte Der Erziehung bie gleichen maren, wie fpater: es galt bie gleichmäßige Ausbilbung Der geiftigen und forperlichen Rrafte, Die Gewöhnung an Maghalten in allen Dingen, Die Entwidlung bes Gefühls fur bas Schone und Gble, bes Ginnes fur Freiheit Land Unabhangigfeit. Dabin glelt, mas bie Sage von ber Erziehung ber Gotter und Serven berichtet, von bem Centauren Chiron, "bem großen Mann, ber, wie Goethe Tagt (Fauft II, Aft 2), ein ebler Babagog, fich jum Ruhm ein helbenvolt erzog," To namentlich ben Geratles, ber, im einzelnen von ben berühmteften Lehrern in Symnaftit und Dufit unterwiesen, als Beros im eminenteften Ginne bie größte

Adilleus, folange biefer ber Rriegearbeit und ber Reben noch untunbig mar, aufgab bafur ju forgen, bag fein Rögling Sprecher von Reben fei und bagu Bollführer υοη Thaten, μύθων τε όητηο έμεναι πρηκτήρα τε έργων (Miad. IX, 443). So bezeichnet bann fpater Platon an vielen Stellen bie Mufit und bie Somnaftit b. b. bie Beiftes- und die Körperbildung als die Saupttbeile ber naidela und als Orte für bieselbe die Lernschulen und die Uebungspläte (Sidagnaleia nal nalasgrang). Die Rothwendigfeit ber erziehenden Ginwirfung auf die Rnaben bebt berfelbe Philosoph ftart bervor, indem er 3. B. fagt: Der Anabe ift unter allen Geichopfen am schwersten zu behandeln (δ παίς πάντων θηρίων έστι δυςμεταχειριστότατον) und Aehnliches an anderen Stellen. Bu ber tiefften und entscheidenden Fundamentalfrage über bie ursprüngliche Richtung bes menschlichen Willens war man freilich im bellenischen Alterthum noch nicht burchgebrungen, und fo finden fich benn feine feften Anhaltspuntte, woraus auf eine einigermaßen allgemeine Ansicht barüber Schluffe ju gieben maren. Bohl foll Pythagoras gefagt haben, die Menichen feien ichlecht (ότι πονηροί of ανθρωποι); allein wir haben biefe Rotig boch nur einer fpateren Quelle ju banten, bem Reuplatonifer Jamblich aus bem 4. Jahrhundert n. Chr. (περί τοῦ Πυθαγορείου βίου 18, 82). Platon aber icheint fich bas einemal mehr nach ber pelagianischen Seite (wenn es erlaubt ift, biefen einer fpateren Entwicklung angeborigen Ausbrud zu gebrauchen), bas anderemal nach ber antipelagianischen zu neigen. Dem Sandeln dagegen lagen eber die letteren als bie erfteren Grundfate gu Grunde. Die Griechen lebren, es fei die Aufgabe ber Erziehung, die leibenicaftliche Natur, die zuerft bervortrete, (ben Junic) zu befampfen und zwar auf negative und positive Beise, theils burch Strafe, theils burch Gewöhnung, Umgang, Beispiel. Die Meinung viel spaterer Beiten, bag die Lehre bas Sauptmittel ber Erziehung und bas entscheibend wirtsame Mittel fei, bat in ben praftischen paba= gogifden Grunbfagen ber Griechen feine Stupe. Der weife Theognis fagt entichieben: mit Lehren Birft ben Schlechten du nie bilben gum maderen Dann (διδάσκων Οὔποτε ποιήσεις τὸν κακὸν ἄνδο ἀγαθόν. Theogn. ed. Chr. Ziegler 1880 p. 22). Desmegen find fie auch fern von bem Bahn, bag die Bilbung von ber Maffe ber Renntniffe abhange, bag bie Mittheilung von Renntniffen = Erziehung fei.

Als ber älteste Erziehungstheoretiker ber Griechen ist wohl Pythagoras ber Samier anzusehen, bet im 6. Jahrhundert v. Chr. zu Kroton in Großgriechenland wirkte, jedoch in mythisches Halbdunkel gehüllt, mit der unten folgenden Beschränkung nichts von seiner Hand hinterlassen hat. Aristoteles nennt ihn den ersten Lehrer der Ethik, die er aber auf die allein sichere Basis der frommen Gesinnung gründete, indem er Gott zu folgen, nach Aehnlichkeit mit der Gottheit zu streben gebot und seine Sahungen durch das delphische Orakel bestätigen ließ. Weiter wird über ihn berichtet, daß er der Ausnahme seiner Schüler und ihrem Aussteigen in höhere Stusen eine physiognomische Prüfung vorhergehen ließ, von deren Ergebniß auch die Unterweisung und Leitung im einzelnen abhängig war. Bildung, habe er gelehrt, unterscheide den

Freien pom Effaven, ben Griechen vom Barbaren, jur Bilbung aber gelange man burd bie Unterwerfung unter bie Auftorität, wober bas berühmte, freilich bem Digbrauch ausgesette Bort ftammt: er felbft bat es gesagt (auros Equ), mas feine Schuler als entideibenden Grund für alle Aufftellungen gebraucht haben follen; biefe Unterwerfung muffe aber, wenn etwas babei beraustommen folle, eine freiwillige, bas Bernen muffe von Zwang frei fein. Ber aber boren, ben Unterrichtenben boren b. b. lernen wolle, muffe fdweigen, baber ber puthagoreifde Spruch: Die Schweigfamteit ift ju boren begierig (&zeuv&la anovorinon), und die Sage, die Schuler haben in den fünf, nach Anderen in ben zwei erften Sabren ichweigen muffen. Bon ben Schriften, die er feiner Tochter Damo binterlaffen haben foll, find befonders bemerkenswerth die goldenen Sprüche, eine Sammlung ber trefflichften, mabrhaft golbenen Sentenzen und Bahrheiten, welche gur Gelbstprufung, gur Befferung bes Lebens, gur Befestigung im Guten aufforberten, bann bie Schrift von ber Seele, von ber Kinbererziehung, von ber Politit. S. Mullad, Fragmenta philosophorum graec. Vol. I, 193-199. II, 1-129. Beiter ichreiben ibm bie Briechen bie Erfindung bes Rechenbretts und ber Rechenftabe gu, fowie' endlich bei bober Schapung ber Mufit bie Berwerfung ber Blasinstrumente, ber addot, von welcher wir später ausführlicher zu reben haben werben.

Die erste spstematische Pädagogik läßt sich erst aus Platons Werken ableiten, aus denen sich jedoch nicht sowohl eine Darstellung der griechischen Erziehungsgrundsätze und sustände ergibt, als die Theorie jenes einzig hohen Geistes selbst, der besonders in seinen beiden letten großen Dialogen, die vom Staat und von den Gesetzen handeln, seine Grundsätze über Erziehung entwickelt.

Mehr als Platon knüpft Aristoteles an das Bestehende an, so daß wir unsere Erkenntniß der griechischen Erziehung vielsach aus ihm zu schöpfen haben. Auch in der hinsicht verdient er eine besondere Beachtung, als er der Erste ist, der die Erziehungslehre auf Menschenkenntniß gründet; er geht als ächter Grieche von der Bestimmung des Menschen, im Staate zu leben, aus und leitet hieraus die Pflichten der Erziehung in physischer, ethischer und dianoëtischer (theoretischer) Beziehung ab; solcher Erziehung aber kann nur der Freie theilhaftig werden. Auch er hat seine Ansichten über Erziehung hauptsächlich in den acht Büchern vom Staate niedergelegt.

Bon anderen Schriftstellern ist Xenophon zu erwähnen, wiewohl dieser in seiner Erziehungsgeschichte des Chrus (Kioov nacheia) nicht nur in der persischen Erziehung des älteren Chrus seine eigenen Erziehungsgrundsätze dargestellt hat, sondern in dem ganzen Leben dieses Herrschers das Ideal eines solchen schildert, wie es dem dorisch gesinnten Versasser vorschwebt.

Bon Späteren nennen wir noch Plutarch, dessen Schrift über die Erziehung jedoch von zweifelhafter Aechtheit ist, und Lucian namentlich wegen seines Dialogs "Anacharsis oder über die Symnastik".

Sonst sind uns fast nur unter berühmten Namen Titel von Schriften überliefert, welche von ber Erziehung handeln, aber bem Inhalt nach für uns verloren find, während viele moralische und rhetorische Schriften, wie die des Isokrates, pädagogische Lehren in Menge enthalten. Der gelehrte Galenus wollte die ganze Erziehung dem Arzte zugewiesen sehen. Ein Berzeichniß ganz oder größtentheils verzlorener pädagogischen Schriften aus dem griechischen Alterthum gibt Grasberger II, 10 ff.

Welche Mittel aber die erziehende Einwirkung in Anwendung zu bringen habe, darüber können wir die Grundfäße der Griechen wohl am ehesten uns klar machen, wenn wir die verschiedenen Lebensperioden unterscheiden und dieselben nach einander in Betracht ziehen. Da ist es denn bemerkenswerth, daß die Eintheilung der eigentlichen Erziehungsperiode in drei Abschnitte von je sieben Jahren schon bei den Alten, auch bei den älteren Erziehungstheoretikern, bei Platon und noch deutzlicher ausgesprochen bei Aristoteles sich sindet (oi rass epdopässe diaugovortes räs iherses die fint ro node deutzuge Arist.).

In ben erften fieben Jahren ift bas Rind in ber Pflege und Leitung ber Mutter und, wo eine folde vorhanden ift, ber Amme ober ber Barterin. Das Reugeborene wird nach bem erften Babe - in Baffer mit Del, bei ben Spartanern mit Wein gemischt - in Windeln gewidelt, welche jedoch mahrscheinlich einen bem Peplos gleichenden großeren Umfang hatten, als bie jegigen, und begwegen auch geradezu πέπλα (von der Nebenform πέπλου) oder ζμάτια genannt wurden. Spartaner verschmabten fie, ber Abbartung wegen; fie legten auch ben funftigen Staatsburger nicht, wie es anberswo Sitte war, in einen Rorb, fonbern in einen Schild, neben welchen ein Spieß geftedt murbe, um feinen fpateren Beruf gu verfinnbildlichen. Die Sausthure murbe, wenn ein Anabe geboren mar, mit einem Dlivenfrange gefdmudt, wenn ein Madden, mit einer Bollenbinde. Un einem ber erften Tage, jedoch nicht bor bem fünften, murbe bas Rind von einer ber Frauen in Begleitung aller bei ber Geburt betheiligten Berfonen um ben Familienberb getragen, welche Feierlichkeit Amphibromia bieß; jugleich murbe bie Reinigung ber Böchnerin durch symbolisches händewaschen ber Mutter und ihrer Frauen volljogen, und ber Bater erklärte, wie es scheint, bei biefer Gelegenheit, ob er bas Rind annehmen und aufziehen, ober aussehen laffen wolle. 1) Das hauptfeft aber

<sup>1)</sup> Die Aussehung, die namentlich die Mädchen traf, war von der öffentlichen Meinung doch nur in seltenen Fällen gebilligt; in Theben war sie verboten, aber der unvermögende Bater konnte das Kind der Obrigkeit übergeben, die es dann dem Wenigstnehmenden, freilich gegen spätere Diensteleistung, zuwies. In Sparta entschieden die Altesten der betressenden Phyle (religiösen und socialen Genossenschaft), ob das Kind sehlerlos gebildet und kräftig genug sei, um auferzogen zu werden; widrigenfalls befahlen sie, es in die Klust genannt Aussehungsplat (ainobérat) am Taygetus auszusehen und dem Hungertode oder den wilden Thieren preiszugeben. Rach E. Curtius (Griech. Gesch. ed. 4. I, 180) bedeutet die Aussehung nur, daß die schwächlichen Kinder bloß mit den Kindern der Landbevölkerung, welche als Freie auf den Bergen rund um das Spartiatenland herum wohnten (den Periöten), auswachsen dursten. Der Hauptgrund zur Aussehung von Kindern war bei den Alten die Besorgniß, sie nicht ernähren oder ihnen kein leichtes Aussommen verschassen unt kindererseits wurden in Sparta denen, welche drei Söhne aufzogen, Preise zu Theil (Aristot. Polit. II, 6, 13). Abtreibung der Leidessfrucht hielten selbst Platon und Aristoteles, solange sie ohne Empfindung sei, für kein Berbrechen.

murbe mit feierlichem Opfer, mit Schmaufen und Tangen am gebnten Tag gefeiert, Gebete um ein langes glüdliches Leben murben an die Stammgötter (Geol geredter) gerichtet, bas Rind erhielt feinen Namen 1) (febr oft ben bes Grofvaters - ober eines angesebenen Bermanbten -, ein Mabden ben ber Großmutter, vielleicht weil ber Menich erft als Grofvater bie Fortbauer feines Lebens bem Tobe gegenüber in Sobnen und Enteln gefichert weiß) und von ben Eltern und ben naberen Angeborigen, auch ben Stlaven, benen es mobl auch ichwer fallen fonnte, Gefchenke, 3. B. mit Ramen bezeichnetes Spielzeug, woran Eltern ibre Kinder, woran Geschwister einander erfennen konnten. Alls Wieberbolung ber Amphibromia barf bie von ber macebonifden Beit an, nach Göll hauptfächlich wegen Cornel. Nep. Timol. 5, 1 icon früher, jabrlich wiederholte Reier bes Geburtstages angesehen werben. Geftillt murben bie Sauglinge in ber alten Beit vorzugsweise von ben Muttern (Befabe, Benelope), nachber, wenigstens in ben bemittelten Rlaffen, in Folge ber Eitelfeit ber fur ibre Schönheit beforgten Mutter meift von Ammen (rer Dy), wogu man in Athen nicht immer Cflavinnen gebrauchte, fondern auch arme Burgerinnen und felbft Spartanerinnen, die gur Bartung ber Rinder besonders gesucht murben; Alcibiades 3. B. hatte nach Blutarch eine lafonische Barterin ober Amme. Nach ber Entwöhnung pflegte man ben Rindern Sonig, vielleicht mit Sonig verfüßten Brei zu geben; feste Rahrung faute bie Barterin bem Rinbe vor. An Gerathichaften, um Die Rinber in ben Schlaf ju icauteln, fehlte es auch nicht (f. bas liebliche Schlummerlied ber Alkmene Theokrit 24, 6 ff.); auch Rlappern, Balle u. bgl. gab man ihnen jum Spielen. In Sparta gewöhnte man icon bie Rinber gefliffentlich an bas Alleinsein.

In der Kinderstube wurde auch zur Erziehung im engeren Sinne der Grund gelegt, und zwar hauptsächlich von der Mutter, welche, anders als im Orient, im Hause die Herrin, die δεσποινα, war, das griechische Ethos voll und stark in sich trug und es im Berein mit der Amme, die im vertrauteren Berhältniß zu der Familie blieb, und nachher der Wärterin (τροφός) durch Gewöhnung und Zucht auch den Kindern mitzutheilen wußte. Sie hatte nach Lucians Ausdruck die Ausgabe, die Kinder durch Erziehungsmittel der Freigebornen würdig heranzubilden. Das Wirksamste war freilich das Borbild eben der Mutter, das sich dem empfängslichen Gemüthe des Kindes für sein Leben einprägte. War sie doch selbst, wie wir aus Xenophons Dekonomikus (c. 7) ersehen, dem Manne, den sie noch nicht kannte, von ihren Eltern gegeben worden, damit sie thue, was ihr zukomme (γενέσθαιε

<sup>1)</sup> Die Griechen gaben ihren Kindern nur Einen Ramen, dessen Wahl jedoch ganz unbeschränkt war, hauptsächlich auch wegen der Leichtigkeit der griechischen Sprache in der Bildung von Zusammensehungen. Man denke an den Streit des Strepfiades mit seiner Frau über den Namen des Sohnes in den Wolken des Aristophanes. Patronymika wie der Pelide bei Homer kamen bald außer eigentlichen Gebrauch. Wolke man eine genauere Bezeichnung, so fügte man freilich den Ramen des Baters und der Heimat hinzu.

οΐαν δεί — — διοικείν τὰ προςίκοντα αὐτή), was sie denn auch bei Schließung der Sche unter Darbringung von Gebeten und Opfern den Göttern gesobt hatte. Xenophon läßt an der genannten Stelle einen Shrenmann, Jöchomachus, seiner jungen Frau im einzelnen außeinandersehen, was sie zu thun habe, um einer Bienentönigin zu gleichen. Uebrigens sollte sie ohne ihres Mannes Zustimmung nicht über mehr als eines Scheffels Werth verfügen dürsen. Sine tiesere theoretische Aussassung der She sand sich bei den Griechen nicht, obwohl wir aus den zahlreichen Resten von Grabdensmalen und ihren Inschriften jeht noch erkennen, welch zarter Sinn für Familienglück und eheliche Treue unter ihnen lebte. Immerhin ist zuzugeben, daß das Gebot unbedingter ehelicher Treue nur für die Frau galt, während dem Manne neben der rechtmäßigen Sattin noch Kebsweiber und Stlavinnen gestattet waren. Unfrieden in der She konnte auch der Grieche der Schwiegermutter auf Rechnung sehen, aber nicht der und sorder vie Mutter des Mannes, sondern der śworh, der Mutter der Frau.

Die Kinderzucht betreffend, so griff die Mutter, wenn sie es für nöthig hielt, unbedenklich auch zu Schlägen, gewöhnlich mit dem Pantossel oder mit den Sohlen, später auch mit einem Riemen oder Rohr. Als Drohmittel wirkten auch allerlei Schreckbilder (μορμολύχεια, gespenstische Wesen wie Mormo, Akto und Alphito, Lamia und Empusa) und Fabeln, die man (nur in Sparta nicht) den Kindern erzählte, um sie vom Bösen abzuschrecken, so namentlich die äsopischen, wie man ihnen andererseits Erfreuliches vormalte (ήδεις μύθους), um sie zum Guten zu ermuntern. Die Ammenmärchen waren auch dei den Griechen zum Sprichwort geworden und konnten von um so größerem Einsluß sein, da sie sehr oft mit der Götterlehre zusammenhiengen. Platon allerdings verbot ausdrücklich, den Kindern unwahre oder unangemessene Götter- und Heldengeschichten zu erzählen. (Unsern Ansangsworten "Es war einmal" entspricht bei den Griechen zu erzählen. (Unsern Ansangsworten "Es war einmal" entspricht bei den Griechen zu erzählen. Oder nach Aristoph. Wesp. 1182 » was overw nor' zu pür nach zuch zuch zuch zechoos öre oder nach Aristoph. Wesp. 1182 » was overw nor' zu pür nach zuch zuch zuch zechoos besten. Die Kenntzniß nütslicher und schädlicher Kräuter endlich verlangte man vielsach von den Frauen.

Bas die bürgerlichen Verhältnisse betrifft, so stellten in Athen die Väter am Fest der Apaturien (= ομοπατόρια) im Monat Phanepsion ihre im vorhergehenden Jahre geborenen Kinder in der Phratrie mit Opfern und einem Festmahl für die Mitglieder der Genossenschaft vor und ließen sie in das Verzeichniß (φρατορικον γοαμματείον) eintragen, worin eben die politische Bedeutung der Phratrien bestand; später waren sie wesentlich nur Cultgenossenschaften. Hatte ein Kind seinen Bater verloren, so trug der durch den Archon bestellte Vormund dis zum Alter der Ephedie für dasselbe Sorge; war der Vater im Rampf für das Vaterland gefallen, so wurde der Sohn dis zum zwanzigsten Jahre im Prytaneum gespeist und auch sonst ausgezeichnet. Seinen kleinen Sohn nahm der Vater bei den Doriern zu dem einfachen Männermahl (φιδίτια = φειδίτια wegen der Sparsamseit der Mahlzeiten,

die auch im Felde leicht in gleicher Güte zu gewinnen waren, auch ovoolrie gemeinschaftliche Mahle, ferner wegen ihres Einflusses auf Stiftung von Freundschaften auch gederie genannt) mit, wo derselbe auf einem niedrigen Schemel neben ihm saß und eine halbe Portion von der schwarzen — weil mit Blut vermischten — Suppe uedas Zouds ohne alles Gewürz bekam. Bom dreißigsten Jahre an hatten die Männer mit Einschluß der Berheiratheten, auch die Könige regelmäßig daran Theil zu nehmen. Für die Söhne war die Hauptsache, daß sie die Gespräche der Bäter voll anregenden, mitunter auch scherzhaften Inhalts mitanhören sollten. An jedem Tische saßen 15 Mann, die nach freier Wahl, bei welcher eine verneinende Kugel zur Abweisung genügte, zusammengehörten und zugleich auch die Genossenschaft bildeten, indem aus 300 solcher Kameradschaften das spartanische Heer bestand. Die Tische alle sollen an Einem Platze gestanden haben (Pausan. 7, 1, 3). Die Frauen hatten an den Mahlzeiten der Männer keinen Theil, sie aßen in der Regel im Hause.

Un ber geiftigen Bilbung ber griechischen Jugend nahmen bie Mutter in ber nachhomerischen Beit bei ben Joniern nur einen bescheibenen Antheil. Baren fie boch felbit auf ben fast ausschließlichen Aufenthalt im Sinterbaus und bie Geschäfte des Sauswesens in folder Beife beschränkt, baß fie von ben öffentlichen Angelegenbeiten, welche bie Sorgen bes Mannes bilbeten, großentheils ausgeschloffen maren. Benn fie ausgiengen, mußten fie eine Dienerin bei fich baben. Bbibias ließ bie Statue ber Aphrodite Urania in Elis ben guß auf eine Schildfrote fegen, um bie Einfamkeit ber bas Saus butenben Frau zu bezeichnen. Spinnen, Weben (wogu bie Sklavinnen bie Wolle vorbereiteten), Raben, Bafche trodnen und etwa noch ein wenig Lefen und Schreiben, bas waren neben Gefang und Tang bie einzigen Runfte, auf die fich die Krauen verftanden. Die beiben letteren übten fie namentlich auch aus bem Grunde, weil die Mitwirfung ber Mabden und jungen Frauen wie die ber Rnaben und Junglinge in ben Cboren bei ben baufigen, bauptfachlich gottesdienstlichen Reierlichkeiten erforberlich mar, fo bag biefe neben ben tragifden Schauspielen faft bie einzigen Gelegenbeiten für fie maren, auf bas größere Bolfsleben und die mannliche Jugend einen Blid gu merfen. (Die Komodien maren ben Frauen mit Recht nicht juganglich.) Blutard bebt bervor, wie auf ber Infel Reos bie Jungfrauen an jenen Feierlichkeiten Theil genommen und die Freier bei ihren Spielen und Chortanzen zugesehen haben (οί δε μνηστήσες εθεώντο παιζούσας και χορενούσας). Platon lehrte gwar ausbrudlich, bag bas weibliche Gefchlecht von ben Göttern mit geringeren Gaben ausgestattet fei, als bas mannliche, migbilligte aber bennoch bie Sint= aufegung ber Rechte bes erfteren bei ben Athenern. Etwas anders bagegen ftand bie Sache in Sparta, wo bas Berhältniß ber Gefchlechter überhaupt ein naturgemäßeres und die althellenische Sitte nicht in foldem Daß, wie bei ben Joniern, burch die orientalische verbrängt worben war, wo insbesondere die Madden im wesentlichen die gleicher und ebenfo eingetheilten und geleiteten gymnastischen und orchestischen Nebungen hatten, wie die Anaben, nicht jum Nachtheil fur ihre allgemein anerkannte Schönheit. Aller=

=

=

=

31

-

0

=

=

-

bings galten auch unter ben Mannern bie Spartaner für bie idonften. Die ben Madden und Knaben gemeinsamen Bettfampfe und Turnfpiele erwedten ben lebbaftesten Betteifer: ber junge Mann mablte fich feine Gattin mehr nach verfonlicher Buneigung und die spartanische Frau genoß anders als bie athenische bie Rechte ber freien Burgerin. Die griechischen Dichterinnen, von benen bie Literaturgeschichte weiß, waren von borifdem Stamme, wie auch die philosophische Bilbung, welche von manden Frauen berichtet wird, vorzugsweise Pothagoreerinnen angeborte. Deffentliche Schulen ju besuchen galt in Athen für unvereinbar mit ber weiblichen Sittsamfeit; von weiblichem Privatunterricht fehlt jegliche Spur. Nachdem die zebnjährigen Madden am Rest ber Brauronien im Krokosgewand auf Die Afropolis geführt und bort ber Artemis geweiht waren, von welchem Zeitpunkt an fie ben Sprennamen Barinnen, douror, befamen und fabig waren gu Frauen gewählt gu werben, beiratheten fie gewöhnlich - in ber Regel nicht ohne ein Mitgift zu erhalten icon im fünfzehnten Jahre, wobei ber Chebund allerdings in geheimnisvollen priefterlichen Riten geweiht und ber Segen für benfelben in Athen im Tempel ber Burggöttin eingeholt, auch ein Bad aus heiliger Quelle, ber Rallirhoe, genommen murbe, bedurften alfo ber weiteren Ausbildung burch ben Mann. 1) Und boch, fo ludenhaft nach ber Seite bes Biffens bin ber Ginflug ber griechischen Mutter fein, fo febr bie Chefrau manchmal binter ber gebilbeteren, freier gehaltenen Betare (man bente an Afpafia) jurudfteben mochte - es gab aber feine Burgerstochter, bie Betare gemefen ware, fie waren alle Fremde ober Freigelaffene -, fo leifteten die Mutter gleichwohl ju bem gesammten Bildungeresultat ibren nicht ju unterschäßenden Beitrag. Schon in ben erften Jahren follten fie, wenn fie Blaton folgen wollten, ihre Rinder gewöhnen, weber zu viel zu ichreien, bamit fie bavon nicht in ihren fpateren Jahren ein murrifche Art behalten, noch in ber Luft bas Dag zu überschreiten, vielmehr eine im allgemeinen beitere Bemuthöstimmung bei ihnen zu erzielen fuchen. Auf die Bichtigfeit ihrer fittlichen Einwirfung haben wir ichon oben bingewiesen. Man bat bie griechischen Frauen mandmal, auch burch bes Ariftophanes Komobien wie Lyfiftrata verleitet, ichief beurtheilt und babei nicht beachtet, bag ein Bolt, in welchem eine sophofleische Antigone und ähnliche Gestalten geschaffen und bewundert wurden, unmöglich nur entartete Frauen in feiner Mitte gefeben haben fann. Satte die Jungfrau nur für bas Baterhaus gelebt, fo lebte bie Frau in fittsamer Burudgezogenheit nur fur bas paus bes Gatten.

Aber noch ein anderes, was vorzugsweise von den Frauen abhieng, verdient eine eingehende Besprechung: die Pflege der natürlichen jugendlichen Fröhlichkeit, namentlich

<sup>1)</sup> Rur in Sparta verboten es die Gesetze, zarte und unausgebildete Mädchen zur Ehe zu nehmen, es mußten reise Jungfrauen, auf der höhe der Jugendkraft sein. Dafür ehrten aber auch die Spartaner ihre Frauen, ihre Herrinnen, mehr als die Athener, und Gorgo, die Frau des Leonidas, gab der Fremden, die zu ihr sagte, die Lacedämonierinnen allein beherrschen ihre Männer, die treffende Antwort: denn wir allein gebären Männer.

burd Spiele, in welchen fich bie Rugend am Morgenroth bes Lebens erfreuen fann, um ben Wiberschein besselben auch in bie Reit ber boberftebenden Sonne mit binausgunebmen. Die Mutter beginnt naturgemäß auch in biefer Begiebung bie ergieberifche Ginwirfung auf bas Rind, fie querft fpielt mit bemfelben. Die Alten gewähren uns über biefen Gegenstand reichliche Auffdluffe. Gine febr icone Cammlung ber betreffenben Stellen theils aus ben Rlafiffern felbft, theils aus ben Scholiaften und Lexitographen finden wir bei Grasberger, der in der erften Abtheilung bes erften Theils S. 28-163 eben bie Knaben- (und Mabden-)fpiele bebanbelt. Indem wir aus diefer umfaffenden Abbandlung bas, was uns als bas Bezeichnenbfte und Amedmäßigfte ericeint, auszuheben befliffen find, an einzelnen Stellen mit Beigiehung bon Beders Charifles (neu bearb. von S. Goll), geben wir freilich oft über bas Rinbes: alter binaus, um bas bem Gegenstand nach Bufammengeborige nicht ju gerreißen. Bir folgen babei in pabagogifder Beziehung ber Anficht, welche Moller in feinem Artitel "Spiel" in ber Encoflopodie bes gesammten Erziebungs: und Unterrichts: wefens Band IX C. 88-107 entwidelt, bag bem Spiel fur bie Erziehung eine weit bobere Bebeutung gutomme, als ibm bie neuere Beit wenigstens praftifc augugesteben geneigt ift.

Die einfachften, ohne einen Mitfpieler getriebenen Spiele begnügen wir uns faft alle nur eben ju nennen, fo Supfen mit allerlei Unterarten: Ginfugbupfen, Supfen mit bochgebobenen, vor- und rudwarts geschwungenen Armen, Anfersen (besonders von den Madden getrieben, bauptfächlich abmedfelnd mit bem rechten und linken Bein; eine Spartanerin vollzog es taufendmal nacheinander) u. f. m., Rreifel-(idmäbiid: Topf-)fpiel mit Beitide ober Schnur, Reiftreiben, gewöhnlich mit metallenem, bruftbobem, mit flirrenben Ringen ober Schellen versebenem Reif, Stellen: laufen, Stridichautel (alopa), bie bemalten Buppen (xopai) ber Mabden aus Bads ober Thon, Bagelden, Sauschen, Schiffchen, Umwühlen von Sandbaufen. Gin possierliches Spiel war bas Schlauchbupfen (aoxwdiaguog), wobei es galt, fic auf einem mit Luft ober auch mit Bein gefüllten, ringsum mit Del ober Rett bestricbenen Schlauch mit Ginem Bein ftebend gu erhalten, ober gu bupfen, gu tangen, obne berabzugleiten; wem es gelang, fich eine gewiffe Reit auf ber ichlupfrigen Unterlage gu erhalten, ber mar Sieger und befam, wenn ber Schlauch mit Bein gefüllt mar, ben Inbalt. Gines ber natürlichften Anabenspiele, bas bie Phantafie beidaftigt und eine Nachabmung ber Erwachsenen bietet, aus biesem Grunde fich auch überall findet, ift bas Stedenpferd (κάλαμον περιβήναι), wobei fich in alter Reit Alcibiades und felbft Sofrates mit ihren Sohnen von besuchenden Freunden beobachten liegen, wie bann fpater Beinrich IV. und andere berühmte Manner neben ben ungabligen u. T. berühmten. - Cbenfo mit einem unferer Spiele, blinde Rub, ibentisch ift die eber ne Fliege (xalxo uvia), wobei einer der Mitspielenden, dem die Augen verbunden waren, rief: "ich will eine eberne Fliege jagen", und bie andern antworteten: "jagen tannft bu fie, aber nicht fangen", indem fie ibn, ber fich im Rreife berumdrebte, auf

alle Beise nedten. Der, ben er erhaschte, mußte bann an feine Stelle treten. Rleine Abanderungen ergaben fich, wenn 3. B. verlangt wurde, daß ber Fangende nicht bloß einen erhaschte, sondern auch aus einem Ton, den dieser von fich gab, nach ber verstellten Stimme errieth, wer es war. — Das Mallaufen (αποδιδοασχίνδα): Einer fitt mit jugebaltenen Augen in ber Mitte, Die andern laufen auseinander, und wie ber Erfte fich erbebt, um fie ju verfolgen, fucht jeder ben Blat besfelben, das Mal einzunehmen, ohne von jenem unterwegs berührt zu werben. - Unserem Blumpsad ähnlich ift das σχοινοφιλίνδα der Griechen, wobei einer um den Kreis ber Spielenben mit einem Stride (oxocvos) herumgieng, ben er heimlich neben einem ber Sigenben niederlegte: biefer follte ibn alsbalb mit Schlägen um ben Rreis treiben, ober wenn er es nicht fogleich gemerkt batte, von ben Mitfpielenben unter Schlägen im Rreis berumgetrieben werben. - Beim Ronigsfpiel (Bugilivaa) murbe einer burchs Loos ober als ber geeignetfte jum Konig erwählt, ber bann biefe Rolle ben anbern als feinen Unterthanen ober Solbaten gegenüber burchauführen batte, wie ber junge Cprus in ber befannten Ergäblung bei Berobot I, 114-117. - Unter ben Biel- ober Wurffpielen wird zuerst bas Bfablspiel (zvodaliouog) aufgeführt. Jeber ber fpielenden Anaben bat einen runden, vorn jugefpigten Bflod von feftem Holze (xύνδαλος = πάσσαλος), ben er nach einem bereits in ber lockeren Erbe ober bem Rafen feststedenden fo werfen foll, daß biefer berausgeworfen wird und ber eigene bafur fteden bleibt. Das Spiel ift mehr für die fraftigere und geubtere Jugend geeignet. - Bei bem Scherbenfpiel (doroaulvoa) wurde ber Spielplat und bie fpielende Schaar durch eine Linie in ber Mitte abgetheilt. Einer trat auf die Linie und warf unter bem Ruf "Nacht, Tag" eine Scherbe ober eine Mufchel in die Bobe, beren innere, ichwarz bemalte Seite Racht bieß, mabrend bie andere, weiße, Tag genannt wurde. Die Spieler waren ebenso in eine Tag- und eine Nachtpartie geichieben, und bie Bartie, beren Farbe obenan zu liegen tam, verfolgte als bie fiegende die andere, und wer babei ergriffen wurde, bieg Gfel, die gewöhnliche Begeichnung bes Berlierenben, und mußte auf ben Boben figen, ober auch ben Gieger bis an bas Mal hudepad tragen. — Beim Schirken (enorganioues, ichwäbisch: Tangen laffen) galt es, eine Scherbe ober einen flachen Stein vom Ufer eines Bemaffers aus über die Oberfläche ber Wellen bin fo zu werfen, daß er möglichft weithin tangte und die Kläche recht oft berührte. - Beim Umwenden (στρεπτίνδα) fucte man mit einer Scherbe ober Munge eine andere icon geworfene fo gu treffen, baß biefe auf die andere Seite gu liegen fam. - Beim Bettwurf (eig duiller) galt es, rundliche Gegenstände, Ruffe, Knochelden, in der Art zu werfen, bag fie innerbalb eines beschriebenen Rreises blieben. - Beim Grubchenwerfen (τρόπα) wurden Burfel, Rnochel u. bgl. in ein bagu bereit gemachtes Grubchen unmittelbar ober auch gegen eine Band fo geworfen, daß fie in bas Grubchen gurudprallten. -Beim Mangendreben (xalniouos) ftellte man eine Mange auf ihre Kante bin, wirbelte fie wie einen Kreifel berum und brachte fie bann burch Berührung von oben mit einem Finger jum Steben. Das Spiel war vorzugsweise ein Spiel von Frauen und Madchen, wie auch bas folgende, bas Spiel mit fünf Steinchen (πεντάλιθα), wobei man fünf Birbel, Anochel, Steinden von ber inneren Sandflache aus in die Sobe warf und mit ber außeren aufzufangen fuchte. Bang ebenfo fpielen es in Schmaben bie Madden unter bem Ramen Auftatiderles, nur ift bie Rabl ber Steinchen nicht fo bestimmt. - Das Raferfpiel (unhohordn). Bei ben griechischen Knaben war es ber Goldtafer, ben fie an einen gaben banben und fo burch bie Luft jogen. Rach anderer Erffarung ware bas griechische Wort von drebos abzuleiten und bedeutete Mifitafer. - Ausgezeichnet durch Alter und Berbreitung war bas Ballfpiel (σφαιριστική), für welches auch bestimmte Raume, Sphäristerien, in ben Symnafien vorhanden maren. Bir erinnern an die Ronigstochter Raufikaa in ber Dopffee (VI, 100 ff.). Balb murbe ber Ball beftig auf ben Boben geworfen und ber gurudprallende mit ber flachen Sand immer wieder niedergefdlagen (andopağıs); wer am meiften Sprunge bes Balls erzielte, war Gieger, Baoileus, ber Unterliegende ovog; bald wurde ber Ball an eine Wand ober Mauer geworfen und wieder aufgefangen. Stellte fich ber Spieler, als wollte er ben Ball biefem ober jenem Mitspieler zuwerfen, mabrend er ihn bann gang anders wohin marf, um bie Genoffen ju taufden, fo bieß bas Spiel gauleda. Wenn ber Saufe nicht in gwei Barteien getheilt war, fo marf einer ben Ball möglichft weit in die Sobe (ovoaria) und bie andern fuchten ibn in die Bette aufgufangen. Bar ber Ball ein größerer, ein Ballon, fo fieng man ihn nicht mit ber Sand, sondern mit einem Regen u. bgl. auf. Die Athener gaben einmal einem Karpftier megen feines bochft funftvollen Ballipiels bas Burgerrecht. Der Ball geborte ju ben Spielgeratbicaften, welche Die Anaben beim Austritt aus ben Kinderjahren bem Bermes zu weihen pflegten. -Bafferuhr (xlewidou), ber Bafferfpribe abnlich, welche fich unfere Knaben aus einem Stämmehen vom Sollunderstrauch machen, um damit in die Wette gu fprigen ober fich gegenseitig und andere ju neden. - Die beiben junachft folgenden Spiele waren eigentlich Turnspiele, so bas Berrspiel (Siednvorivoa), bei welchem zwei möglichft gleiche Bartien gereiht einander gegenüberftanden und jeder Ginzelne feinen Gegner burch einen beiberseits erfaßten Strid ober auch blog burch Satelgriff ber Finger, Anfaffen ber Sande und Arme berüberzugieben fuchte, bis bie eine Geite Siegerin war. — Beim Seilziehen (έλαυστίνδα, σκαπέρδα) war ein Seil durch einen oben burchlöcherten Bfeiler gezogen; bie beiben Wettfämpfer mit bem Ruden gegeneinander gekehrt (daher καπέρδα zusammenhängend mit καταπέρδειν oppedere) faßten jeder ein Ende bes Seils und jeder fuchte nun ben andern binaufzugieben. - Seilflettern (άναρριχασθαι διά σχοινίου), auch in ber Palaftra genbt, in ermäßigtem Brade auch als Spiel getrieben. — Das Auffiten (&pedoiopic). Derjenige, welcher beim Werfen nach einem Biel ben aufgestellten Malftein nicht umwarf, mußte den Sieger, dem dies gelungen war, auf feinen Schultern nach jenem Biel tragen, wobei diefer ihm mit ben Sanden die Augen gubielt. - Das Aufbuder

freilich, bem immer wieber ber Gebante gu Grunde liegt, Die Annaberung und bas Berhältniß der beiden Geschlechter gu verfinnbildlichen, bat der antite Tang wenig gemein. Er foll überwiegend ben Charitinnen opfern: Die Schönheit und Anmuth bes Rörpers und feiner Bewegungen gur Darftellung bringen, festliche Aufzuge, besonders ju Ehren ber Gottheit, in reicher fünftlerischer Entfaltung verberrlichen, wozu die Theilnehmer (2008vrace) auf Kosten eines Unternehmers (2009yos) mit allem Fleiß eingeübt murben, die brennenden Opfer auf dem Altar umfreifen und in funftvoller Mimit unter Begleitung ber Flote, 1) vorwiegend in rafchem Tempo, Gebanken und Empfindungen, auch die bebeutenoften mythologischen Scenen bem Auge vorführen und in besonderen Reigen darftellen, als konnten die Tangenben, wie Lucian fagt, mit ben Sanden reben. Der genannte Schriftfteller findet baber nach feiner Schrift περί ορχήσεως in bem mimifchen Tange auch ein bilbendes Schaufpiel, ba berfelbe nicht nur bie Unmuth und bie Gemanbtheit eines burchgeubten Rorpers, fondern auch die Schöpfungen eines gebilbeten Beiftes darftelle, ber in ben mannigfaltigen Formen immer wieber andere fünftlerifche Bedanfen jum Ausbrud bringe. Selbst ein Sofrates ftellt ben Berth ber Tangkunft in ethischer und biatetifcher Beziehung hoch und preift fie auch als eine Art die Gefundheit forbernber Rimmergymnaftif (Xen, Symp. II, 16-19). Befonbers bie Anabenchöre ließen vermoge ber natürlichen Schönheit und Grazie ber athenischen Jugend Die Orcheftit als die Krone ber apmnaftisch-mufischen Bilbung eines jonischen Junglings erscheinen. Un ben fpartanischen Symnopabien mar es auch, bag ber berühmte Bechselgefang der drei Chore ertonte, den uns Plutarch (Lyc. 21) aufbewahrt bat: Die Greife (vielleicht ohne Obergewand): wir waren junge Manner einft, von Rraft erfullt (äuues noż jues ädunor vearlar); die Männer (in Baffen): wir aber find es, baft bu Luft, versuch es nur (άμμες δέ γ' είμεν αι δε λης, πείοαν λαβέ); die Rnaben (nadt): wir aber werden einstens noch viel tapfrer sein (άμμες δέγ' ἐσσόμεσθα πολλώ zaopovec). Die Musik wurde, wie man auch hieraus ersieht, weit mehr vom gangen Bolke geubt und war somit weit mehr ein Mittel ber allgemeinen Bolkergiebung als später.

Die Tanzenden waren bekleibet, meist auch bei den sonst immer das Nackte vorziehenden Doriern, mit Ausnahme der hochgepriesenen Symnopädien, wörtlich nackte Spiele, eines der höchsten religiösen und nationalen Feste von Sparta, welches eben die reine Freude an der Schönheit des eigenen Daseins, hauptsächlich an der Jugend der Stadt ausdrückte; die Männer waren auch an den Symnopädien bekleidet. Dasneben war bei der allgemeinen Heiterkeit auch dem Witz der freieste Lauf gelassen. Die Formen (oxhuara) der Bewegung, die in großer Zahl aufgeführt werden, geben noch mehr als die Mundarten Abbilder der Stammeseigenthümlichkeiten, z. B. die lakonische, kretische, jonische, mantineische 2c. Gottesdienstlich waren z. B. die karp-

<sup>1)</sup> Ueber ben Unterschied der antiten Flote von der unfrigen f. weiter unten den Abschnitt über den Unterricht in der Musik.

atifden Chore, welche fpartanische Jungfrauen, barunter die angesebenften und weichsten Töchter ber Stadt, alljährlich ber Artemis Rarpatis (Kuova, eine Stadt Im Norben von Lakonika) ju Ebren in raidem, munterem Tempo aufführten, besaleichen die bachischen und forphantischen. Aus ben gottesbienstlichen Chortangen, bei welchen Ausbrude auffamen wie vopevere Beor einen Gott mit Chortang feiern, Ellager tere einen burch Reigentang ehren, entwidelten fich bann bie profanen, allerdings in noch größerer Mannigfaltigfeit, von den Tangen ber Winger jum Linoslied auf bem Schild bes Achilles in ber glias (XVIII, 569-572) bis gu ben uns erhaltenen Sochzeitliebern 3. B. bei Theofrit u. a., dann namentlich die Baffentange (Ecocouol), die borifde Porrbide mit ibren ichnellen, leichten angpaftifden Abothmen voran, ein mimisch friegerifdes Spiel, in welchem zu Sparta und auf Kreta icon fünfjährige Knaben unterwiesen wurden und welches bie Alten als eine ber iconften Leiftungen auch besonders lange in seiner Reinbeit bewahrten: die Jünglinge folugen babei mit ben Meffern an bie eigenen Schilbe und wohl auch an bie ber Gegenreibe; in Sparta mar fein Alter und fein Geschlecht von ben Nebungen ausgenommen. An die ländlichen Dionpfosfeste schloß fich gern auch Komisches an. (Am meiften näbern fich ber griechischen Orcheftif von ben beutigen Turnübungen bie Spieg'iden Reigen.) Bon einzelnen Tänzen wird ausbrudlich als etwas Besonderes bervorgeboben, daß Runglinge und Jungfrauen fie gemeinschaftlich tangten, fo von ben Kreistänzen in Kreta und ber Umgegend, von dem Kettentang opwog, wobei der den Reigen führende Jungling in fraftigen mannlichen Bendungen vortangte, Die Jungfrau in gudtiger Grazie ibm folgte und die weiteren Baare ibnen nachtangten, fo baß fich eine Schnur bilbete, Die nach bem Ausbrud Lucians aus Mannbaftigfeit und Sittsamfeit geflochten murbe. Aber auch die theatralifde Drefitt (in tragifde, fomifde und fatprifde getheilt) artete gulett aus und wurde fittenverberblich.

Bir gehen zur zweiten Erziehungsperiode über, in welche wir schon bisher um des sachlichen Zusammenhangs willen einigemal übergegriffen haben. Der durchschnittlich siebenjährige Knabe trat nun aus der häuslichen Erziehung über in die öffentliche. Dies Wort aber hat bei den Griechen nicht ganz dieselbe Bebeutung wie jett bei uns. Der allgemeine Grundsat, auf welchem die Erziehung ruhte, galt allerdings damals anders als jett: die Griechen nahmen an, der Einzelne gehöre dem Staate und nicht sich selbst oder den Eltern; die Spartaner insbesondere lehrten, die Söhne seien nicht Eigenthum der Bäter, sondern des Staates (ode lötous inverto row narégon rode naīdas, álla nowods rīg nolews à Auxovogs). Es gehörte zum Grundcharakter der hellenischen Anschauung, daß der Mensch ein sür den Staat geschaffenes Wesen sei (öre ávikownos geose nolerend Two Aristot). Die Erziehung war öffentlich, sosern sie im bewußten Interesse der sammtheit lag, sie stand unter dem Einsluß des öffentlichen Geistes und das ganze Bols

intereffirte fich eben begmegen für fie, nicht aber mar fie burch ein eigentliches Befes und von Obrigfeitswegen im Detail angeordnet, eingerichtet und geleitet. Die bagu nöthigen Beranftaltungen waren von Staats: ober Gemeindewegen getroffen, aber ber Rnabe, welcher Gebrauch bavon machte, fam nicht gur Schule, weil es burch ein beichloffenes Bejet, fondern weil es burch die Sitte und die öffentliche Meinung geboten war; es geschah mit Freiheit, nicht aus Zwang. Gin Schulgmang im Sinne ber neueren Beit eriftirte nicht; allerbings aber hatten Eltern, Die ibre Rinder nichts lernen liegen, feinen Anspruch auf Bflege von Seiten berselben im Alter, und "mit Berfaumniß ber Pflicht, Die Rinder gebuhrend gu erzieben, batten fie alle Elternrechte verwirft"; im allgemeinen befahlen ja die Gefete jedem Bater, ben Cobn in Mufit und Gymnaftit unterrichten gu laffen (Plat. Crit. p. 50 D.), und die Bernachläffigung biefer Bflicht murbe vom Areopag gerugt. Go eriftirte denn fein eigentliches Gefet, welches ben Schulbefuch bei Strafe gebot, feine Drbnung, welche für die Abrugung ber einzelnen Schulverfaumniffe Beftimmungen feftfeste; benn die Burger mußten felbit die Bedeutung ber Schule ju murbigen, fie faben ein, bag bas Schulleben einen gang überwiegenden Ginfluß auf Erwedung und Pflege bes Gemeinfinnes, auf Gewöhnung an Unterordnung und Geborfam gegen bas Allgemeine, wie auf bie Stiftung engerer begludenber Berbindungen zwischen ben Einzelnen habe, welche bas jugendliche Leben zu verschönern und bie edelften Freundschaften in den reiferen Jahren zu begründen geeignet feien; ben sittlichen Werth ber Freundschaft aber hat tein Bolt tiefer erkannt als bie Griechen. Man erwartete auch von ber Schule nicht in erster Linie Mittheilung ausgebehnten und gründlichen Wiffens, fondern die Erhaltung und Fortpflangung ber fittlichen Guter ber Nation, besonders ber von den Alten ererbten fittlichen Rucht, und dies mar ber Grund, warum man bie Schulen fur Grundpfeiler ber öffentlichen Boblfahrt bielt. Gine gleiche Bobe ber Anschauung von allen Mitgliebern unseres britten Stanbes gu verlangen mare freilich nicht billig; bem Atbener mar fie unter anderem burch feine Eflaven ermöglicht, für welche bie gymnaftische Bilbung fogar verboten mar. Die bobe Schätung bes Schulunterrichts bei ben Griechen ergibt fich aus ber Thatfache, daß im zweiten Berserfrieg, als die Athener ihre Beiber und Kinder nach Trozen in Argolis flüchteten, die Trozenier nicht nur die Müchtlinge auf öffentliche Roften verpflegen liegen, fonbern auch fur bie Rinber bas Schulgelb bezahlten. Die Mithlenaer aber verbangten nach Melian über abtrunnige Bundesgenoffen die Strafe, bag ibre Rinder feinen Unterricht im Lefen und Schreiben und in ber Mufit empfangen durften, indem es ihnen als die ichwerfte Strafe ericbien, ohne geistige und mufitalifde Bildung leben zu muffen. Bergl. Die Rathichlage, welche Krofus bem Cprus gab, (Herodot I, 155.)

Die Erziehungsmittel waren theils gymnastisch theils musisch, mit anderen Worten theils leiblicher theils geistiger Art; der Berein der γυμναστική und der μουσική (in weiterem Sinn) macht die εγκύκλιος παιδεία aus, d. h. die Bildung, welche

jeder Grieche von Jugend auf fich erwerben follte; mit ber fortidreitenden Ent= widlung bes Böglings fliegen auch bie Forberungen in beiben Richtungen, namentlich feine apmnaftijden Leiftungen betreffend. Die barmonifde Berbinbung biefer beiben Elemente aber, beren je ber Altersftufe entsprechendes Gleichgewicht wie in der Theorie der Beifen, fo in der Braris des Bolfslebens mit bewunderungswürdigem Erfolge angeftrebt murbe, bilbete ben unterfcheibenben Charafter ber griechischen Ergiebung, um beffen willen auch fpatere Gefchlechter immer wieder ihre Lehrmeister in ben Griechen fanden und finden. In ber gangen Erziehung aber war bas fittliche Element, bie Gewöhnung an anftändige Saltung und ftrenge Rucht die Sauptfache, wie benn Platon im Protagoras von ben Eltern fagt, wenn . fie bie Rinber in bie Schule ichiden, icarfen fie bem Lebrer weit bringenber ein, für bie Sittsamkeit berfelben gu forgen, als für ben Unterricht im Lefen und Ritharfpiel. Mitteilung von Wiffen und von Kenntniffen mar nicht bas Erfte, mas als erftrebenswerth galt, fondern Regelung bes Begebrungsvermögens (bes Buide), bas fich im Kinbe guerft entwickle; gu folder Regelung aber fei bas Bidtigfte bie Gewöhnung.

Besonderer Zwed ber gymnastischen Erziehung ber Jugend war nicht sowohl die Borbildung zur Theilnahme an ben großen Kestspielen der Nation, noch weniger jur Athletif, fondern vielmehr die vollständige Entwidlung ber forperlichen Rraft und Gewandtheit zu allfeitiger Tüchtigkeit und fernhafter Gefundheit, Die bewußte berricaft bes Geiftes über ben Rorper, Die Gewöhnung an Geringichätung forperlider Schmerzen und Entbebrungen, bei ben Spartanern insbesondere an Berachtung felbft bes Todes, und bamit möglichfte Steigerung ber Fabigfeit jum ernften Rampf gegen bie Feinde, gur Sicherung ber Freiheit und Unabbängigfeit. Bon ben Spartanern muß man anerkennen, daß die friegerische Ausbildung bei ihnen jum funftlerischen Spftem murbe. Es geborte aber bei ben Griechen überhaupt und wiederum hauptfächlich bei ben Spartanern, gur Gomnaftik auch Gewöhnung an Mäßigkeit bei Befriedigung ber forperlichen Bedurfniffe, alfo namentlich im Effen, Trinfen und Schlafen. Der spartanische Knabe trug weber Schube noch Kopfbebedung und schlief auf blogem beu, Strob ober Schilf; er mußte Gelbftbeberrichung und Gehorsam gegen bie Gefebe fich jur ftrengften Norm machen, bamit auch bie Stadt nach bem Ausbrud bes Simonibes die Mannerbezwingerin bliebe. Die Jonier bagegen, bei benen im Unterschied von ben vorzugsweise willensfraftigen Doriern eine gewiffe Bielfeitigkeit des Interesses charakteriftisch war, hatten praktische Zwede dieser Art weit weniger im Ange, als die oben bezeichneten Bildungsrüdfichten. Berwendet wurden von den Leibesübungen bei ben Anaben und Jünglingen, fofern fie nicht zu Athleten ausgebilbet werden follten, nur die einfachen und leichteren. Im wesentlichen wurden fie bei ben Doriern und Joniern gleich betrieben, wenn wir gleich veranlagt fein werben, einzelne Modifikationen bei ben einen ober den andern gelegentlich hervorzuheben.

Die Uebungspläte maren in den alten Zeiten freie Raume mit gewiffen Abmar-

tungen, wo möglich in ber Rabe von Kluffen ober Quellen, ober, ba folde in Griedenland nicht überall gu finden maren, wenigstens fpater mit fünftlichen Bafferleitungen, mit Platanen an den Laufbahnen. Die freien Räume mablte man gerne bauptfächlich auch wegen ber Abhartung gegen Site und Ralte; man freute fich ber von ber Conne gebräunten Saut (hliovoitai). Man wußte es bamals beffer, als es beutzutage manchmal ber Fall ju fein scheint, daß eine fraftige, alle Musteln anspannende Bewegung in freier Luft und hellem Sonnenschein die Gesundheit des Körpers forbert, Die Lebensfreudigkeit erhobt und eine innerliche Seiterkeit bes Geiftes begrundet. Mit ber fteigenden Boblbabenbeit und Cultur forgte man für bebedte, meift außerhalb ber Mauern ber Städte gelegene Räume und bauliche Ginrich= tungen, die mehr und mehr auch Liebe jur Runft und Bracht befundeten. Der römische Baumeister Bitruv, Beitgenoffe bes Augustus, entwirft (V, 11) einen Normalplan, der die wesentlichen Theile eines Spmnasion (von yvuvelea den fich nacht fiben b. b. eines die verschiedenen Nebungsräume umfaffenden Gebäudes enthält. 1) In der Mitte liegt ber Plat für die beranwachsenden Jünglinge, bas Ephebeum, ein ge= räumiger Saal, an welchen fich die übrigen (von Bitruv nicht alle benannten) Abtheilungen, Uebungepläte, Baber, Raume jum Austleiben (Apodyterion), jung Ginreiben ber Glieber mit Del, um fie geschmeibig ju machen (Elaothefion), und zwar sowohl vor den Uebungen als nach dem auf dieselben folgenden Bade, zum Bestreuen mit feinem, mitunter fogar aus Aegopten bezogenem Canb, bamit fie fich faffen liegen und nicht fo leicht entschlüpfen konnten (Konifterien), jum Spiel mit bem Korpfos, bem an ber Dede aufgebängten, mit Sand und Aehnlichem gefüllten lebernen Sade (Korpceum), welchen bie Uebenden mit der Bruft, ben Armen ober Sanden bewegten, jurudichoben und auffiengen, jum Ballfpiel (Sphärifterion) 2c. anreihten. Auch ber Boben mar mit Sand bebedt, damit die Ringer nicht allgu bart auffallen follten.

Die Palästra,2) eigentlich Ringplat (von nadaleer ringen), bezeichnet abgesehen von dem metaphorischen Gebrauch des Wortes theils den ursprünglich im Gymnasion enthaltenen Uebungsplat für die Knaben, auf welchem sie die frühere gymnastische Familienerziehung fortsetzen und sich für die Uebungen der reisenden Jünglinge im Gymnasion vorbereiteten, theils kleinere vom Gymnasion getrennte Uebungsplätze für dieselben, deren es in einer Stadt als besondere vom Staat beaufsichtigte Privatanstalten mehrere geben konnte. Sie hatten ihren Namen vom Eigenthümer

<sup>1)</sup> Daß dieser Plan keine für den einzelnen Baumeister bindende Norm enthält, ist auch aus dem an Belehrung reichen Werke Ephesus and the temple of Diana dy Edward Falkener London 1862 zu ersehen, wo von Seite 88—100 nicht weniger als vier Plane von verschiedenen Symnasien jene Stadt gegeben sind, von denen jeder mehr oder weniger bedeutende Modisitationen des Vitrud'iche Planes enthält, der seinerseits auf Grund des Bauplans von dem Gymnasium in Reapel, nach Anders von Dierapolis entworsen sein soll.

<sup>2)</sup> Das Berhältniß zwischen Shunafium und Paläftra bilbet eine ziemlich umftritte Frage für die Archäologen — vgl. z. B. Grasberger I, 245 ff. Goll zu Beders Chariftes II, 239

Appere gaglenschen Genachen naren nach den erwaltenen, freden um bereicht Kipren gaglenschichen Genachen naren nach dem erwaltenen Server jum Soften. — Soften den beitant. Der eigenliche Schunlat ber Uebungen von konnen beitant. Der eigenliche Schunlat ber Uebungen von kingen in word zu haben ihren ten Begelrflacher ben Liebungen der Ringen in genort zu haben ihrent; es lagen zweimal ze rier Keiben von gerweiten Thenstellenten nobereinanten, melde, leicht mit Sant betecht, ben Ringern einen iestem klungen genau tie Breite batten, welche die Rampfregelrum ihr aus beilliche Ausmeichen beim Kingen gestatteten, nämlich 1,60 Meter. Inischen weisehen für die Kampfergruppen lief dann ein Gang aus flachen Tachen weiseln kler die Kehrer, von welchem aus sie tie Kämpfenden genau mit sachtundigen Augen und bereibachteten. Schige ganze Erklarung bas Fliegelpflaster betreffend erklärt übrigen. Schiftlicher (Indenie Schundigen E. 370 f.) für unrichtig, insonderheit weil der Boden für die Liebungen der Ringer weich sein sollte.

Ten höchten Mang aber behauptete schon in den heroischen Zeiten das Wagen — rennen, welches natürlich einen umfänglicheren Raum forderte, weßhalb eine be loudere Mennbahn, der hippodromos, dazu eingerichtet war. Der hippodrom von Alympia, wo das Abettrennen zuerst in der 25. Clympiade (680 v. Chr.) eingeführ wurde und zwar im Zusammenhang mit den Strebungen der sichonischen Geschlechte der Arthagoriden, welche mit der Rossezucht ihren Reichthum zur Schau trage wollten, bei den genannten Aufgradungen nicht aufgedeckt werden, weil der Alphelos im Eindosten der Altis ein ganzes Stück des Bodens weggeschwemmt ham was man bisder vermuthete, ist Folgendes: er lag östlich und südöstlich vom Stadiu und zwar demselben ziemlich parallel; nach dem vorhandenen natürlichen Terra

<sup>1)</sup> Ven Seleg im Magenrennen und Wettreiten sonnte ber reiche Besitzer gewinnen, also and eine Rran. mie 3. W. die Spartanerin Rynista, Schwester bes Agefilaus (al. des Agis), den er en bippoliten Preis zu Ohmpia errang, jo mehrere Maledonierinnen.

fann er vier olympische Stadien lang gewesen sein. Nach Bötticher freilich konnte ber Sippodrom auch in fub-nördlicher Richtung angelegt fein, weil bie Fahrenden fonft am frühen Morgen die Sonne im Geficht hatten. Alle diefe Raume murben übrigens, wie die plaftifden Runfte fich entwidelten, mit den ichonften Erzeugniffen Derfelben, hauptfächlich Standbilbern von Göttern und Bergen ausgeschmudt. Nament= lich feblte nicht bas Bild bes hermes, bes Schubgottes ber Palaftra, bes Ephebenibeals, in der Form der hermen (Bruftbilber mit vieredigem Ruge); ein Bild bes hermes von vollendeter Schönheit, ein Meisterwert bes Praxiteles, bat fich unerwarteterweise, und zwar verhaltnismäßig wenig beschädigt, in ber Altis zu Olympia im Beraion, bem alteften Schathaus bes olympifden Beus, gefunden, ein jugenbfrifder Berold mannlicher Schone, ber Ropf ein Junglingstopf voll martiger Rraft, ein mildes Antlit mit leife geoffnetem Munde, tiefliegenden feelenvollen Augen, leicht gefurchter Stirn; - Die weiche Anmuth, welche Die Bangen, Die Lippen, bas Rinn mit einem Grubchen umspielt, geabelt burch ben Charafter bes mannlichen Ernftes, ber auf dem Antlig rubt zc. (E. Curtius). ') Dem hermes murbe gu Athen in ben Balaftren ein gymnaftisches Rnabenfest begangen, Die Bermaen, an benen die fonft nach dem Alter in zwei Rlaffen getrennten Anaben mit Rrangen geschmückt zusammen Antheil nahmen. Neben hermes war insbesondere für bie jonischen Briechen Thefeus Borfteber ber Palaftrit, weil er für den Erfinder bes Ringfampfe galt und für ben Grunder ber ifthmifden Spiele mie ber Panathenaen. Für die Dorier hatte die gleiche Bedeutung Berakles. 3m Cymnafium fehlte nie ein heiligthum der Mufen. Gebr baufig waren in ben Gymnafien auch verschiedene Inidriften, theils bem eigentlichen Grunder gewidmet, theils ben Stiftern von Beitragen gu ben Roften, bann wieber ansgezeichneten Gomnafiarchen, Siegern in ben verschiedenen Bettfämpfen, Epheben, Die ihren Curfus vollendet hatten u. f. f. Si Die Auswahl folder Infdriften bietet Dr. Lolling in ber intereffanten Abhandlung aber die Inschriften von dem neuaufgededten Comnafium gu Bergamon aus ber bell enischerömischen Zeit, im Jahrbuch ber preußischen Kunstsammlungen I, 1880, 210 — 224, welche Abhandlung dem furgen Auffat von Rich. Bohn über bas Dortige Gymnasium angehängt ist.

Die Leitung und Beaufsichtigung der Nebungen war zu verschiedenen der in verschiedenen Händen. In Athen war die oberste Aussichtsbehörde der wag. In Sparta war unter der Oberaufsicht der Ephoren (die alle 10 Tage allgemeine Schau der Knaben in Bezug auf ihre von der Diät abhangende

<sup>1)</sup> Im Maiheft der Zeitschrift Deutsche Rundschau 1882 hat Brof. Braun in München in einer dlung über den Hermes des Praziteles auf dem Wege einer historisch-kritischen Würdigung seine t ausgeführt, daß der olhmpische Hermes allerdings ein unzweifelhaftes Werk des geseierten Lers sei, aber den früheren Jahren des Meisters angehöre, als er noch nicht in jeder hinsicht volle Reise erreicht hatte. In neuster Zeit hat Fr. Schaper den Ghpsabguß des hermes an en und Fühen meisterlich ergänzt.

normale Körperbeschaffenbeit - evella - bielten) als Beborbe für die Knabenerziebung im allgemeinen ber aus ber Babl ber bewährteften Greife genommene Babonome aufgestellt und außerdem werben als nachfte Auffeber bie Bibper (auch Bibeer, Bibiaer genannt) aufgeführt, beren es nach Baufanias fünf maren. Der Babonomos batte bie oberfte Leitung ber Schaaren (Bovai) und ibrer Unterabtbeilungen, ber Rotten (Thee); aber nach fpartanifder Berfaffung batte jeber Burger bas Recht, wenn er Zuschauer ber Uebungen war, unmittelbar einzugreifen, Wetttampfe gu veranlaffen, gu ermabnen, gu ftrafen, fo bag er in ben Knaben feine Sobne, jeber Rnabe in einem Erwachsenen feinen Bater feben tonnte. Eflaven aber waren bort von jedem erziehenden Ginfluß ausgeschloffen, nach bem Grundfat, bag freie Manner nur von Freien erzogen werden fonnen. In die Spige ber Schaaren und Abtbeilungen ftellte man als Buagen und Marchen die tuchtigften Bunglinge (eioevec). Auch die Madden waren in abnlicher Beise gu folden Genoffenschaften verbunden. In Athen batte ber Areopag die oberfte Aufficht auch über die fittliche Rucht ber Münglinge; die Gomnafiardie aber war eine mandmal recht koftspielige Leiftung für ben Staat (Leiturgie) von ungleicher Dauer; bie Beschaffung bes ju ben Ginreibungen nothwendigen Dels 3. B. erforderte einen namhaften Aufwand. Der Gom= naftes, ber Lehrer ber Epheben auf bem Symnafium, hatte als eigentlicher Turnlehrer im technischen Sinne die vornehmere Aufgabe, auf die dem Zwede und ben Regeln ber Runft und ber Schönheit angemeffene, virtuofe Ausbildung bes Leibes ber Uebenden bingumirfen ; er follte eine gusammenbangende Ginficht in die phpfiologischen Birfungen ber Bewegungen baben, bauptfächlich aber ber Lehrer berjenigen fein, welche fich ber agonistischen Laufbahn widmen b. h. Athleten werden wollten. Die Thätigfeit bes Babotriben bingegen, welche fpater bie bes Gymnaften auch bei ben Epheben manchmal verbrängt zu haben icheint, mar theils eine elementarische, fofern berfelbe ichon die Anaben übernahm, die er gur Erlangung ber geborigen Fertigfeit in den einzelnen Bewegungsformen anleitete, theils eine allgemeinere, ba er neben ben Leibesübungen in ber Paläftra bauptfäclich als Erzieber einzufteben, in Rucht und Sitte, Anftand und Boblgezogenheit, im täglichen Benehmen und Umgang ben Anaben methodisch zu unterweisen und ihn durch forgfame Gewöhnung dem Biel ber hellenischen Erziehung, ber eblen Saltung und fittlichen Burbe, entgegenzuführen hatte, jener σωφροσύνη und καλοκάγαθία, wie sie Aristophanes in den Wolfen (B. 956 ff.) durch ben Bertreter bes Rechts in einem fo bochft anziehenden Gemälde darftellen läßt. Auf ben palaftrifden Bafengemalben ift ber Babotribe gewöhnlich abgebildet mit einer Ruthe ober einem Delzweig — für den Sieger — in der Sand. In methodischer Beziehung bestimmte er bas richtige ftufenmäßige Fortschreiten bes Unterrichts vom Leichteren jum Schwereren nach festen Rormen, wie bies nament= lich auch aus bes Philostratus Schrift über die Somnaftit zu erkennen ift, und ertheilte benfelben wesentlich als Anschauungsunterricht b. b. burch Bormachen und Borzeigen. Seine Disciplin mar ftreng, er fcheute fich, wenn es geboten ichien, auch

oder gegen Abend (negi dellin, nowlaw oder dylaw). Da ist denn bemerkenswerth, was Galenus (geb. 131 n. Chr.) in seinen Rathschlägen für die Behandlung eines epileptischen Knaben in Athen (to enlintop naud inobijan ed. Kühn Vol XI p. 360 st.) sagt, sosen er die damals übliche Lebensweise bestimmt voraussest. Morgens nach dem Ausstehen, sagt er, soll der Knabe einen kleinen Gang machen, ohne sich anzustrengen; dann seine gewöhnlichen Studien (uadsimaxa) betreiben und nach diesen zum Pädotriben gehen, der mit besonderer Sorgsalt zu wählen sei; nachher das Frühstück (ävistor), worauf er sich seinen wissenschaftlichen Studien widmen soll und dann wieder einen kleinen Gang machen vor der Hauptmahlzeit (desnvor). Wie viel Zeit dem Turnlehrer, wie viele den Studien gehöre, ist nicht gesagt. Daß die Griechen auch bei dieser Frage naturgemäß versuhren und insbesondere das Bedürfinst der Abwechslung und der Erholung nicht unberücksichtigt ließen, wird wohl anzunehmen sein. 1)

Bas nun aber bas Gingelne betrifft, fo ift Folgenbes gu bemerten :

Die beiden Grundübungen der griechischen Uebungspläte find das Laufen und bas Ringen. Auch in ihnen, wie überhaupt in der griechischen Symnaftik, mar die berrichende Form die Bettübung, wie fich das aus bem allgemeinen ehrliebenden Charafter ber Griechen ergab und mit ihrem jugendlichen Wefen gusammenhieng, bas nicht nur etwas leiften, fondern auch Andere übertreffen will. Auch ihre musischen Leiftungen, wie 3. B. Die bramatischen, waren ja Bettleiftungen. Bir ftellen ben Lauf poran, nicht nur weil er durch seine anregende Bewegung die Jugend naturgemäß in vorzüglichem Grade anspricht und erfreut, auch zu ben leichteren und gefahrlosen Uebungen gebort, sondern weil er auch bei ben Wettfampfen, fo bei den vier großen Reftspielen, die erfte Stelle einnahm und bei ber antiten Kriegsweise von gang ausnehmend praktischem Werthe war; Schnelligkeit bes Anfturms und bes Ruckzugs wie Raftlofigkeit ber Berfolgung konnten von ber enticheibendften Bebeutung fein. Der Schwung bes Körpers murbe beim Lauf regelmäßig baburch noch erhöht, daß bie Arme gleichmäßig mit ben Beinen sich bewegten, indem fie abwechselnd mit Gewalt vorwarts und gurudgeworfen murben, (mit bem pormarts ichreitenben Beine auch ber entsprechende Arm vorwarts, mit bem gurudbleibenden Beine auch ber entsprechende Arm rudwarts). Man übte ben Lauf auf fandigem Boben gunachft als einfachen (Dromos, Stadion), wobei man die Rlade der Bahn einmal gurudlegte, die bei einer Lange von 192,27 Meter groß genug mar, baß ein tuchtiger Körper feine Rraft voll entwideln konnte, ohne fie von Anfang an iconend berechnen zu muffen.

<sup>1)</sup> Eine interessante Apologie der gymnastischen llebungen bei den Griechen gibt Lucian in dem Gespräch Anacharsis oder über die Gymnasien, in welchem Solon dem Schthen klar zu machen sucht, warum die Jugend dem Baterlande im Frieden auch scheinbar schwere Opfer bringen musse, um ernstlichen Gefahren im Rothfall gewachsen zu sein, im gemeinsamen Wettkampf aller guten Bürger für die Freiheit des Einzelnen und die gemeinsame des ganzen Baterlandes. Bgl. unsere allgemeine Wehrpsticht.

bie Kampfrichter, die Wettkämpser und ein Herold in feierlichem Zuge und vor sedem Gedränge gesichert in den Lausplatz eintreten. Die Kampfrichter (Ελλανοδίκαι) in Purpurgewändern saßen in der Nähe der Schranken, welche bei dem einsachen Laus die Ziel-, deim Doppellauf die Ablaufschranken bildeten. In Sparta war der Wettlauf namentlich auch eine Uedung der Mädchen, "wenn sie nach Männerart (ἀνδριστί) sich gesalbt an der Fluth des Eurotas" (Theocr. XVIII, 23) 1). Sin Knade aus Milet, Polymnestor, vermochte sliehende Hasen einzuholen. Der Lauf konnte schließlich im Doppellauf zugleich (seit der 65. Olympiade) als Wassenlauf (ὁπλίτης δρόμος) geübt werden, weil er eine trefsliche kriegerische Borübung gewährte, nach alter Sitte mit rundem Schilde, Helm und Beinschienen, später, weil dies doch das schwerste und der freien Bewegung der Arme hinderlichste war, nur mit einem Schilde. Die Uebenden waren in der ältesten Zeit mit einem Schurz (Perizoma) gegürtet, später (von der 15. Olympiade an) ganz nacht 2) (der erste ganz unbekleidete Sieger war

- 1) Die spartanischen Mädchen übten sich in den fünf Theilen des Pentathson und wurden dabei immerhin etwas derber, als mit anmuthiger Weiblichkeit vereinbar erscheinen mag, jedoch ohne Schaden für ihre Schönheit vgl. S. 188.
- 2) Wir burfen bei biefem Buntte nicht übergeben, bag mit biefer Sitte nach ben Ergebniffen unbefangener Untersuchung bie bedauernswerthefte Geite griechischen Lebens theilweise gusammenhangt: das Lafter der Anabenliebe (nausepastia), wie dies auch die Romer auffagten, 3. B. Cicero, ber beswegen die Uebungen ber Jugend in ben Gymnafien abfurd nennt (de rep IV, 4). Freunde ber burch das griechijche Alterthum vermittelten Bifdung, wie ber edle Fried. Jacobs (Bermijchte Schr. III. 19 ff. 191 ff. 212 ff.), haben fich bemuht biefen Fleden weggumifchen, und es wird festguhalten fein, bag echte Schamhaftigfeit bei einem fo fittfam ergogenen Bolle mit bem Bewußtjein ber Radtheit nicht unvereinbar mar und bag es jum gangen Streben ber Gellenen gebort, ben Begenfag amijden Leiblidem und Geiftlidem als einen losbaren ju überwinden und auch bas Sinnliche ju vergeiftigen; fo tangte benn Cophofles um feiner bollendeten Schonheit willen beim falaminifchen Siegesfeft als 16jähriger Jüngling nadt als Reigenführer um die Trophäen; fo trug Alexander auf der Rufte von Ilion im Bettlauf um bas Grab bes Achilleus nach Plutarch fein Bebenten, fich jeber Gulle gu entledigen; fo gab in Sparta die bon fittlicher Bucht begleitete Entblogung ber Jungfrauen bei ben Leibesübungen ihnen, die von der eigenthumlichen Beiligfeit ber Jugend iconer befleibet maren, als von bichten Gewändern, einen nicht unedlen Stolg, bag fie an ruhmlichen Beftrebungen ebenfo wie bie Männer Theil nehmen durften, obwohl Euripides in der Andromache (B. 694 ff.) den vorgeblichen Mangel an σωφοσσύνη bei ben fpartanifden Frauen, zunächst der Delena, mit den nadten Guften und losgebundenen Gewändern (pouvois unpois nal nendois avecuevois) in Zusammenhang bringt; es wird ferner festzuhalten fein, um der Entftehung ber Sache naber gu treten, daß ein urfprünglich reines und ebles Berhaltnig. wie die Freundschaft zwijchen Mannern und Junglingen, welches die Bestimmung hatte, diefe, Die Borer (airas), durch bas Borbild jener (ber Liebende hieß ber Ginhauchende, Begeifternde, etganglog) jur politifchen Tugend, besonders jum Rampf wider bie Thrannen, ju erziehen (wie benn 3. B. jene beilige Schaar, welche die Schlacht bei Leuftra entichied, aus Mannern und Junglingen bestand, Die in folder Liebe verbunden waren; wie Ronig Philipp beim Anblid ber von ben macedonischen Langen bei Charonea niebergeftredten Dreihundert ausgerufen haben foll: webe bem, ber argwöhnen wollte, daß Diefe etwas Schandliches gethan ober gelitten haben fonnten! -) nur erft im Laufe ber Beit und mit bem allgemeinen Ginten ber Sittlichfeit in jo grauenerregenber Weife hat ausarten fonnen. Gelbft bie -Freundichaft ber Dichterin Sappho und ihrer Genoffinnen ift auf ein unreines Berhaltnig gedeutet worden. Offr. Müller fommt ju dem Rejultat, daß bei ben nordhellenifchen Bollerichaften Dies eigenthumlich-Berhaltniß fich burchaus unbefangen und ebel gebildet hatte, ehe bas Lafter, mahricheinlich von Lydier ber, in Griechenland befannt geworben mar, daß zwei bon Grund aus verichiebene Elemente bier au-

Orsippos von Megara) und wurde dazu mit Del eingerieben (eingeölt, Ereadocqueiv). Sbenso war es beim Ningen auf dem sandbedeckten Boden. Einige Unterarten des Laufs, wie den Fackellauf, wobei nur derzenige Sieger war, dessen Fackel bis zum Zielnicht erlosch, u. a. übergehen oder verschieben wir. Vom Fackellauf s. unten bei den Epbeben.

Wenn ber Lauf vorherrichend die unteren Gliedmaßen in Anspruch nimmt, fo wird beim Ringen ber gange Rorper angestrengt. Beim Lauf macht die Uebung Das Meifte aus, beim Ringen gilt es auch ein Lernen. Dabei ift es eine "Schule für entidiebene und boch eble und rubig fefte Saltung bes Geiftes", für willigen Geborfam gegen die Berricaft besfelben und Die entscheidende Schlugubung im Bentathlon, ferner im Unterschied von Lauf und Sprung zc. ein unmittelbarer Betttampf zweier Berfonen. Beiter fonnte es einen gewiffen Ebelmuth lebren, indem er ben Stärkeren lebrte, im Siege iconend zu verfahren, bann auch ben Widerftand gegen ein falides Ebraefubl üben, indem ber junge Ringer, wenn er ibm aufgetragen wurde, auch ben Rampf mit bem Stärferen annahm. Die Regeln für ben Ring-Tampf ftammten nach Baufanias von Thefeus (f. S. 201). Der Knabe muß beftimmte Stellungen lernen und fich aneignen, gewiffe Griffe und Arten ben Gegner Bu faffen, babei jeber feiner Bewegungen mit ichnellem Blide folgen, ihn in jebem Augenblid icarf beobachten, um jebe Bloge, bie er fich gibt, gu benüten, in Angriff und Abwehr regelrecht nach bem, was als zulässig, anständig und schön gilt, vorgeben, ben Gegner, auch ben ftarferen, durch verftellte Angriffe taufchen, burch Tunftvolle Finten ju falider Dedung veranlaffen, ibm ein Bein unterichlagen, mit der Ferse in die Kniekeble schlagen, und ibn liftig ju Fall bringen (nach bem Borgang des Dopffeus und Ajas (Hom. Il. 23, 710 ff.). 1) Die Ringer ftanden fich zuerft mit Del gefalbt und bann mit Cand ober Afche bestreut gegenüber. Gine große An-

seltjame Beise zusammenstossen. Wir erlassen es uns, über die Berbreitung und die Höhe des Uebels Räheres anzuführen. Am schlimmsten stand es in dieser Hinsche bei den Kretern und Athenern; bei den Spartanern scheint das Berhältniß in guten Zeiten und lange ein reines gewesen zu sein. Ein hauptsächlich mitwirkender Grund lag wohl in der verglichen mit den hervischen Zeiten mehr und mehr zunehmenden Zurücksung der Frauen, indem der Mann mit den steigenden Unsprüchen, welche der Staat besonders in den demokratischen Republiken an ihn machte, immer mehr dem Familienleben entsremdet wurde. Auch ein Mittel gegen Uebervölkerung sollen einzelne Gesetzgeber darin gesiehen haben (Aristot Pol. II, 7, 4). Die Spartaner erhielten auch das Berhältniß der Geschlechter dem natürlichen näher. Ein solonisches Gesetz, das, wenn eine Nachricht bei Aeschines (in Timarch. P. 37) richtig ist, im Zusammenhang mit dieser Sache die Dessnung der Palästren und Schulen der Sonnenausgang, ihren Schluß nicht gleich mit dem Sonnenuntergang und die Anwesenheit von Personen über dem Knabenalter in zenen Räumen bei schwerer Strase verbot, scheint sedenfalls später außer Acht gekommen zu sein.

1) Ein Spigramm (Damageti) in der Anthologie von Jacobs läßt freilich einen spartanischen Rnaben sich rühmen:

Jene siegen durch List, doch ich — spartanischen Knaben Will ja solches allein ziemen — ich siege durch Krast (Kelvoi roxvaévros' éyw yo yév, ws énéoixo rols Aaxedai, poviwi nausi, ßią noaréw).

gabl von Runftausdruden für die verschiedenen Formen der Bewegung (Die oxipara bes Ringers) in Angriff und Abwehr mit Lift und Gewalt hat Grasberger (I, 349 bis 368 vgl. III, 177 ff.) zusammengestellt und erklärt. Richt wenige berfelben wurden von einem heutigen Turner als rob verurtheilt werden, wie das Kingergerbrechen (αποσχειρισμός), wobei fich zwei Berfonen bei ben Sanden zu faffen und durch Gindruden der Finger niederzuwerfen fuchten), bas Burgen (arreiv) 2c. Die verschiedenen Stellungen, Saltungen, Bewegungen, Wendungen murden ohne Zweifel querft einzeln eingeübt und bann erft im Ringfampf in Anwendung gebracht. Gine besondere Art der Borübung bestand im sogenannten Schattenkampf (σκιαμαχία), wobei ber Rampfer gegen einen eingebilbeten Gegner bie beften Stellungen und Bewegungen einübte. Schlagen mabrend bes Rampfes ober von den gabnen Gebrauch ju machen mar verboten, nicht aber in jedem Falle Stofen. Bu einem vollftandigen Siege gehörte, bag ber Gegner breimal geworfen wurde (Dreimalwerfen, τριαγμός). Bahrend ein Baar fich übte, fagen ober ftanden die andern in geordneter Reibe auf ber Seite guichauend oder im Gespräch mit einander oder mit Erwachsenen. Auf ben Bint bes Babotriben traten fie paarweise jum Ringen an und nachber wieder jurud. Uebermäßige Anftrengung ju verbuten lag immer in ber Sand bes Babotriben, ber die Baare bestimmte. Reben bem Ringfampf im Steben (naly dodi) bestand später auch ber am Boden (chirongie), welchen bie Ringer fortsetten, bis fich ber eine burch Ausstredung ber Sand für besiegt erklärte. Als eigentlich würdig galt übrigens nur ber Stebtampf, bas Ringen im Liegen mar nur Sache ber Athleten. Gine eigenthumliche Methode einiger Athleten bestand barin, baf fie von Anfang an in rubiger, fefter Saltung ihre Arme auslegten, Die Angriffe bes Begners burch geschickte Benbungen abwehrten und ibn mittelft biefer eifenfeften Schranken fo ermubeten, bag er gulett vom Rampfe ablieg. Go fagt man von Melantomas (unter bem Raifer Titus), er babe zwei Tage ununterbrochen ftanbhaft ausgebalten und auf biefe Weise einen unblutigen und eben beswegen in feinen Augen um fo ehrenvolleren, nicht ber roben Stärke, fondern ber ausdauernden Spannfraft verbankten Sieg gewonnen. Bemerkenswerth ift, bag von ihm auch berichtet wird, er habe feinen Rorper burch ftrenge Mäßigkeit gehartet. Die Thebaner, Die eine eigenthumliche Methobe im Ringen batten, fiegten bet Leuttra eben als ge-Der Krotoniate Milon verdankte seinen weitverbreiteten Rubm ichicte Ringer. auch seiner Ringkunft. (Freilich mar er auch berühmt burch bas Dag beffen, mas er nach ber häßlichen Beise ber Athleten an Speisen gu fich ju nehmen im Stande mar.) Den atolifden Rinderbirten Tithormos freilich versuchte er nach Aelian vergeblich gu beschämen, indem er einen Stier aus ber Berde besselben griff und am hinterfuße festhielt; benn Tithormos machte alsbald basfelbe Stud mit zwei Stieren zugleich. Aebnliches berichtet Bausanias von Polydamas, der nach neuerer Deutung einen Löwen mit ben Sanden erwurgend auf einem Poftament nicht weit vom Saupttempel in Olympia dargestellt ift. Gin ebenso gefürchteter Gegner war Theagenes von Thafos.

fortgefette Uebung kann vielleicht boch auch eine folche über bas Gewöhnliche hinausgehende Steigerung erklärlich machen. 1)

Um ben rechten Arm noch besonders zu üben und zu ftarken, fügte man zu den bisherigen drei noch zwei weitere Uebungen bingu, das Diskus: und bas Speerwerfen. Das erstere, dem Steinstoßen der Schweizer zu vergleichen, beschäftigte fich mit bem Distos, einer einem runden Schilde abnlichen, linfenformigen Burficheibe von Stein ober von Gifen (im letteren Kall oolog genannt), frater von Erz, von vericbiebener Große und Schwere. Die aus Erz gegoffenen maren oft mit bildlichen Darstellungen geschmückt. Apollon und die ältesten Beroen, Theseus, Beratles 2c. fcmangen ibn, beggleichen bie homerifchen Belben,2) auch bie Phaaten. Spater wurde der Distuswurf fast nur im Bentathlon geubt, nicht mehr als Gingelübung. Der Distus murbe querft in ber linten Band getragen, um bie rechte nicht zu ermüben, bann aber, wenn ber Augenblid bes Schleuberns gekommen war, von bem ausholenden rechten Urm unter begleitender Drehung bes gangen Rorpers nach unten und hinten, bann in mehr als einem halbtreis nach oben und vorwarts gefdmungen, um gulett von einem etwas erhöhten Standpunkt, ber Balbis, aus mit äußerster Kraft zu fausendem Wurf nach vorn geschleubert zu werden, in einem Binkel gegen oben, bamit er nicht zu früh zu Boben falle, ba man bie Beite und nur um ihretwillen die Sobe erftrebte. Wo ber Distus querft gu Boden fiel, murde ein Zeichen gemacht, und das weiteste Zeichen gewann den Sieg. Bon dem berühmten Springer Phapllus wird ein Diskuswurf von 95 Juß erwähnt, von Andern noch erheblichere Leiftungen. Besonders beliebt mar der Diskus bei den Spartanern, theils als Borbereitung für ben Rrieg, weil ber Steinmurf im Rampf oft febr wirtsam war, theils als ein haupttheil bes Bentathlon.

4

1

-

0

=

Die hauptsächlichste Angriffswaffe war schon in den ältesten Zeiten der Speer, — bessen verschiedene Benennungen sich wohl nicht nach sächlichen Unterscheidungen Inrchführen lassen. Der Knade übte sich ihn zu wersen im Gymnasion unter Aufsicht und Leitung des Pädotriben; der Mann trug ihn beim Ausgehen überall, er war seine Ehre. In den öffentlichen Spielen wurde der Speerwurf nur als Theil des Pentathlon geübt, auf der Jagd und im Krieg war er die Hauptwaffe. — Der Speerschwinger stand aufrecht in gerader Haltung, die rechte Schulter und den rechten Fuß etwas rückwärts, faßte den Speer wagrecht in der Mitte, hob ihn empor

<sup>1)</sup> A. Böttiger, Olympia 1883 schreibt S. 107. "Gerr J. B. Martin, Präsident des Londoner Athletic Club konstatiert unter Anderem, daß in Hartwich im Jahr 1861 ein Freisprung von 49 Fuß 3 Joll (engl.) geleistet wurde, der mithin hinter dem des Phayllos nicht viel zurückbleibt. Andere überaus erhebliche Leistungen sindet der Liebhaber in Depping's von französischem Standpunkt aus geschriebenem Werte "Wunder der Körperkraft" verzeichnet. Wir sühren aus demselben nur den Bericht über den indischen Greis an, der mit einem Sage über den Rücken eines ungeheuren Elephanten sprang, zu dessen seiten sinf oder sechs der größten Kameele standen, der aber wehmüthig klagte, daß er durch Alter und Gebrechen jett aller Kraft beraubt sei.

<sup>2)</sup> Ihr Distos ericeint als eine runde eiferne Maffe, eine wirkliche Rugel.

bis zur Höhe des Kopfes, schwang ihn zuerst rückwärts und schnellte ihn dann mit aller Kraft vorwärts, gewöhnlich einem bestimmten Ziele zu oder auch bloß in die Weite hinaus, sei es im Kernwurf, geradeaus, oder im Bogenwurf, in größere Entfernung. Der Knabe oder Jüngling wurde zugleich auch unterwiesen, den Schild geschickt zu handhaben, so daß er sich gegen das seindliche Wurfgeschoß sicherte.

Die bisber beschriebenen fünf Uebungen machen die Bestandtbeile bes Bentathlon aus, welche Simonides in dem Berfe gusammenfaßte: άλμα, ποδωχείην, δίσχον, exovra, ralny. Urfpringlich aber murde bei ben olompischen Spielen die 14 ersten Male nur ber Wettlauf abgehalten, weshalb die Olompiaden auch nachber nach ben Siegern im Lauf, bem Stadium, benannt wurden. Rach ber Ginführung bes Bent: athlon in ber 18. Olympiade mar es ber Sprung, ber in ber langen Bahn bes Dromos je gegen Mittag unter ber Begleitung ber ben Schwung und bie Energie fteigernden, ben Springer beflügelnden Aloten die Reibe ber Rampfe begann. (Bu ben Wettfämpfen der Rnaben fendeten bie Stadte auch eingenbte Anabenchore ab, welche bei bem Opfer Die Somnen an Die Botter fangen.) Darauf folgten brei weitere, nicht gang in ber Ordnung, wie fie Simonides aufführt, 1) als letter jeden: falls ber anftrengenofte und enticheibenbe, ber Ringfampf. Das Bentathlon mar ber Rern und die Blute ber antifen Symnaftif, in Sparta die allein zugelaffene und gepflegte Form; nachst ben Spartanern liebten es bie Aegineten, und von ben Breisrichtern in Olympia (ben Hellanodiken) waren brei besonders für das Pentathlon beftimmt, das allen Rraften des Rorpers die gunftigfte Belegenheit zu ihrer Ent: widlung und Stärkung bot. Die Knaben jedoch murben nur einmal, in der 38. Olympiade, jum Bentathlon jugelaffen und nachber nicht wieber, ohne Zweifel weil es zu große Anforderungen an fie stellte. Nachher trat wahrscheinlich an die Stelle bes Bentathlon für die Knaben ber Diaulos; jedenfalls murbe ihr Bettfampf wesentlich erleichtert. Nach Binder war einer ber Grunde die Gifersucht ber Gleier auf ben erften Anabensieger, einen Lacebamonier. Gin meffenischer Anabe, Damisfos, gewann in ber 103. Olympiade zwölfjährig ben Gieg im Bettlauf. Das Bent= athlon wurde gegen Mittag begonnen und ursprünglich an Einem Tage durchgeführt; als aber bei ber Feier ber 77. Olympiade bas Rofferennen und ber Fünf:

<sup>1)</sup> Nach neuerer Untersuchung tam der Speerwurf als Zweites vor dem Lauf, der Distus als Borlettes vor dem Ringtampf, also: Sprung, Speerwurf, Lauf, Distus, Ringen. S. die gründliche Schrift von Pinder: Ueber den Fünftampf der Hellenen 1867 (vgl. Grasberger III, 183 ff.), in welcher die zwei ersten Kämpse nur wie Borspiele erschienen zum Zwed der Zulassung in die Vierzahl der Kämpser des engeren Systems (zuerst eine Normalleistung im Sprung, über deren Maß sich leine Bestimmung sindet, nur daß man weiß: ein Raum von bestimmt gemessener Weite war vorher abgegrenzt; dann vielleicht ebenfalls eine Normalleistung im Speerwurf. Pinder S. 80 f.); im dritten Kamps, dem Lauf, welchen nur diesenigen mitmachen dursten, welche die vier besten Speerwürfe gesthan, siel dann einer der Theilnehmer durch, so daß es nur noch drei waren, im vierten, dem Distus, ein weiterer, so daß für das Ringen nur noch zwei übrig blieben, welche dann den entscheidenden Kamps miteinander zu bestehen hatten.

tampf folange mabrten, daß die Panfratiaften erft febr fpat auftreten tonnten und die Rampfe bis tief in die Racht binein bauerten, ba entschloß man fich die Wettfampfe auf mehrere Tage ju vertheilen; ber erfte und fünfte Tag murbe ben Opfern und Broceffionen gewibmet jur Schauftellung bes Reichtbums und ber Machtfülle ber einzelnen Baue, die brei mittleren ben verschiedenen Rampfesarten: ber zweite Tag ben gymnischen und ritterlichen Wettfämpfen ber Jugend, ber britte bem Bettlaufen, Ringen, Fauftfampf und Bankration ber Manner, ber vierte ber Fortfebung bes britten, bem Pferberennen, Bentathlon und bem Laufe ber Bewaffneten. Die Danfopfer ber befrangten und feierlich ausgerufenen Gieger am funften Tage, bie Aufguge ber Theoren, bas Festmall, welches bie Gleier im Brotaneum ben Siegern gaben, leifteten bas Bodfte in Glang und Bracht. Ariftoteles fagte, bie iconften Menichen feien bie Bentathlen (bie Sieger im Fünffampf), weil fie jur Rraft und gur Schnelligkeit jugleich befähigt feien. Es fehlte begbalb nicht an Beispielen von ichwächlichen jungen Leuten, Die fpater, burch Gymnaftit gestärft, Siegespreise bavontrugen. Nach Philostratus (Gymnast. ed. Kayser Vol. II. p. 285) fam es por, bag berfelbe Mann in acht ober gar in neun Olompiaben mitfämpfte.

Rober als die bisher genannten Uebungen war der Fauft fampf, vollends wenn die Sande mit allerlei Bewehrungsmitteln, mit barten, icharfeinschneibenden, fpater gar mit eifernen nageln befetten Riemen umwunden waren. Der Rampf führte oft zu ben ichwerften Berletungen, namentlich ber oberen Theile bes Körpers (Bangen und Babne, Schläfe und Ohren); gleichwohl wurden die Sieger (nixtue) bochgepriefen, und felbft an der Statue bes olympischen Siegers versaumten bie Künftler nicht bas zerhauene Ohr nachzubilben. Auch in Olympia bat man zwei folde burch ibre Dbren darakterifirte Fauftkämpferköpfe gefunden. Man vergleiche die anschauliche Schilderung des Faustkampfes zwischen bem Bithonier (Bebroker) Ampkos und dem Tyndariden Bolydeukes bei Theokrit (XXII, 27-134), ferner ben Rampf gwifden Theagenes und bem wilden Aethiopier in Seliodors athiopifder Geschichte (Bud X). In ber nachhomerifden Beit enthielten fich besfelben die Dorier, und ber unblutige Sieg, wenn ber Gegner als ermubet ober überliftet fich fur befiegt erklärte, galt als ber iconere. Comnafion und Balaftra liegen ben Kauftfampf (und bas Bankration) nicht in allen Staaten, in Athen wenigstens nicht als allaemeine Forberung gu. In Sparta war beibes ganglich verboten. Baufanias ergablt von einem Anaben aus Elis, Sippomachos, ber brei Gegner mehr burch Ermubung als burch Schläge überwand, wie Melankomas (S. 208), ohne felbft einen Schlag bavon ju tragen. Mit bem Fauftfampf war bie Agoniftif in Gefahr, in die Athletif überzugeben, welche zwar Siege in den öffentlichen Spielen bringen konnte und infolge beffen einen mächtigen Reiz in fich trug, aber in ihrer einseitigen Richtung auf Steigerung ber Rorpertraft fern bavon war, eine reingriechische Erziehung, jenes harmonische Gleichgewicht Leibes und ber Seele zu forbern, vielmehr bas, mas zu

edler Bildung führen sollte, zum handwerk herabwürdigte (vergl. Jacobs verm. Schr. III, p. 18 f. 180 ff.) Noch mehr gilt dieses Urtheil von dem Gesammtkampf, Pankration, das Ning: und Faustkampf vereinigend, eigentlich nur Sache der Athleten von Beruf, also des echten Griechen unwürdig war. In Olympia wurde der Faustkampf in der 23., das Pankration in der 33. Olympiade eingeführt; in der 142. Olympiade (200 v. Chr.) wurden die Knaben sogar zum Pankration zugelassen. Um ihren Leib wuchtiger zu machen, mästeten sich die Athleten förmlich auf eine unglaubliche Weise (vergl. S. 208).

Bon bem Staub und Schweiß, welche die anstrengenden llebungen brachten, reinigte man die Glieder natürlich im Bade, wozu die Einrichtungen mit dem Gymnafion verbunden zu sein psiegten. Zunächst entsernte man den Schmutz mit dem Schabeisen oder Striegel (στλεγγίς, ξύστρα, woher der berühmte Αποξυόμενος des Lysippos). Das Schwimmen übte man im See- oder Flußbad; weder schwimmen noch lesen können (μήτε νείν μήτε γράμματα) war ein Zeichen gänzlichen Mangels an Bildung; Aristoteles preist mit eingehender Begründung das Baden im Meere. Außer dem kalten Bad erfrischten sich aber schon die homerischen Helden im warmen, in der Badewanne, und später mit der steigenden Verweichlichung strömte man vollends den warmen Bädern zu, so daß Aristophanes darüber spottete, während er über die Entvölkerung der gymnastischen Uebungsplätze klagte. Neben den täglichen Bädern im Eurotas ließ man in Sparta nur von Zeit zu Zeit trockene Schwizbäder zu.

Als eine besondere Art von Leibesübung mag die spartanische Sitte betrachtet werden, nach welcher man die Knaben, um sie an die Ertragung von Schmerzen zu gewöhnen, am Feste der Artemis Orthia alljährlich geißelte (διαμαστίγωσις). Wer am längsten aushielt, ohne das geringste Zeichen von Schmerz blicken zu lassen, erhielt als Bomonikas einen Preis. Es gaben manche unter den Schlägen den Geist auf (was Plutarch — Lyc. 16,5 — noch selbst mit angesehen hat), ohne eine Miene verzogen zu haben.

Für die mit unsern landesüblichen Borstellungen schwer vereindare Bedeutung der öffentlichen Spiele erwäge man, daß wer in einem der vier heiligen (amphiktyonischen — nationalen) Spiele, den olympischen, pythischen, nemeischen oder isthmischen
gesiegt hatte, eben damit das Prädikat Hieronikes errang und in mehreren Staaten im
Prytaneum gespeist, von den Dichtern — man denke an Pindaros, den größten lyrischen
Sänger der Griechen, und Simonides — mit unsterblichen Siegesliedern, von den
Künstlern mit ehernen und marmornen Standbildern, welche sogar die entscheidenden
Momente des Wettkamps und die Stellungen, in denen der Sieg gewonnen worden
war, darstellten, verherrlicht wurde (s. Corn. Nep. Chabr. 1, 3), wer aber in allen vier
heiligen Spielen gesiegt und so die Periodos vollendet hatte, Periodonikes hieß, eine
Ehre, welche alle derartigen Würden in Griechenland überstrahlte. Wie das Wasser das
töstlichste unter den Elementen ist, singt Pindar, wie das Gold das höchste unter

ben Schäten menschlichen Besites, so mogen wir feinen ebleren Kampf besingen, als ben von Olympia. 1)

Die Breife, welche bei ben großen Rationalfpielen auf ben Rath bes belpbifden Drafels, bei welchem man ausbrudlich angefragt batte, eingeführt murben, bestanden bellenischer Sumanität gemäß aus Oliven- (Olympia), Lorbeer- (Butho), Eppich- (Remea), Richten= (Nithmos) Rrangen, welche ben Siegern - in Olympia burd einen ber aus ben angefebenften Geichlechtern ber Eleer gewählten Rampfrichter, ber Bellanobiten - anfanglich mar es nur Giner, fpater neun, je Giner aus ben neun Stämmen von Glis, bann gebn, und auch biefe Bahl wechselte mit ber fteigenden und fallenden Macht von Glis im Ramen ber Gottheit auf bas Saupt gefett murben, bas er zuerft mit einer wollenen Binbe ummand, mabrend bie bomerifden Bettfampfer noch bie Ausficht auf materis ellere Belohnungen hatten und in der fpateren Beit die Athleten fich nicht ichenten, bei ben Bufdauern Geld einzusammeln und "ju bem reinen Gold bes Rubmes bie Scheibenfunge ber Bettelei gu fugen". Gelbpreise murben im allgemeinen als Deuera bezeichnet. Die olompischen Sieger erhielten auch noch ben Balmaweig in ihre Rechte. Bei bem nufitalifden Bettftreit an bem atbenifden Commerfeft ber Banatbenaen murben Breife von bebeutenbem Geldwerth ertheilt, als erfter ein goldener Rrans pon 1000 Drachmen Werth nebft 500 Drachmen baar und vier weitere von niebrigerem Berth ; anderswo Baffen, Gefage, Bferbe u. bgl. Als panathenaifden Siegespreisgibt fobann eine Inidrift aus ber 100. Dipmpiabe für ben erften Sieger von bei Rnaben 30 Delfruge an, für ben erften von ben Junglingen (apereco) 48, von ben ber Athene beiligen Delbaumen (poplai) in ber Afabemie, ein Breis, ber immer bin bei biefer feinften Delforte auch von bebeutenbem Geldwerth mar. Schon in ben Schulen gab es Breise und Belohnungen bes Berbienftes für Lebrer und Schüler 📨 bauptfächlich Rrange, für bervorragende Lebrer wie für ausgezeichnete Staatsmanner = auch Chrenfaulen, oder auch nur die Erlaubnif, folde (Borträtstatuen) für fic auf 🐨 = justellen, was freilich später burch maßlose Steigerung auch migbraucht murbe, for daß "ein formlicher Wald von brongenen Statuen" in Athen beranwuchs. Simow durfte nach ber Ginnahme von Gion am Strymon jum Andenken baran in de Stoa ber Bermen an ber Morbseite ber Agora brei folde mit bezeichnenben, mabricein lich von Bon gebichteten metrifchen Inichriften aufftellen laffen. Es galt im allge-

<sup>1)</sup> Die höchsten Festspiele waren die olympischen und pythischen, die legteren nach dem Siedes Apollon über den Drachen Python genannt, jene eine Berlärung der gymnastischen, diese dem musischen Bildung; nach dem Jsthmos, in dessen heiligem Fichtenhaine die isthmischen Spiele geseie wurden, reiste einmal sogar Sokrates, der sonst die Geimat nicht zu verlassen pflegte; Remea sah den denkwürdigen Moment, als Philopömen gerade da eintrat, wie der arkadische Kitharöde Pylades de Bers aus dem Romos Persai sang: bringend der Freiheit herrlichen Schmuck, den gewaltigen sur Delle skalvor élevikosias revixur ukyar Eddas xosuar). Themistotles aber erklärte, als er nach der Schlacht bei Salamis in das Stadion zu Olympia eintrat und in der Festversammlung, der größte n. die es in Hellas gab, mit Jubel empfangen und den anwesenden Fremden unter Beisalklatschen geze ste wurde, seinen ihn umgebenden Freunden, nun genieße er die Früchte seiner Bemühungen um Delle zu wurde, seinen ihn umgebenden Freunden, nun genieße er die Früchte seiner Bemühungen um Delle zu

meinen für bie großen Rampfipiele die Regel, "baß ein breimaliger Sieger in ganger Große und voller Treue bargeftellt werden burfe". Bon Olympia führt Paufanias, der 600 Jahre nach bes Phibias Tod bie halbausgestorbenen Städte Briechenlands durchwanderte und bem wir infolge beffen auch die Beschreibung von Olympia und Damit Die unichätbare, wenn auch bie und ba unrichtige Urfunde unserer Kenntnig besfelben verbanken, mehr als 230 Siegerstatuen nur als bie namhafteften an. E. Curtius fpricht im Marg 1882 von mehr als 400 aufgefundenen Inschriften. Dem dten Bellenen war der olympische Siegestrang ber Inbegriff aller menschlichen Bludeligfeit, wozu bann noch als besondere Auszeichnung ber feierliche Einzug in die Beimat, n beren Stadtmauern man ju biefem befonderen Zwede eine Deffnung angebracht patte, weil eine Stadt mit folden Burgern gu ihrem Schute feiner Mauern bedurfe, auf einem Biergespann mit weißen Bferben tam, bem Sadeltrager vorangiengen ind ein gablreicher Bug folgte, befigleichen bie lebenslängliche Speisung im Brytaneum, Abgabenfreiheit, ein Chrenplat im Theater 2c. Wir erinnern an bas Staunen ber Berfer, als fie von biefen Breifen borten (Berod. VIII, 26). Der icherfte Sout folder Gaben, fagt Blutard, ift ihre Geringfügigkeit; eine Chrenezengung foll nicht ein Lobn fein, sondern ein dauerhaftes Zeichen. Uebrigens war ber Fünftampf nicht bloß in ben vier großen bellenischen Festspielen aufgenommen, ondern auch in vielen andern, wie zu Bozantium, Bergamon, Perinthus, Phlins, Thespia, wie benn Pinder 13 folde Städte aufgablt.

Um die Bedeutung ber Reftspiele ber Griechen richtig zu murbigen, berücksichtige nan noch bie befondere Art berfelben. Ihre religiofen Fefte und Siegestage - mit festspielen und Aufzügen murben fie begangen; auch bie Götter liebten ja die Spiele pilonaiyuoves zai oi Geol Plat.); Centrum ber Feier waren nicht festliche Mableiten, sondern Bettfämpfe. Die gottesbienftlichen Sandlungen zu Olympia culminirten m hauptopfer bes Zeus; ba brachten bann nicht bloß bie Eleer und bie Theoren ber Staaten, die zur Mitfeier abgeordnet waren, fondern auch Brivatleute, feien ce Agonisten, seien es Buschauer, feierliche Opfer bar, und auf diese folgten die großertigen Wettfampfe. Als die gebntaufend Griechen, welche mit bem jungeren Cprus egen ben Großfönig gezogen waren, nach Ueberwindung ber größten Gefahren bas Reer, nach welchem ihr Berg fich gefehnt hatte, wieber erblicken, was war bas erfte, womit fie ihrer Freude und ihrem Dante gegen Die Götter Ausbrud gaben? in Festspiel mit Bettlauf und Bettrennen. Den alteften Ueberlieferungen gemäß eierten die Griechen die Feste der Götter neben den Opfern in feierlichem, durch inen Herold angekündigtem Gottesfrieden (exexeiple) — ben Landfrieden gur Zeit er olympischen Tefte butete Sparta mit ben Baffen, die Landichaft Elis aber mar in neutrales Gebiet, hatte also beständige Festzeit (legouijvice), und heere, welche durch= eben wollten, mußten beim Gintritt in bas Land ibre Baffen abgeben, um fie erft n der entgegengesetten Grenze wieder zu befommen - mit Darftellungen ber verbiedenen Arten jeder, auch forperlichen Tüchtigkeit, in welchen fie eben auch gottliche Geschenke erkannten. Reben bem Beften, mas bas Gelb erzeugte ober bes Meniden erfindungsreicher Ginn ju ichaffen wußte, wurden naturlich auch bie foftlichften aller Guter, beren ber Staat fich erfreute, ben Gottern gebeiligt, bie mannliche Tüchtigfeit feiner Burger und Die Jugendfraft bes nachwachsenben Gefclechts. Die Frifde leiblider Gefundbeit, Schönheit ber Geftalt, ein fester und leichter Schritt, ruftige Gefundheit und Schwungfraft ber Glieber, Ausbauer im Lauf und Rampf, ein belles, muthiges Auge und jene Besonnenheit und Geistesgegenwart, welche nur in täglicher Gewohnheit ber Gefahr erworben wird, biefe Borguge galten bei ben Griechen nicht geringer, als Geistesbilbung, Scharfe bes Urtheils, Nebung in ben Runften ber Dufen (E. Curtius). Da vergagen fie bann [wenigstens auf turge Beit], fagt Riofrates (Paneg. 12), ibre Feinbicaften, um fich ju gemeinsamen Gebeten und Opfern ju vereinigen, alte Gaftrechte ju erneuern und neue Berbindungen angufnüpfen, ben Beimatftols mit nationalem Ginne zu verschmelgen. Buidauen burften in Olympia alle Gellenen, soweit fie nicht burd Blutiduld ober Gottesfrevel belaftet waren ober ben elifchen Gottesfrieden verlett hatten, felbft Eflaven und Barbaren, von Geiten ber Dorier auch Jungfrauen, aber nicht Frauen. Auch ba Sieron von Sprakus es verfaumt batte, fich bem Freiheitskampfe gegen bie Berfer anguidließen, veranlagte Themistofles die Grieden, ibm die Gbre ber Theilnabme ju berfagen. Die befrangten Sieger murben, nachbem fie am Altar bes Beus ibr Danfopfer bargebracht, als hochbegludte Gafte bes olompifchen Gottes im Speifefaal Des Brytaneion bewirtbet, und außerbalb ber Altis ertonten bie Kluren weitbin in ben mannigfachften Mundarten von ben Jubelgefängen ber mitfeiernben Menge, Die aus allen Lanbichaften Griechenlands, aus Rleinafien, Nordafrifa, Sicilien, Italien, Gallien auf befränzten Festschiffen zusammengekommen war. Und

"Alle die griechischen Städte burchbraufte ber Name bes Siegers, Unermeglicher Werth wurde bem einfachen Kranz." (G. Pfizer.)

Schulfeste hatten ja schon Knaben und Jünglinge geseiert, die dem Hermes geweihten Hermäen, um nach den Opsern ihre gymnastischen Leistungen zu zeigen (vgl. oben S. 201), die Museien, um Hymnen zu singen an Apollon und Athene. Welche Eindrücke mußte es hinterlassen, wenn z. B. in Athen an den je im fünsten Jahr geseierten, mit der steigenden Macht der Stadt immer glänzender entwickelten, infolge der Resormen der Pisistratiden durch die Kunst der Rhapsoden, von Peristles als Festordner durch musikalische Wettkämpse verschönerten großen Panathenäen von den angesehensten, durch Wohlgestalt noch im Alter hervorragenden Männern mit Delzweigen in den Händen (Pallogogo) in weißen Gewändern geführt, vom Kerameikos aus mit Ausgang der Sonne auserlesene Inngfrauen in Procession mit dem Prachtgewand des Peplos, welcher in kunstreicher Stickerei auf purpurnem oder krokosfarbenem Grunde als Hauptgegenstand den Gigantenkamps unter Ansührung

ber Athene barftellte, und mit ben Opfergeräthen als Korbtragenbe (xavnooigot) ben Beg gur Burg binangogen, nach ihnen eble Junglinge mit ben Opferthieren und bann bie ber Flote und ber Rithara Rundigen, nach beren Tonen bie Schaaren fich bewegten, ferner die bewaffneten Manner auf Rriegsmagen, die Sieger in ben Betttampfen ber vorbergebenden Tage, alle befrangt, und in langen Reiben die gewandten Reiter, Die ben ftolgen Bug gufammenbielten und ichloffen, bann in glangenber Ausruftung die Festgefandtichaften ber befreundeten Staaten; wenn bierauf die feierlichen Weisen ber um ben Mtar geordneten Chore von Mannern und Frauen, Junglingen und Jungfrauen bie Bergen gur Empfindung ber Sobeit ber Gottheit erhoben, welcher die Feier galt, und zugleich tangende Reigen um den Altar fich ichlangen. Un allen biefen Weften aber gaben bie feierlichen Rampffpiele ber blübenben Jugend Gelegenheit, ihre Leiftungen in ben verschiebenen Runften, die ben berrlichen Jungling fcmuden, vor allem Bolt wetteifernd gur Schau gu ftellen. Und folche Fefte wiederholten fich die Jahrhunderte hindurch überall, wo griechische Boltsgenoffen fich als zusammengehörig erfannten und ihrer großen Bergangenheit gebachten, und fie mußten ja machtig bagu mitwirfen, bas nationale Bewußtsein, bas Baterlands: und Chrgefühl lebendig zu erhalten und zu ftarten. Erft unter Theodofius bem Großen murbe bas olympifche Feft, nachbem fein innerer Glang icon lange erloiden war, jum lettenmal gefeiert (im Commer 393) und bann als ein beibnifches verboten, wiewohl noch Theodofius II. Anlag batte, Fener an ben Tempel von Olympia gu legen, und 140 Jahre nach bem Berbot bes Theodofius auch Juftinian durch die noch immer unter ber Afche glimmende Glut ber alten Begeisterung fich genöthigt fab, basfelbe noch einmal zu erlaffen.

Das zweite Element in der Knabenerziehung ist, wie schon oben S. 196 ausgesprochen wurde, das musische, geistige, welches zweierlei in sich schloß, sprachliche und musikalische Bildung nebst einigen Realien, und die Besprechung derselben gehört also nothwendige Ergänzung zur Darstellung der Erziehungsmittel der griechischen Knaben.

Mit dem Grade der Schähung des intellektuellen Unterrichts gegenüber der gymnastischen Ausbildung steht im Berhältniß die Beschaffenheit der Käumlichkeiten, der Schulen (διδασκαλεία, γοαμματοδιδασκαλεία; σχολί, zuerst Muße, Studium, dann Schule; διατοιβή zuerst Beschäftigung, Studium, dann Lehrzimmer; πέμπειν είς διδασκάλου), die allerdings geräumig gewesen zu sein scheinen; bei dem ersten Unglück, von welchem uns Rachrichten ausbewahrt sind, begrub die Decke (von dem Faustkämpfer Kleomenes, dem griechischen Simson, mittelst des Haupthseilers eingestürzt, weil ihm der olhmpische Sieg abgesprochen worden war) 60, bei dem andern (Herod. VI, 27) 119 Knaben. Das διδασκαλείον diente dem grammatischen und dem musischen Unterricht wie die Palästra den Leibesübungen. Andererseits konnte als Elementarschule schon eine freie Stätte dienen, auf welche die Bänke oder (versehbare) Schemel für die Schüler gestellt werden konnten, und sogar Fälle, daß Lehrer und Schüler der

Clemente auf offenem Blate auf ben nadten Steinen fagen, waren nicht ohne Beispiel; ein solcher Lehrer murde später χαμαιδιδάσχαλος genannt. Für bie boberen Stufen des Unterrichts waren auch die Lokale anständig eingerichtet und in den Symnafien fehlte namentlich nicht leicht ein Beiligthum ber Mufen, beren Briefter ber Borsteber der Schule war; daher die Aeußerung jenes Musiklebrers, der auf die Frage, wie viel er Schüler habe, antwortete: mit ben Gottern find es zwölf; er rechnete gu seinen zwei Schülern die 9 Musen und den Apollon bingu. In ben Gymnasien fanden sich gewöhnlich auch die Bilbfaulen ber Stifter einer folden Anftalt, oft auch berühmter Lehrer ober Schriftsteller, wie g. B. bes Berobot. Es hatte aber jebe Stadt mindeftens Ein Symnafium, alfo Garten mit großen Uebungsplaten, Baumgangen, Sallen mit Beiligthumern, Altaren und Bilbfaulen, für Gotter und Berven, beren Namen bas Gymnafium trug, zuerft für Bermes und Beratles, bann für Apollon und Athene, für Eros, für bie Mufen. Größere Städte wie Athen hatten mehrere Symnasien. Es wurden bort die vorstädtischen Symnasien auch zu ernften Zusammentunften geiftesverwandter Burger, ju anregendem und belehrendem Berkehr zwischen Männern und Junglingen benutt. An Gerathichaften waren in ben beffer ausgestatteten Lotalen vorhanden Bante, Badoa, für die Schuler und ein erhöhter Stuhl, Opowoc, für ben Lehrer, ber jedoch manchmal auch ftebend unterrichtete ober fich nur bann erhob, wenn er warm wurde; figend ju unterrichten galt für würdevoller. Dazu tamen bann allerlei Gerathe und Unterrichtsmittel, auch an ben Banden aufgehängte, Bucherrollen, Tafeln, weiß angestrichene Schreibtafeln, Rechenbrett, die Lyra mit der gewölbten Rlache gegen die Band gekehrt, Schalen gu einer bescheibenen Erfrischung 2c. Auch die bedeutsame Ruthe burfte in ber griechischen Schule nicht fehlen, wiewohl die Basengemälbe am baufigsten ben Stod in bie Sand bes Badotriben legen. Für ben boberen Unterricht gab es Beranicaulicungsmittel wie g. B. Bilber gu homerischen Scenen mit beigeschriebenen Borten gur Er: flärung, eine gebrängte Darfiellung ber hellenischen Mythologie, welche D. Jahn nachgewiesen bat, also 3. B. auf bem Relief für bas erfte Buch ber Blias: Chryfes, ber ben Agamemnon um Loslaffung feiner Tochter anfleht (mit ber Unterfdrift 'Αγαμέμνων, Χρύσης; άποινα); für das zweite die Schiffe der Achäer mit Odyffeus, ber ben Thersites schlägt; für bas britte Aphrodite, die ben Baris vor Menelaus rettet, 2c. In ähnlicher Weise war auch die Odyffee behandelt; ferner, allerdings aus viel späterer Periode (Zeit des Tiberins), als Unterrichtsmittel für die Jugend in der Chronologie, die tabula Iliaca des Theodoros, Tafeln welche dronologifche Angaben aus der griechischen und römischen Geschichte enthalten und nach Lehrs (Liter. Centralbl. 1874 N. 20.) eben den Jugendunterricht fördern sollten. anziehenden Einblick in eine athenische Schulftube gewährt die Schale des Duris (aus der Zeit des peloponnesischen Krieges, jeht in der Basensammlung zu Berlin), wo Unterrichtsformen bargestellt sind (j. Michaelis, Archaologische Zeitung 1873, S. 1 ff.): ein junger Mann corrigirt die Niederschrift bes Schulers, ein anderer

unterweist ben Knaben im Flotenspiel; ein weiteres Bild zeigt einen Knaben, der ausgegebene Dichterworte einer Schriftrolle dem Lehrer hersagt, und wie ein anderer auf der siebensaitigen Lyra kitharistische Unterweisung empfängt; ein Kreuz dient wohl als ein Winkelmaß zur hindeutung auf den Unterricht in der Geometrie.

Die Ertheilung bes mufifchen Unterrichts, welche, was bie Anfange betrifft, für bie erfte Altersftufe bem Saufe, in einzelnen Sallen fogar ber Mutter gufiel und bei gunftigen Berhaltniffen auch in die Jahre bes Anabenalters binein bem Saufe verblieb, murbe in ber Regel burch Leute beforgt, melde bas Lehren als ihren Beruf betrieben. Bon Sparta gilt bies nicht, fofern nach fpartanischem Brincip die Jugend ihre Geiftesbilbung nur ben alteren Staatsburgern, ihrer Unterweifung und ihrem Umgang verbanten follte. Bei bem Ausbrud Lehrerberuf in Bezug auf die übrigen Griechen barf man fich jedoch nicht Berbaltniffe benten, wie bie mobernen. Leute, welche in ber Jugend fich etwa aus innerer Neigung für ben Beruf bes Lehrers entichieben, Anftalten gur Borbereitung auf benfelben besuchten, - eine Prufung ibrer Tuchtigfeit bestanden und von irgend einer Beborbe bagu gemablt und nachher in ihrem Wirken unmittelbar beauffichtigt murben, folde Lehrer gab es nicht. An Einrichtungen, Ordnungen, Anstalten biefer Art fehlte es bei ben Griechen, wenn auch nicht an ber Oberaufficht bes Staates; ber Unterricht war ein freies Gewerbe, wie auch bie Babl ber Lebrer in Athen bem freien Ermeffen ber Eltern anbeimgestellt blieb. Bur Ertbeilung von Clementarunterricht entichloß fich insgemein nur, wer feine andere Bahl hatte. Benn eine Schule einmal bestand, so übernahm fie nach bem Abgang bes bisberigen Lehrers etwa fein Unterlehrer oder wer sonft fich bas Bertrauen ber Eltern erwarb. Lehrer zu werben war auch begwegen fein leichter Entschluß, weil ber Lebrer ichon eben aus bem Grunde, weil er fich bezahlen ließ, gering geschätt murde. Gin bezahltes Gewerbe giemte nach griechischer Anficht eigentlich nicht dem Freien, fondern nur dem Unfreien, es war banaufifd, jener dorle, Die bem Freien giemte, entgegengesett. Der Burger fonnte ein Kabrifgeschäft besigen und betreiben, aber die Arbeit barin beforgten feine Sflaven, jedenfalls Ortsfrembe. Es war immerbin ein mahnenbes Wort Hesiods, das aber noch nicht in die allgemeine Bolksansicht übergegangen war, wenn er in ben Werken und Tagen (310) fagte: Arbeit ift keine Schande, wohl aber Unthätigkeit (Εργον δούδεν όνειδος, αεργίη δε τ' όνειδος). Die fleinliche Sorge um ben Erwerb hielt man im allgemeinen für unvereinbar mit ber eigentlichen Thätigkeit bes Staatsbürgers. Rur von ben Aufsehern, den Sophroniften, weiß man, bag feit Solon die Abolen ihnen eine Drachme (0,78 M.) täglich bejablten. Auch bie Babotriben wurden für ihre Dienfte vom Staat entschädigt. Rlagen über die "Leiden bes Schulmeifters" boren wir auch fonft. Das Schulhalten ift das lette Mittel. Als Dionys "aufhörte ein Tyrann gu fein", friftete er fein Leben ju Rorinth mit Elementarunterricht. Auf einzelne gefangene Athener nach ber Nieberlage in Sicilien murbe ber jum Sprichwort geworbene Bers bezogen: er ift entweder todt oder Schulmeifter geworben (ήτοι τέθνημεν ή διδάσμει γράμματα). Es lag (und liegt) auch in ber einformigen, ju einem gewiffen Mechanismus leicht verleitenden Wiederholung ber gleichen Thatigfeit auf ben verschiedenen Stufen eine große Gefahr, langweilig und pedantifch, wie in ber Abfebr vom praftifchen Leben die Berfuchung, ein Wortklauber zu werben. Die ichlechte Bezahlung aber, die mit den unteren Stufen verbunden gu fein pflegte, legte manchem Lehrer Die Berlodung gur Sabgier nur gu nabe. Unbererfeits maren bie Anfpruche, Die man an ben Lebrer ftellte, nicht gering: er follte wie jest alle die Engenden befigen, die der Erzieher bedarf, vaterliche Gefinnung, Geduld, Milde, auch im Berbeffern von Fehlern, Maghalten, auch im Tabel, insbefondere auch Beiterfeit und Freundlich= feit, wie bies alles in einziger Beise bei bem griechischen Beal einer pabagogischen Perfonlichkeit, bei Gofrates, gutraf, von welchem anregende Strablen in vielen Richtungen ausgiengen. Wenn ber Lehrer auch vom Born fich fern balten follte, fo murbe ibm boch eine rafche Aufwallung noch eber zugelaffen als bas Rachtragen (er burfte eber of voog fein als Bapudouog). Seine Lebren follte er burch fein Beifpiel befräftigen. Für Fehler bes Böglings machte man unbebenflich ben Lebrer verantwortlich, wie man andererseits ben Ginfluß eines maderen Sauslebrers gu icaben wußte, wie 3. B. ber Korinthier Teniades bas Wirfen bes Diogenes aus Sinope (ber von Geeräubern gefangen und an jenen verfauft bie Rinder besfelben, feine Schüler, befonders viel Boetifches Iernen ließ) mit bem Segen eines guten Damons verglich, ber im Saufe eingekehrt fei; wie Konig Philipp ben Gottern bafür bantte, bag fie ihm einen Cobn gur Beit bes Ariftoteles geschenft haben. Auch im Meußeren follte ber Lehrer burch nichts auffallen; er murbe 3. B. verspottet, wenn er, namentlich auf ben böberen Stufen, eines Bollbarts pflegte: "bem Bollbart nach, bobnte man, ift biefer ein Beifer"; von bem, ber bie Bortragsmeife gewisser Cophisten nachahmte, bieß es: γοργιάζει, ίππιάζει, κριτιάζει (er bat bie Manier bes Gorgias, Sippias, Rritias) und fo fort. Beiftige Schape fich mit Gelb bezahlen gu laffen bielt man für unwürdig; Platon und Ariftoteles nahmen nach bem Borgang ber Botbagoreer feinen Lobn von ihren Schülern, während man von Cofrates, ber in ber Bedürfniflofigkeit bie Geligkeit ber Götter erfannte, weiß, daß er zu feinem Lebensunterhalte Beitrage, Brot und Bein, annahm. Die Sophisten bagegen forberten großen Lobn, fo Brotagoras 100 Minen, andere bagegen hatten bescheidenere Taxen, 3 bis 5 Minen (eine Mine gleich 78 M.); Motrates lebrte die gange Rhetorif um 10 Minen. Man konnte barin nicht eine Bezahlung ber Mube erkennen, sondern ben Preis einer Runft, die ben Berth bes Befigers erhöhte. Die fteigende Frequeng bereicherte bann bie Lehrer, besonders in ben boberen Schulen, Die fich juweilen Die Schuler megguloden fuchten. Die Benennungen ber mufifchen Lebrer waren (neben anderen, mehr untergeordneten) : 1) γραμματιστής ober γραμματοδιδάσκαλος, Elementarlebrer, für ben Unterricht im

Lesen und Schreiben und etwa noch Rechnen; 2) διδάσκαλος, theils Lehrer im allgemeinen, theils speciell Sprachlehrer und Lehrer der Musenkünste gegenüber dem gymnischen, kounte bei Ueberfüllung der Schule einen ὑποδιδάσκαλος haben; 3) γραμματικός, Lehrer der Grammatik, der zu Sprachstudien wissenschaftlich vorbereitet mit φιλόλογος und κριτικός verbunden zur Bezeichnung einer höheren Stuse des grammatischen, kritischen und sprachphilosophischen Unterrichts; 4) εξηγητής Erklärer, καθηγητής Führer — allgemeine Ausdrücke, doch zunächst mit Beziehung auf den Unterricht im engeren Sinn; 5) σοφιστής, Lehrer der Beisheit, der Beredtsamkeit, überhaupt des höheren Unterrichts, auch wechselnd mit σοφός, so daß die griechischen Beisen σοφισταί, die Sophisten σοφοί heißen (Grasberger).

Benn wir von ben Grundzügen ber Erziehung und bes Unterrichts bei ben Griechen uns ein Bild machen wollen, fo werben wir voranguftellen baben, welch boben Berth bie Griechen, in beren Augen bie Scheu (poBog) es mar, mas ben Staat gusammenbielt, barauf legten, bag bie Jugend von frühe auf an bie Achtung vor allem Söberen - Die aldie batte einen eigenen Altar - gewöhnt murbe. Stellte fic ben Rindern bas Sobere zuerft in ber Berfon ber Eltern bar, von benen alle fühlbaren Bobltbaten ihnen gufloffen, fo ergab es fich leicht, daß mit ber Erweiterung bes engen bauslichen Rreifes auch jenes Gefühl ber Achtung fich erweiterte. Die Chr= furcht bor ben Göttern, beren Bezeugung in ben täglichen Rultushandlungen ichon bes Saufes bas Leben burchjog und die fittlichen Ginfluffe bes Familienlebens verftartte, wurde durch die fo baufig fich wiederholenden feierlichen Sandlungen im öffentlichen Leben mehr und mehr gepflegt und vertieft. Aeltere Berfonen ju ehren wurden die Anaben fruh icon angehalten. Die Aufficht, von welcher fie allezeit umgeben waren, bielt auch, wenn fie nur von Dienern bes Saufes geubt wurde, barauf, baß fie überall mit jener "faft mabdenhaften Scheu und Sittsamkeit", jener echtgriechischen σωφροσύνη in die Deffentlichkeit traten, welche "fortwährend ihr vorzüglichstes Lob bildete". Gefet und Sitte war für junge Leute, Die ihr bochftes Biel barin erfennen mußten, wurdige Burger ihres Baterlandes ju werben, gang naturgemäß auch wo fie beidranfende Grenzen gogen, Gegenstand ber Chrfurcht. Sie waren überzeugt, daß man "nicht bie Sallen mit Gefettafeln, fonbern bie Seele mit dem Bilbe ber Gerechtigkeit erfüllen muffe", und aus diefer fittlichen Achtung und Chrfurcht folgte bann auch von felbft ber willige Gehorfam, welchen die Jugend ben Eltern, den Lehrern, den Borgefetten, den öffentlichen Ordnungen gegenüber zu üben gewohnt war und bann auch in Fällen, wo es nicht geringe Gelbft= überwindung und Gelbstentaußerung forberte, auch mit eblem Fleiß aus freiem Willen an ben Tag legte; fogar im Meußern ber haltung gab fich bies fund, bei Tifche, auf ber Straße, wo die Jugend bas haupt gesenkt die Blide nicht rechts ober links schweifen ließ, an Schweigsamkeit und Unbeweglichkeit ber Angen, wie Tenophon fagt, bilbfaulengleich, bie Sande unter dem Mantel verborgen hielt, im Sigen die Beine nicht übereinander foling, fo daß die gange Erscheinung das Ge-

prage ber Bescheibenbeit trug. 1) Daber bie icon oben angeführte treffliche Schilberung, welche Ariftophanes in ben Bolfen gibt. Die von der Erziehung an= gewandten Mittel waren diejenigen, welche bie Ratur felbft barbietet: einerfeits Anerfennung, Lob, Erregung bes Betteifers, auch burch Certiren, mas nach Diog. Laert, icon Ariftoteles bei feinen Schulern angewendet haben foll, andererfeits Befcamung, Tabel, Berweis, Strafe. Die Motive ber ersteren Art wurden um fo mehr betont. je mehr die Ehrliebe ben Griechen angeboren war und von frühe auf, icon im baus: lichen Rreise in ihnen genährt murbe; es ift ein echtgriechisches Sprichwort: mas man am liebsten hort, ift Lob (ούχ έστ' άχουσμ' ήδιον ή όηθείς λόγος περιexon execution), und ben Grundfat: immer ber Erfte gu fein und voranguftreben ben Andern (alèr ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον έμμεναι άλλων) geben hippolochos M. 6, 608 und Beleus 11, 784 ihren Gohnen mit. Der Gefahr, bag bie Ebrliebe ausarten und gum Chrgeis werben fonnte, ftand bei ben Griechen bauptfachlich ameierlei entgegen, einmal, bag ihnen von frube auf eingeprägt murbe, es gieme fich in allem Maß zu halten, alfo auch im Streben nach Gbre, und bann die frube Gewöhnung an ben Grundfab, ber Gingelne fei nicht um feinet=, fonbern um bes Bangen willen ba, er habe also nicht feine perfonliche Ehre gu fuchen, sondern bie Ehre bes Gemeinwesens. Auch im jegigen Turnen wird ein ebler Betteifer in iconen und zwedmäßigen Uebungen als ein unverwerfliches Element auguseben fein. Dagegen bielt auch feine faliche Sumanität Die Griechen ab, Anaben, bei welchen andere Mittel nicht fruchten wollten, forperlich ju ftrafen, Stod und Ruthe fpielten feine geringe Rolle in ber Schule, wenn auch Gebuld und Rachficht baneben empfoblen werben; felbit die Epbeben waren folder Ruchtigung burch ben Schulporfteber nicht entwachsen. Gin Bers bes Menanber fagt: ein Menich, ber feine Schläge befommt, wird nicht erzogen (o un δασείς άνθρωπος οὐ παιδεύεται). Bei ichmerer Berichulbung aber fonnte ber Bater ben Cobn verftogen, er fonnte die Tochter, bie fich geschlechtlich vergangen, verfaufen. Andererseits batten in Sparta Strafgewalt auch die bilfeleistenden Auffeber aus der Bahl der Bunglinge, der eigereg, und wenn einer etwa im Strafen ju weit gegangen mar, fo wurde er auch von einem alteren Bürger nicht in Gegenwart ber Knaben getabelt, sondern um seiner Auctorität willen im geheimen.

Wie bem Griechen für die eine Seite ber naudeia, nämlich die Erziehung im engeren Sinne, die Gewöhnung neben ber Anweisung die hauptsache war, wie benn

<sup>1)</sup> Ein ansprechendes Beispiel von Bescheidenheit eines gricchischen Knaben berichtet Xenophon (Symp. 3, 12) in der Erzählung von dem Gastmahl, welches zu Ehren des Knaben Autolytos, der im Pankration gesiegt hatte, angestellt wurde. Jeder der Gäste sollte sagen, worauf er sich am meisten einbilde. Als nun die Reihe an den Knaben kam, antwortete einer von den Andern an seiner Stelle: "Er ist natürlich stolz auf seinen Sieg." Erröthend bricht Autolykos aus: "Rein, beim Zeus, das bin ich nicht." Es war eine erfreuliche lleberraschung für alle, daß sie seine Stimme zu hören bekamen, und einer sagte: "Aber worauf bist du denn stolz?" Da lehnte sich der Knabe an seinen Bater, der an seiner Seite kag, und sagte: "Auf meinen Bater."

also durch Arbeitspausen und Feste. \( \) Ueber die Musenfeste (μουσεία) und die Feste für Hermes (ξομαία) vgl. oben S. 201.

Man bat es in bem Berzeichniß ber Schulunterrichtsgegenstände ichon als eine auffallende Lude mahrgenommen, daß der Religionsunterricht barin fehle. Allein dabei bat man wohl überseben, daß das, was berfelbe Lebrhaftes enthalten muß, ber griechischen Augend reichlich und in ansprechendster Korm mitgetheilt murbe, ba man fie mit der Götter- und hervenlehre von frühe auf bekannt machte, theils in homnen und Rultusliebern, in welche man fie aus Beranlaffung ber Rultusbandlungen, an benen fie Theil nahmen, einleitete, theils in ben anderweitigen poetifden Studen, 3 B. aus homer, die fie mehr ober weniger genau tennen lernten und sich aneigneten. Satte boch ber ernfte Besiod, ber Schüler belphischer Briefterweisheit, mit seiner bin und wieder fast duftern Theogonie, ber griechischen Glaubenslebre, in ihren drei Saupttheilen, vom Weltall, von den Göttern und von den herven, namentlich auch ben Zwed, bem Rultus zu bienen, ber burch folche Gefange hauptfächlich von der Jugend verherrlicht wurde, und in ahnlicher Beise mogen auch seine strengen lehrhaften Spruche verwendet worden fein, die der tuble, aber freimuthige Bootier, theilmeise mohl auch in Folge phonicischer Ginfluffe, im Gegensat gegen ben heitern, lebensfroben, unter bem milbeften himmel lebenben Jonier, in der zweiten mehr freundlichen Gälfte der Werte und Tage (Eora zat huspat) als erfter bibaktischer Dichter ber griechischen Jugend barbot. "Der weltersahrene Befiob ericien als ber beste Subrer auf bem Lebeneweg; tein anderer Dichter, abgeseben von homer, bat eine fo nachbaltige und weitreichenbe Wirkung auf bas religiossittliche Bewußtsein ber Nation ausgeubt, namentlich die Kernspruche ber besiobifden Moral waren in Aller Mund und Gedächtniß" (Bergt.). Bohl gab es Stammund Kamiliengottheiten, welche auch Berschiebenheiten im Rultus berbeiführten; besonders häufig mar ber Rultus bes Zede urijoiog, in welchem fie ben Suter und Mehrer ber habe, und bes Zede epeariog, in welchem fie ben Befdirmer bes bauslichen, Berbes ehrten und bei allen Familienfesten, besonders den Sochzeitsfeften feierten; aber biefe Berichiedenheiten hatten neben einander Raum in ber Berehrung der gemeinsamen Rationalgottheiten und bilbeten keinenfalls feindselig trennende Gegenfage. Die Gebeimlehren der dem Orpheus jugeschriebenen Myfterien, felbft ber berbreitetften, ber eleufinifden, in welchen namentlich die früheren Ahnungen Einzelner in Folge anpptischer Ginfluffe jum feften Glauben ber Auserwählten an bie Unfterblichfeit ber Seele geworden waren, blieben ber Jugend noch fern. Aber die Religion der Griechen konnte freilich überhaupt bas Bolk nicht vor dem Berfall bewahren; sie verzweiselten zulet an aller Erkenntniß der Wahrheit und erbauten in-Athen einen Altar "bem unbekannten Gott".

**●**e

e it

- er

الكك

SEN

<sup>1)</sup> Welchen Werth man auf einen Feiertag legte, ersieht man 3. B. aus dem Bermachtniß best Anagagoras, der seiner Baterstadt Rlazomena ein Grundstud unter ber Bedingung geschenkt haben foll baß an seinem Todestag die Anaben nicht einen Schul- sondern einen Spieltag bekommen sollten.

Betrachtet man aber ben Religionsunterricht nicht nur als Gegenstand ber Srtenutniß, fonbern auch von Seiten feiner Einwirfung auf Gemuth und Willen, fo Tft baran ju erinnern, bag bas Leben ber Griechen in ber guten Beit, ebe bie ger-Tebenben Machte um fich griffen, in Kamilie und Bolf von religios-fittlichen Ginfluffen En ben mannigfaltigften Richtungen burchzogen war: bas garte Rind wurde ber Bottheit an ihrem Altare geweiht, bas beranwachsenbe fab und lernte beten, bei ben Mablzeiten burfte bas Trankopfer nicht fehlen, bei ben etwaigen priefterlichen Sunttionen bes Baters bienten bie Cobne als Opferfnaben, jedes Saus hatte feinen von ben Abnen überlieferten Gottesbienft und feine Sausgötter; festliche Zeiten mit großartigen Aufzugen, gemeinfamen Opfern und Chorgefängen waren über bas gange Jahr verbreitet und ehrfurchtsvolle Schen vor ben Bottern, ben Bertretern Der fittlichen Weltordnung, vor Beus, bem Guter ber ewigen Sittengesete, und bor allem Soberen sowie im Zusammenhang bamit Unterordnung unter bie gottlichen Gebote, Gehorfam gegen biefelben und Singebung an bas Allgemeine, Ehrfurcht vor ben weisen Gesetgebern, die nach bem berrichenden Glauben in fortwährendem Umgang mit ben Göttern ftanden, wurden bem nachwachsenden Geschlecht bei aller inneren Schmäche und allen unleugbaren Mangeln des Bolytheismus, Die wir in feiner Art verhüllen möchten und beren Folgen im Leben ber Nation mehr und mehr unverkennbar gu Tage tamen, auf alle Weife, Durch Wort und Beifpiel, Ginrichtungen und Sitte, Runft und Poefie eingeprägt, bis ber Jungling am Schluß ber Ephebie burch einen beiligen Gib fich gum treuen Dienfte für bas Baterland verpflichtete. Bobl mabnten die golbenen Spruche im Tempel gu Delphi gur Gelbsterkenntnig und gum Maghalten in allen Dingen, aber ein ftofflicher Rernpunkt ber Sittlichkeit war biemit nicht geboten und auf Reinigung bes Herzens und Lebens war die Religion ber Briechen, wenn es auch an lichten Geiten nicht fehlte, teineswegs ursprünglich als auf ibr Riel gerichtet; ibre weltgeschichtliche Mission war eine andere, während die tieffte Aufgabe auf religiöfem Gebiet einem ifolirten femitifchen Stamm zugetheilt war. Die Götter ber Griechen maren von Anfang an nur Bersonifikationen von Raturfraften, Die blog insofern fittlich wirkfam werben fonnten, als fie mit ben Mabnungen bes Gemiffens übereinstimmten; baneben aber waren fie in ben Darstellungen ber Dichter mit aus ber fernen Urbeimat mitgebrachten, allmäblich unverftandlich gewordenen Sagen verknüpft, die eber verwirren und irre führen mußten. Bir möchten auch nicht behaupten, Die Mängel ber griechischen Religionslehre feien burd bas Schone auf afthetischem Gebiete aufgewogen worben; allein bag bie ibealen Göttergestalten, welche ben Augen ber Griechen überall, besonders in ben Tempeln begegneten, burch ihre Sobeit und Reinheit veredelnd auch auf ihr Inneres gewirft baben, um fo mehr, als die Beftimmungen ber Priefter bei ben fünftlerifden Bilbungen auch feine anftößigen Göttersagen bulbeten, bas möchte boch im allgemeinen nicht zu verfennen fein, und wenn in ben Mythen nicht wenige Dinge vorfamen, die nicht eben nachahmungswerth waren, fo ftanden bem die Schöpfungen eines Aeschylus, eines Sophokles gegenüber, welche mit allen Reizen der Poesie geschmückt die Gemüther der Zuschauer erhoben. Aeschylus insbesondere sucht in der Zeit des beginnenden Zweifels die übliche Religion zu stützen und aus den mythologischen Fabeln den Kern heilsamer Wahrheit herauszuheben; Sophokles aber seiert Attika als die Heimat höherer Bildung und in seinen Stücken spiegelt sich nach unverkennbaren Spuren das perikleische Athen.

Das einzig Reftstehende maren gewiffe Rultusformen, beren Symbolit Die Briefter ober im Nothfall bie Drafel, porgugemeife bas belphische, ber uralte religiofe Mittelpunkt von Bellas, beffen Priefter insbejondere ftets auf ber Bobe nationaler Bilbung ftanben, beuten konnten. Bon Delphi leitete man ben Glauben an bie bestimmte Bahl von zwölf Göttern ab, als beren oberfter Beus ericheint, mas ohne perfonlichen Ramen (vgl. die merkwürdige Stelle Herod. II, 52) nur ben Simmel bezeichnet, die Lichtwohnung bes Unfichtbaren; er ift es, ber ben andern Gottern ihre Wirkungstreise angewiesen bat, ihm gehorden fie. Mit bem Erscheinen Apollons, ber aber nichts als ein Prophet bes Sochften fein will, beginnt überall bie Entfaltung eines höheren Lebens, einer vorgeschrittenen Bilbung. Ursprünglich Diener ber großen Götter, aber im Lauf ber Zeit an ihre Stellen getreten waren die Rabiren (zie Beipoi, Rabir = groß), besonders auf Samothrate und Lemnos im geheimen Dienst verehrt. Die Götter haben aber gur Ausrichtung ihres Willens eine Menge Gehilfen: Mittelwefen zwifden Göttern und Menfchen, Damonen ber verichiebenften Art, und endlich, in ber Beit nach Somer, gab es noch eine besondere Urt von Mittelwesen, Seroen, auch Salbgötter genannt, von benen manche als besondere Schutgötter eines Landes ausgezeichnet werben, wie die Diosfuren bei ben Spartanern, bie Meatiden bei ben Megineten. Der hervorragenofte borifche Beros, bem ionischen Thefeus parallel, mar Berafles, ber Ueberwältiger regellofer Naturfrafte, bas Sinnbild ber babubrechenden Thatigfeit ber erften Ansiedler, ber bie und ba noch als Gott erkennbar ift 1).

Marie Land

F 211

= ic

-

> = te

( = E)

OI ID

I T

20

\_2,

=

=

2

FI

1) Wir tonnen nicht umbin bier auf die bochft wichtige Abhandlung von G. Curtius "Die griechische Götterlehre vom geschichtlichen Standpuntt" im zweiten Band bon "Alterthum und Gegenwart, Gesammelte Reben und Auffage" 1882 bingumeifen, welche ausführt, wie wir in ber Beidichte ber Gotter die Borhallen ber Bollsgeschichte ju ertennen haben. Bunadft gelte es benn, Die Ginwirfungen Borberafiens auf Griechenland im Bebiet bes religiofen Lebens icharfer zu bestimmen und ben Uebergang des vorderafiatischen Pantheismus in den hellenischen Polytheismus darzulegen. Gine alles beherrichende, weiblich gedachte Naturfraft erfüllt ben Glauben ber Boller in ben Ruften- und Infellanbern bes öftlichen Mittelmeres (ugl. Die Rachrichten Berodots über Die Religion ber Berfer I, 131), und wird bann, indem fie, Belit genannt in Babel, Istar in Affprien, Rana in Einmais, Anuat in Sudgalbaa, westwarts burch Rappadocien, das uralte Phrygien ac. weiter bringt, in Bellas individualifirt und lofalifirt, fo bag bie Weltgöttin gur Gemeindegöttin wird und Göttergruppen, Götter und Göttinnen entstehen, über welche bie Rachbarstämme fich verständigen (auf der Afropolis Athena, Tochter des Zeus; in Argos Bera, Gemahlin des Zeus, ebenfo Dione in Dodona, Mutter ber Aphrobite von Beus zc.). Infolge bes übermäßig entwidelten Gestaltungstriebes erfolgte aber bann fpater ein Rudichlag aus bem Bolytheismus in ben Bantheismus des Morgenlandes, fo bag bas religiofe Bedurfnig gu bem unperfonlichen Begriff bes Schidials gurudfehrt und ichlieflich als fprifche Göttin, als Rhea, als ephefifche Artemis, als 3fis und Those Die griechifd-romifche Welt beberricht, jur Beit, ba bie Apoftel bas Evangelium brachten.

Bur Sauptfache fagt Fr. Jacobs (III, 152) mit Grund: Auch bei ben driftlichen Bolfern ift bas, mas in bem religiofen Theil ber Erziehung mabrhaft bilbend und wirffam ift, nicht bie Doftrin, fonbern bas, mas bas lebenbige Gefühl ber bochften Erbabenheit, welche in Gott, und ber bodften Schonbeit, die in ber von Gott burchbrungenen Ratur lebt, in bem Gemuthe erwedt und befestigt. - Gefange und Lieber aber bemächtigen fich nach Blaton ber Seele wie Zaubersprüche (ωδαί όντως έπωδαί Tives oboau), indem fie icone Thaten in iconen Borten und ergreifenden Rhythmen befingen und mabrend fie nur ein Spiel gu fein icheinen, gu einem ernften Riele führen. Schleiermacher aber fagt, ber Unterricht in ber Religion in bem Ginne, als ob die Frommigfeit felbst lehrbar fei, muffe als ein abgeschmadtes und finnlofes Bort ericeinen, benn "unfere Meinungen und Lebrfage fonnen wir Andern wohl mittheilen, bagu bedürfen wir nur ber Borte und fie nur ber auffaffenden und nach: bilbenben Rraft bes Berftanbes, aber wir wiffen febr mobl, bag bas nur bie Schatten unferer religiöfen Erregungen find, und wenn unfere Schuler biefe nicht mit uns theilen, fo baben fie, auch wenn fie bas Mitgetheilte ber Gebanten richtig verfteben, boch baran feinen mabrhaft lobnenben Befig".

Bir wenden uns nun ju ben einzelnen mufifchen Unterrichtsgegenftanben und beginnen natürlich mit bemjenigen, welcher vorzugsweise bas Thor zu ben Bilbungsschäben einer Nation aufschließt, obwohl manche bieselben, nachdem fie eingetreten, unberührt liegen laffen, mit dem Lesen und Schreiben, ra γράμματα, und was baran bangt. Immerbin vermittelte fich ber geiftige Berkehr unter den Griechen mehr durch die lebendige Rebe mit ihrer reichen, immer wieder gum Beben und Rebmen auregenden Kraft, als auf ichriftlichem Bege (bas Baubermittel ber Buchdruderfunft ftand ihnen freilich noch nicht ju Gebot), und bie Schriftzeichen, weil von einem fremben Bolf entlehnt, wurden phonicifde Beiden genannt (Herod. 5, 58); allein die Möglichkeit, bas Wort burch die Buchftaben für alle Beiten gu figiren, fonnte bennoch in ihrem unermeglichen Werthe nicht verfannt werben. Der Burfthandler in des Aristophanes Rittern (v. 188) bekennt sich als völlig ungebildet, indem er fagt: Bon Musischem versieh' ich außer ben γράμματα nichts, jedoch auch biefe schlechten Sachen schlecht (ούδε μουσικήν επίσταμαι πλήν γραμμάτων, καί ταύτα μέντοι κακά κακώς), und Menander sagt allgemein: Wer auch die γράμματα nicht tennt, ber sieht mit seh'nden Augen nicht (ο γραμμάτων άπειρος οὐ βλέπει Blenow). Die Spartaner freilich bielten von ben mufifchen Rünften nur die Dufit boch und achteten in ihr ein Mittel zu sittlicher Forberung; die roaupara hingegen lernten fie, wenn überhaupt, nur um bes praktifchen Rugens willen, nicht als ein Element boberer Geiftesbilbung. Schon im fünften Jahrhundert v. Chr. beftanden bie erften Grammatistenschulen. Die ersten Anfange, die oroixeia, bezogen fich auf bie Formen ber Buchftaben. Gefialt und Ramen berfelben follte ber Knabe qu= gleich fennen lernen, burch bas Geficht und burch bas Gehör, und zwar zuerft in leichten, furgen Sylben und erft nachher in langeren und schwereren, indem er bie

aleichen Formen, die er in den furgen Splben fennen gelernt batte, auch in den längeren anichaute und so burch Bergleichung die Ginbeit berselben Buchstaben und bie Bericiebenbeit ber andern erfannte. Die Botale, die Salbvotale und bie lautlofen Elemente murben fodann frübe icon unterschieben. Gine feltsame Erleichterung ber Erlernung ber Unterschiebe und Benennungen ber 24 Buchftaben erfand ber Sophift Berobes für feinen febr ichmach begabten Cobn Attifus, indem er bemfelben 24 Anaben beigesellte, welche ber Reibe nach bie alphabetischen Namen trugen und mit benfelben gerufen wurden. Go lernt Attifus nach und nach die Namen ber 24 Buch: ftaben. (In abnlicher Berforperung follten im vorigen Sabrbundert nach Bafebows Budlein "Unerwartlich große Berbefferung ber Runft lefen gu lebren 1785" beutiche Rinder ichneller lefen lernen, indem ihnen ber Schulbader aus Semmelteig gebacene Buchftaben jum Frühftud bot.) Ein anderes noch feltsameres Runftftud berichtet Athenaus von bem Komöbiendichter Rallias (um bas Rabr 400 v. Cbr.), ber unter dem Namen grammatische oder Buchstabentragodie (γραμματική τραγωδία oder Bempia) ein bramatisches Runftwerf bichtete mit einem Prolog, ben bie Ramen ber 24 Buchstaben in der üblichen Reibenfolge bilbeten. Dann folgen Chorftropben, in benen je einer ber 7 Bofale nach bem andern mit ben 17 Ronsonanten ju einer einfachen Sylbe zusammengenommen und in gleichem Bersmaß und gleicher Melobie vorgetragen wird, also beta alpha ba, beta e (epsilon) be, beta e (eta) be, beta jota bi, beta omifron bo, beta ppfilon by, beta omega bo, bann bas gleiche mit ben folgenden Ronfonanten, also nach griechischer Reihenfolge ga, ge, ge zc., bann ba, be, be zc. und fo durch alle 17 Ronfonanten durch. Es wurde babei bas neue ionische Alphabet ju Grunde gelegt, im Gegensat gegen bas alte attische. Die Buchstaben wurden vielleicht nach Rlaffen aufgeführt, die mutae, die liquidae u. f. w. Welder (Rleine Schriften I, S. 371-394), bei welchem bas Weitere nachgelefen werben fann, nimmt an, Rallias habe die Tragodie jum Gebrauch ber Rnabenfchule gefdrieben, um ben Schulern, die ihre Bater fo viel von Tragodien fprechen borten, in icherzhafter Form die Erlernung ber Buchftaben und jugleich ber erften Sprachregeln ergöhlicher ju machen, indem er die Buchstaben personificirte und als Marionetten auftreten und sprechen ließ. Gräfenhan (Gesch. ber flaff. Philologie I, 102 f.) nimmt als möglich an, baß Rallias zu ichnellerer Berbreitung bes burch ben Archon Gufleibes um bas Sabr 400 eingeführten ionischen Alphabets baburch habe beitragen wollen.

Auf die Erlernung der Buchstaben folgten die Syllabirübungen. Bor Eilfertigefeit im Lesen hütete man sich, um nicht die Richtigkeit zu gefährden; nur durch lebung wird erreicht, daß das Auge vorauseilen kann, während der Mund das Gelesene ausspricht. Man drang auf Deutlichkeit der Aussprache schon auch mit Rücksicht auf den künftigen Redner und übte sich namentlich auch an schwierigeren Wörtern; planmäßige Kräftigung der Sprach- und Respirationsorgane («vageivyges) galt als eine nicht unwichtige Aufgabe. Es gab eigene Stimmbildner, povassol, Lehrer, welche, ohne daß man erst fragte, ob jemand eine gute Stimme habe, die

Lefen war ein intensives und die quantitative Ausbebnung um fo weniger nötbig. Blaton läßt im Timaus (21, b) ben Kritias ergablen, wie in feiner Jugend Die Bater ben Knaben Breife für ben Bortrag von Gebichten ausgesett und biefe bann, besonbers Berfe von Solon, ber auch ein gefeierter Gnomifer war, beklamiert baben. lleber bie homerifche Boefie aber war, wie Jacobs fagt, ber himmlifche Mether ber Sittlichkeit, mit einer Rulle großartiger Rraft, ergreifender Bahrheit und tiefen Sinnes vereint, ausgegoffen. "Bon ben frubeften Beiten an, fagt 3. F. Lauer (Literarifder Radlag II, c), maren bie bomerifden Gefange bem Bolle gefungen, in ben Stäbten, in ben Saufern ber Rurften und an ben Gotterfesten porgetragen worben. Später finden wir fie als Gegenstand bes Unterrichts in ben Schulen. Der bekannte Bers bes Kenophanes aus Kolophon: & dorng nad? "Ougoor Eneiμεμαθήχασι πάντα, fann faum auf etwas anderes bezogen werden, als auf ben Unterricht der Jugend im Somer. Aus Tenophons Gaftmahl (3, 5) wiffen wir, bag Riferatos von feinem Bater genotbigt worben war, ben gangen Somer auswendig zu lernen, bamit er ein tüchtiger Mann wurde. Bon Alcibiabes wird erzählt (Plut. Alcib.), er habe einem Schulmeifter eine Obrfeige gegeben, weil er vergeblich nach einem Cremplar bes Dichters gefragt babe. Auch Ifofrates fagt (Paneg. 180), die Borfabren baben bem homer fowohl bei ben mufischen Bettfampfen als bei ber Unterweisung ber Rinber besmegen eine fo ehrenvolle Stellung gegeben, bamit bie Griechen, bie fo vielfach biefe Lieber horen, Sag gegen bie Barbaren baraus lernen und ben Tugenben ber vor Troja Kämpfenden nacheifern möchten. Daß biefe Stellung bis jum Ende bes Griechenthums bauerte, zeigt bie Ergablung von Mummius, bem Berftorer von Rorinth, ber, als er in bie eroberte Stadt eingezogen war, benjenigen von ben gefangenen Knaben, welche bes Schreibens fundig maren, befahl unter feinen Mugen einen Bers aufzuschreiben. Gin Knabe fdrieb die Borte best flagenden Obpffeus: Toic ucinapse Savaod nai τετράκις, οί τότ' όλοντο, und bewirfte badurch, daß Mummius ju Thranen gerührt ihm und allen seinen Bermandten bie Freibeit ichenkte." Frembe Spracen bagegen wurden in ben regelmäßigen Schulbetrieb nicht aufgenommen; die fremben Bolfer waren ja ben Griechen Barbaren, und fur bas Lateinische follen fie nach Strabo fein Talent gehabt haben 1).

THE OWNER WHEN THE PARTY OF THE

Da man bei ber Seltenheit der Cremplare der Dichter, der Schriftsteller überhaupt auf Bervielfältigung Bedacht nehmen mußte, so ergab sich hieraus die Nothwendigkeit der Schreibekunst. Die Schreibübungen giengen, obgleich Sokrates die geschriebene Rede im Phädrus (S. 276) mit Recht ein bloßes Abbild der mündzlichen nennt und ebendort (S. 274) ein weiser König Aegyptens von der Buchstaben-

<sup>1)</sup> So konnte benn ein ehmaliger athenischer Sklave aus einem semitischen Bolksstamm in Kleinasien, den Makronen, vermöge seiner Kenntniß jener Sprache den Griechen der Anabasis einen wichtigen Dienst leisten nach Xen. Anab. IV, 8, 4 — vgl. die geistreiche Combination D. Jägers in der Abhandlung: Die Odysse eines Sklaven, Festschrift für Prof. W. Crocelius.

fcrift fagt, fie merbe nicht Beife machen, fonbern Scheinweife, balb ben Lefeübungen parallel. An eine bem jetigen Schreibleseunterricht (Grafer, Burft, Sarnifd 2c.) ähnliche Methode wird jedoch nicht zu benten fein. Rum Apparat aeborten eine mit Bachs überzogene Schreibtafel und ein (gum Behuf bes Gbnens und Auslöschens) oben platter, unten icharfer Metallgriffel (pouple, orvitos); ferner eine Bleifeder (µόλυβδος), um Linien (γοαμμάς) zu ziehen und Tinte (ueheer), welche burch Berreiben ber erforberlichen trodenen und fluffigen Gubftangen bereitet murbe. Der Lebrer zeichnete bie Buchstabenformen vor, ber Schüler bilbete fie in bem freigelaffenen Raume barunter nach; nötbigenfalls führte ibm ber Lebrer Die Sand. Die verbefferte Arbeit wurde nachber auf Bapier ober auf Bergament geschrieben, jedoch nur auf bie innere Seite. Radlaffigfeit im Schreiben mochte ein ftrenger Bater mit Entziehung ber Roft beftrafen, boch machte man in folden Dingen geringere Ansprüche, weil man für bas eigentliche Bedurfniß wohlgeübte Stlaven hatte. Bum Coon- und Conellidreiben brauchten es bie Rinber (nach Blaton, ber nicht mehr als brei Jahre auf ben Clementarunterricht verwendet wiffen wollte) nicht zu bringen.

Das Bedürfniß bes praftifchen Lebens führte balb auch gur Aufnahme bes Rechnens (λογιστική, ἀριθυητική, letteres bei ben Griechen urfprünglich = Rablenfunft, bie theoretifche Betrachtung ber Rablen) unter bie Gegenstände bes Unterrichts. In bem Kreise ber eguinhog naidela wird es allerbings erft bei Lucian aufgeführt; Sofrates, ber bie Erlernung ber Arithmetif empfahl, marnte bor unnüber Uebertreibung und Weitläufigfeit, bie über ben gemeinen Rugen binausführe. Es wird nicht gesagt, bas Rechnen fei fur ben gebilbeten Mann nothwendig; aber für jeglichen Sandel und Berfebr mar es nun einmal unentbebrlich; ber lebhafte Sandelsverfehr Attifas führte mit Rothwendigfeit gu Bantgeschäften und Binsberechnungen; icon im bauslichen Leben bedurfte man es; ber fpartanische Rnabe lernte es bom Erwachsenen (als Ropfrechnen); fogar ber Eflave mußte bamit umgeben tonnen. Platon fobann nennt unter ben Wiffenschaften, welche bie Arithmetik brauchen, namentlich auch die Dufit, welche ben Rhothmus nach Rablen abmift, und bie Kriegsfunft. Bon ben boberen Theilen ber Arithmetit aber fagt er, fie führen bon ber Ericheinungswelt gur Babrbeit und gur Ibee an fich und bereiten lo bie bochfte Philosophie vor. Benn bem Menschen bas Berftandniß ber Babl genommen werbe, fo gebe er jeber boberen Ginficht und bamit auch ber Tugend verluftig.

Die Griechen hatten mit dem Alphabet wohl auch das Numerationsspstem von den Semiten entlehnt; sie bezeichneten wie diese die 9 Einheiten, 9 Zehner und 9 Hunderter durch ihre Buchstaben nach der alphabetischen Ordnung und schoben, da sie nur 24 (3 mal 8), nicht 3 mal 9 Buchstaben hatten, 3 weitere an verschiedenen Stellen ein, für 6 das Stigma zwischen & und &, für 90 das Koppa zwischen n und e, für 900 das Sampi, das sie an das Ende setzen. Für die Tausender siengen sie das Alphabet von vorne an und bezeichneten die Vertausende

fachung burch einen fleinen Strich unter bem Buchftaben, giengen aber nur bis 9 = 9000; 10000 burch M ober Mv (von Mprias) und die Bielfachen von 10000 burch Hinzusehung des Multiplicators g. B. 20000 durch &Mv ober Mv& u. f. f. (Die Erfindung bes Stellenwerthes ber Riffern und die ber Rull, Erfindungen, Die ben wichtigften Fortidritt bedingen, geboren einer viel fpateren Beit an.) Beiteres febe man bei Reffelmann, die Algebra ber Griechen (1842); Cantor, Mathematifche Beitrage jum Rulturleben ber Bolfer (Salle 1863); Friedlein, Die Bablgeichen und das elementare Rechnen (Erlangen 1869); Gifenlohr, Gin mathematisches Sandbuch ber alten Negopter (Leipzig 1877); Bertram in bem Artifel Mathematit ber Encoflopabie bes gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens, 2. Aufl. IV, 1149 ff - Das ichriftliche Rechnen murbe übrigens mittelft finnlicher Gilfsmittel betrieben, wober es fommt, daß in ben Schriften ber Alten feine Rechnung ausgeführt ift. 3m Berkehr bes täglichen Lebens manbte man in ber alteften Beit ohne Zweifel bas Fingerrechnen (πεμπάζεσθαι) an und behielt es in ben Knabenschulen bei Erlernung ber Unfangsgründe noch lange bei. Da jeber Finger, jede verschiedene Beugung besfelben und jebe Sand verschiedene Bablen ausbrudte, fo fonnte man mit beiben Sanden alle Zahlen bis 10000 barftellen. Rur bei ben Spartanern, die freilich überhaupt die Grenzen ber geiftigen Bilbung gar eng zogen, mar bloß bas Ropfrechnen für ben praftifden Bedarf zugelaffen, alles Biffenichaftliche ber Mathematik mar gerabezu verboten. Ginen marmornen Rechentisch bat man 1846 auf Salamis aufgefunden; jest wird er in Athen aufbewahrt. Dann gebrauchte man - bis ins 12. 3abrhundert - bie Rechentafel, Abatus (a Bas, abanor), aus holz, Metall, Stein ober auch anderen Stoffen; man kennt noch vier erhaltene Eremplare bavon. Die Griechen ichrieben bie Erfindung bes Rechenbretts, wie oben gefagt, bem Puthagoras ju und nannten es beghalb die pythagoreifche Tafel; die Erfindung ift aber ohne Bweifel alter. Gingebendere Belehrung über biefe Dinge finden wir in bem Artifel von Wildermuth über bas Rechnen in ber ersten Ausgabe der oben genannten Encyflopabie Band VI, S. 697 ff.

Bur Erleichterung des Anfangsunterrichts für die Jugend hat man, sagt Platon, allerlei erfunden, damit sie ihn im Spiel und mit Lust treibe. Kinder können Aepsel und Kränze bald unter mehrere, bald unter wenigere ihrer Spielgenossen austheilen, so daß jedes gleichviel erhält. Oder sie können die einen Ersas bildenden oder durchs Loos gewählten Faustkämpser und Ringer in Abtheilungen bringen und zwar abwechselnd in auf einander folgender Ordnung und wie sie sonst zusammengestellt zu werden pslegen. Sie können goldene, silberne, erzene und andere dergleichen Schalen zusammenmischen und alle wieder vertheilen und so im Spiel die Zahlen gebrauchen lernen, was den Lernenden in Beziehung auf die Reihen des Heeres, die Führung und die Feldzüge desselben, aber auch in Rücksicht auf die Berwaltung des Hausen nitzlich sein wird. Der größte Ruten der Arithmetik aber besteht nach Blaton in seiner formal bildenden Kraft d. b. darin, daß sie einen von Ratur

ichläfrigen und ungelehrigen Beift aufwedt und macht, daß er wie von einer gottlichen Rraft ergriffen trot feiner Schwerfalligfeit leicht faßt, gut behalt und icharffinnig wirb. Beitere Rathichlage in Bezug auf ben methobischen Rechenunterricht ober Darftellungen bes Berfahrens babei finden fich bei ben alten Schriftftellern nicht, obwobl nach bem foeben Gefagten flar ift, bag bie Griechen auch ben formal bilbenben Werth ber Arithmetit wohl zu ichagen wußten. Defwegen fagt auch Solon bei Lucian: wir weden ben Geift (The worth arapoint ouer) mit ber Tonund Rablenlebre. Go viel wiffen wir, bag ber Unterricht in ben Elementarubungen, dem Addiren (προςτιθέναι, συντιθέναι 20.), Subtrabiren (ύφαιρεῖν, ἀφαιρεῖν 20.), Mustipliciren (πολλαπλασιάζειν, πολλαπλασιούν) und Dividiren (μερίζειν) Sache ber Grammatiften war. Fur Botenziren und Radiciren feblte ber die Stufen alle umfaffenbe Beariff, alfo auch ber Rame. Bei ben reiferen Anaben tamen bann noch bie Anfangsgrunde ber Geometrie bingu, foweit fie als nuglid und nothwendig ericien, und ibr formal bilbenber Berth wurde noch mehr gewürdigt, feitbem burch Eutleides Ginfacheit und Rlarbeit in bas Spftem gefommen war. Platon machte feinen Freunden, bem Tarentiner Archptas und bem Anidier Gudorus, als fie ber Geometrie burch bie Anwendung auf mechanische Berte größere Mannigfaltigfeit und Anmuth ju geben fuchten, Borwurfe barüber, baß fie bie reine Schonheit ber Biffenicaft entftellten, indem fie bieselbe von bem Untörperlichen und Intellettuellen jum Sinnlichen binüberzögen und auf Rörper anwendeten, die eine fo mubfame und handwerksmäßige Bearbeitung forderten (Jacobs, Bermifchte Schriften III, 77).

Im vierten Sabrbundert v. Cbr. gelangte auch die Beichenkunft gur formliden Aufnahme in ben Rreis ber orbentlichen Bilbungsmittel, wie benn Ariftoteles fie guerft unter ben Gegenftanben ber nachsta ernenklog aufführte, jeboch mit ber ausbrüdlichen Ginichrantung, bag nur Ginige fie fo behandeln, nicht Alle, und nach Stobaus gablt Teles unter ben Lebrern auch die Zwygagor auf. Der Unterricht im Beichnen war nach Böttiger (Ibeen gur Archaologie ber Malerei G. 147) weit ftrenger und gründlicher als bei uns. Dem Ansehen bes Pamphilus, Lehrers von Apelles, Mitglieds ber berühmten Malerichule in Sicon, bem uralten Sig ber Malerei, ber praftischen und theoretischen Unterricht zugleich ertheilte und fich gebn Sabre lang von feinen Schulern jabrlich ein Talent bezahlen ließ, ihm war es gu verbanten, daß man bie freien Knaben in Griechenland im Beichnen und Malen unterrichtete, und es tam bald babin, bag tein freierzogener Jüngling in biefer Runft ein Frembling fein fonnte. Ariftoteles warnte jedoch davor, man folle die Jugend nicht bloß um bes bamit verbundenen Rugens willen barin unterrichten, damit fie beim Rauf und Berkauf fich weniger felbst täuschen ober von anderen taufden laffen, benn überall nur auf ben Rugen gu feben fei bes Freien und Ebelgefinnten unwürdig, sondern bauptfächlich weil man durch diese Runft den Sinn für forperliche Schönbeit icharfe und ein richtiges Urtheil über bie Werke ber Runftler ermögliche. Simonides nannte ja die Malerei eine ichweigende Dichtfunft und bie Dichtkunst eine redende Malerei, und bei welchem Bolke traf dies mehr zu, als bei den Griechen, bei denen nach dem Ausdruck von De Pauw kein Sinn vollkommener entwickelt war, als der des Gesichts? Polygnot, der die Halle zu Delphi auszuschmücken hatte, stellte in derselben seine sittlich-religiösen Ideen in erschütternden Bildern dar.

Mehr noch freilich als für die Malerei war ber Schonheitsfinn ber Briechen nach ber anderen Seite bin entfaltet, für die Schaffung von plaftifchen Runftwerten, und bie Borliebe bes Bolfes für bie Bilber von Erz und Gold, von Marmor und Elfenbein, fowie ber staunenswerthe Reichthum an folden, welche, wie Blinius fagt, ben Stoff für viele Banbe bieten murben, wenn man auch nur einiges aufgablen wollte, trug unglaublich viel bagu bei, ben Runftsinn ber Ration gu folder Sobe auszubilben (vergl. bie intereffante Rebe über ben Reichthum ber Griechen an plaftifchen Kunftwerken in Jacobs' Bermifchten Schriften III, 417 ff.). Allein Malerei und Bilbhauerkunft find jedenfalls enquerschwisterte Runfte und biefe fann obne jene nicht gebeihen. Spater, als ber Schonheitsfinn in Prunkfucht und Gitelfeit ausartete, fant bei ernfteren Mannern die Werthichagung auch bes Unterrichts im Beichnen und Malen. — Man zeichnete auf zubereiteten Tafeln von Buchsholz mit bem Griffel und malte mit bem Binfel, bas Plaftifche hatte bas lebergewicht über bas Malerifde und bie geometrifde Zeichnung berrichte gegenüber ber perspektivifden vor. Zuerft lernte ber Anfanger frei eine Linie gieben und man erftrebte die Festigfeit ber hand und bes Strichs; beim Anlegen ber Umriffe (ra povorganua) übte man fobann Feinheit ber Striche, endlich, auf ber britten Stufe, Leichtigkeit und Freiheit. Mit bem Binfel murben auf weiße Tafeln ichwarze und rothe, auf ichwarze Tafeln weiße und rothe Stiggen aufgetragen.

Bang anders als bas Berbaltniß ber Mathematit mar bas Berbaltniß ber Mufit jum nationalen Erziehungswesen, gang natürlich, weil ber Ginn für Musit ju den Grundzügen des griechischen Charafters gehörte. Das Bort wovowi bat eine weitere und eine engere Bebeutung; in jener bebeutet es als mufifche Bilbung ben Gegensatz gegen gemnaftische (forperliche) Erziehung und umfaßt alles, was jur geiftigen Bildung nach ber intellektuellen, fittlichen und afthetischen Geite gebort; in ber engeren Bebeutung bezeichnet es bie Tonfunft, welche einen logisch untergeordneten, aber nach griechischer Anschauung überaus wichtigen Theil ber musischen Bilbung ausmacht. Diefer Anschauung gemäß fallen ichon in die älteften Beiten jene Mythen, welche bie Macht ber Musik veranschaulichen, Die von bem thracischen Orpheus, beffen Bauber nicht nur die wilden Thiere bandigt, sondern felbft Baume und Felfen mitfortreißt, von Amphion, nach beffen Leier Die Mauern Thebens fich fügen, von Linos (f. bas flagende Ailinos) und die abnlichen; baber die hochschätzung bes Sangers bei homer, wo fein Lied gu den Bierden bes Mables gebort. Gingen und Tangen vereint, bas find ja bie Bierben bes Mables (μολπήν τ' δρχηστύν τε, τὰ γάρ τ' ἀναθήματα δαιτός). Εφοη vor den Berferfriegen murben Gefang und Mufit in eigenen Schulen gelehrt. 3m alteften Dbeion au Athen murben mufikalifche Wettkämpfe abgebalten, Die fpater in bas Dionplostheater und nachber in bas perifleische Obeion übergiengen. Un ben großen Panatbenaen murben nicht weniger als fünf Breise im Ritbarfpiel ertheilt. In ber Blutezeit ber Nation war bie Dufit mit bem geiftigen Leben berfelben, befonders auf feinen Boben, aufs innigfte bermachfen, bie Mufit nicht als eine Sache bes Einzelnen, fonbern in ibrem öffentlichen Charafter; bei ben großen Rationalfesten burften feierliche Gefänge und Chore gu Ehren ber Gotter nicht fehlen, und von foldem Rultus ausgebend brachten Die Reiernben auch für bas Wohl bes Gemeinwefens Opfer bar. Der nationalgott ber Gellenen mar ber Mufenführer (Mufa: getes) Apollon mit ber Lyra als Symbol. Diefer Chor ber Mufen von Apollon geführt mar aber ben Griechen "nicht ein poetisches Bilb, fonbern ein religiöfer Glaube, welchen fie im vorberen Giebelfeld bes Tempels gu Delphi in einer großartigen Statuengruppe gur Unichauung brachten". Auch für bie Entwicklung ber nationalen Boefie mar bie Mufit von entschiedener Bebeutung: als bei ben Feften bes Dionpfos die bithprambifche Stimmung ben Ausbrud fand, baf ber Gubrer die motbifde Geschichte befang, ber Chor feine Theilnabme in lebbaften Ausrufungen fund gab, als fo ber von Lafos ber Bollenbung entgegengeführte Dithyrambus, bas Preislied auf ben fegenspendenden Gott Dionpfos, ben Beg gur Tragodie gefunden hatte, ba fchuf benn auch im 6. Jahrhundert v. Chr. Stefichorus ("ber Chorfteller") Die breigetheilte Form ber Chorgefange in Strophe, Antiftrophe und Epobe, welche für bas attifde Drama gur unabanberlichen Norm wurde. In ber fpateren, ber belleniftischen Beriode murben in Jonien Die ordeftisch-musikalifden Runfte am iconften gepflegt und die mufifden und fcenischen unter bem Ramen ber bionpfifden gufammengenommen. Der Sauptfit bes großen ionifden Inftituts gur Beranbilbung fünftlerischer Kräfte für die Bühne war in Teos, worüber neuerdings im hermes IX, 501 f. von Birichfeld eine febr belebrende Infdrift veröffentlicht worben ift. Die Mufit follte aber in enger Berbindung bleiben mit ber Poefie. Aufs entschiedenfte sprachen sich Platon und Aristoteles gegen die bloge Musik ohne Worte aus, weil man fie, wie Fr. Jacobs ausführt, von bem Geleite ber Worte entbunden, in ein unbestimmtes Spiel erichlaffender Reize verwandle und fie ju einer Schule ber Eitelfeit mache. Aehnlich faßt es E. Curtius: "Die Mufit ift bie Trägerin bes Dichterworts, ihr wichtigfter Theil ift ber Gefang; aber auch im Gefang ift bas Unisono bes Chors die Sauptsache, damit das Wort fo flar als möglich zu seinem Rechte komme und fein Inhalt nicht als individuelle Empfindung, fondern als Ueberzeugung einer Besammtheit auftrete." In ber blogen Inftrumentalmufit wird fein Lob ber Götter, fein Preis ber Selben, feine Lehre ber Weisheit vernommen, fie regt nur unbeftimmte, vielleicht auch fclimme Empfindungen an. Gollen die Borte bes Dichters bei ber Musit die Sauptsache sein, fo burfen fie nicht burch kunftreiches Spiel bes Inftruments, ber dioa ober zidaoa, verbullt werben, weshalb benn Pratinas (Athena XV, 617 C.) das Dominiren ber Mufik beklagend ausruft:

## τίς ὁ θόρυβος ὅδε; τί τάδε τὰ χορεύματα; τίς ὕβρις ἔμολεν ἐπὶ Διονυσιάδα θυμέλαν;

nicht Beherrscherin, sondern Begleiterin der Stimme sollte die Kithara sein (comes, non domina). Das Virtuosenthum ist damit nicht vereindar. So war es natürlich, daß die Griechen dasselbe banausisch fanden; der Virtuose, der eben deßhalb auch schon mit äußerem Prunk auftrat, wolle mit seiner Kunst die Zuhörer ergößen und sich reichen Lohn von ihnen erwerben (von einem solchen Künstler erzählt Athenäus, er habe wenn er auftrat für jeden Tag ein attisches Talent bekommen), er wolle bei dem Wettkamps den Sieg davontragen und deßwegen Wunderbares und über das Maß Hinausgehendes (Auvuciau val aszurra) leisten, wie es jett in die Wettkämpse und von ihnen aus in die Erziehung eingedrungen sei (vergl. hierzu moderne Parallelen); solches Gewerbe (Lorasta) sei nicht Sache von Freien, sondern von Lohnarbeitern (Anzuwrsza), und der Musikunterricht dieser Art sei kein allgemeinz bildender, an die Stelle der sittlichen Wirksamkeit trete das Staunen über die überwundenen Schwierigkeiten, das Ziel sei die Unterhaltung der unverständigen Menge, also tadelnswerth. Ratürlich rächten sich die Virtuosen nach ihrer Art, durch Verzachung desselben Bublikums, welchem sie schmeichelten.

In bem oben angebeuteten Ginn, in Berbindung mit ber Poefie, ift bem Griechen die Musik die beste Seelenleitung (wvyaywyla) und die Erziehung in ber Mufit die wirkfamfte, weil fie in bas Innerfte bes Menschen eindringt quellore καταδύεται είς τὸ έντὸς τῆς ψυχῆς) und ihm richtigen Takt und schöne Harmonie gu eigen macht, mas fein Leben überall bedarf. Der beranwachsende Knabe follte jo erzogen werben, bag er "nicht fowobl Mufit machen lerne, als mufitalifc werbe, b. b. burchbrungen von jenem Lebensäther eblen Mages, ber ben geordneten Tonen innewohnt". Die Musik hat nach ben Borftellungen ber Griechen birekten Ginfluß auf die Gittlichkeit, fie ift bas Mittel, Die Gewalt ber Leibenschaften gu jähmen und Mäßigkeit und Besonnenbeit zu üben; ja fie ift ihnen die Mutter aller Tugenben, die Summe ber Beiftesbildung, ber ftartfte Unreig gur Tapferteit, und weil die Barbaren das alles entbehren, fo fei die Folge, daß fie fich auch der Unmäßigfeit im Effen und Trinfen ergeben. Ginem Dieb, meinte Ariftophanes, muffe man es beghalb als Milberungsgrund gelten laffen, wenn er nicht verftebe bie Citber gu fpielen. Agamemnon übergibt bei feinem Aufbruch nach Troja bie but feines Saufes einem treuen Canger, gegen ben baber bie Unichlage bes Megiftbus querft gerichtet fein muffen.

Die Griechen, und zwar natürlich die Dorier noch weit mehr als die beweglichen Jonier, hielten sehr fest an den alten musikalischen Weisen, und als die dorischen Staaten in Sicilien statt der alten einfachen Musik spharitische Melodien einführten, war dies auch der Ansang des Untergangs der alten Sittlichkeit; Platon sagt ausdrücklich, ein Neuern in der Art der Musik (eldog povoixis) habe man als eine

Gefahr für den Staat angujeben, benn nirgends andere fich ber Charafter ber Mufit obne bie bebeutenbfte Beränderung im Staatsleben (οὐδαμοῦ γὰρ κινοῦνται μουσικής τρόποι άνευ πολιτικών νόμων των μεγίστων). Es war bei Strafe perboten, bie Rabl ber Saiten an ber Cither über fieben ju vermehren; bem Sanger Abronis idnitt ber Ephoros Efprepes zwei Saiten, Die er an feiner Citber über fieben batte, ohne weiteres ab, ebenfo bem Timotheos; Die Schnörkel, Triller und Cabengen, wie bie Schule bes Abronis fie aufgebracht babe, nennt Ariftopbanes eine Entebrung ber Muse. Definegen lernten bie Kinder ber Freien in Sparta die Gesetze nach einer bestimmten, von bem Ganger Thaletas geschaffenen Melodie auswendig, und ebenso die fretischen Anaben, welche nach ben Gefeten Somnen auf Die Götter und nach biefen Lobgefange auf tapfere Selben gu lernen batten. Der Botbagoreer Rleinias nabm, wenn er von Born aufgeregt mar, fein Inftrument gur Sand, um feine Erregung gu befänftigen. Allerander ber Große murbe burch die Leibenicaftlichfeit einer eigenthumlichen Tonweise bes Auleten Timotheos fo aufgeregt, bag er auffpringend jum Schwerte griff und nur burch eine andere, fanfte Melodie wieber berubigt murbe. Achilleus beichwichtigt feinen Unmuth, indem er gur belltonenben Phorming greift und die Thaten der Belben befingt. Die Folge diefer boben Werthung der Mufit für die Erziehung ber Griechen war, daß man dieselbe icon frübe in ben Kreis ber Unterrichtsgegenstände aufnahm. Db ber Musikunterricht gleichzeitig mit bem gymnaftischen begann, ift zweifelhaft; baß beibe verbunden wurden, ift ficher. Wer Spmnaftit allein übt, in dem wird nach Blaton die Liebe ju boberen Beidäftigungen ersterben, fein Ginn wird wilber werben als er follte, bagegen wird weicher als fich giemt und ber Cebnen beraubt bas Junere beffen, ber einseitig Mufit treibt und feinen Ginn nur von fugen Sarmonien überftromen läßt.

Solche Hochschäung der Musik in der Erziehung herrschte selbst bei den Spartanern, welche die podupara und Alles, was an wissenschaftliche Bildung streiste, so gering achteten, daß ihre Knaben meist nicht lesen und schreiben konnten. So blied denn auch die dorische Tonart in Uebereinstimmung mit dem Charakter des Bolkes in seierlicher Hoheit und ernster Gleichmäßigkeit Jahrhunderte hindurch in Sparta unverändert und andere Weisen, wie die phrygische, wurden entschieden sern gehalten, die Knaben aber lernten, wohl ohne besonderen Unterricht, schon frühe namentlich die Marschlieder (Eusarspeco nacaves). Der Einfluß des männlich ernsten lesbischen Sängers Terpandros, der durch Vereinigung und Sichtung der in verschiedenen Ländern von ihm gesammelten Gesangweisen (Romen) als Begründer der griechischen Musik erscheint und namentlich auch viele Borspiele (Provimien) zu herametrischen Dichtungen z. B. homerischen Hymnen schus, wurde

<sup>1)</sup> Die herrliche Insel Lesbos war ein Dauptsit; und Ausgangspunkt griechischer Poefie und Musit: Alcaus, Sappho, Anatreon, besser freilich nur Liebeslieder tonte (uovovy towras abei), ben aber die Pisistratiden auf ihrem Staatsschiff von Teos an ihren Dof holten.

in Sparta enticheibend im Jahre 644 (nach E. Curtius 676), gur Beit bes gweiten meffenischen Rrieges, als er, einem Spruch bes belphischen Drafels gufolge berufen, Die fich im Annern befämpfenden Barteien burch seine begeifterten patriotischen Reben und Gefänge bermagen umftimmte, daß bie Gegner einander umarmten und fich ausfohnten, mabrend ber mit ibm berufene attifche Sanger Tortaus, ber bas in Attika gepflegte, jur Erwedung friegerifder Tugend fehr geeignete fogenannte elegifde Diftidon verwendete, Die Spartaner jum Biberftand gegen die außeren Feinde ermuthigte 1). Aebnlich war es in Arfabien, beffen Gebirge ben Berkehr mit anderen Staaten und bas Gindringen ber Cultur erichwerten. Gleidwohl erbielt die Bolfsergiebung burch die Mufit ibr festes Geprage, indem die Anaben icon von frube an gewöhnt wurden, nach ben bergebrachten Weisen Symnen und Paane gu fingen (vgl. bie Chorale unferer Bolfsichulen), womit fie nach vaterlichem Brauche bie beimischen Götter und Selben verehrten. Rachber lernten fie bie fünftlicheren Beifen bes Timotheus und Philorenus und führten jährlich unter Alotenspiel an ben Bacchanalien Chore auf, wobei die Knaben jugendliche Rampfe barftellten, die Junglinge aber nach Art ber Manner miteinander ftritten. Bei ben gemeinsamen Mablen ergötten fie fich burch Wechfelgefang, wie bie Lieber ihnen von ber augenblidlichen Begeifterung eingegeben murben, benn frember Dichtung bebienten fie fich nicht. Bar einer auch in ben übrigen Zweigen bes geiftigen Lebens unbewandert, fo galt bies für feine Schande, mobl aber wenn einer nicht fingen wollte ober nicht fingen konnte. Es mochte aber keiner bas Singen verleugnen, weil nach einer wohl vom Tempel ber feit uralten Reiten bochverehrten Artemis Somnia ausgegangenen Sahung alle es lernen und bis jum 30. Jahre an ben mufikalischen Uebungen theilnehmen mußten. Gemeinsame Zusammenfunfte ber Manner und Frauen und Chore ber Knaben und Mabden fanben gleichfalls ftatt, indem man durch folde Einrichtungen ben rauben und ungeschlachten Charafter Diefer Gebirgsbewohner gu milbern und fich auf dem rauben Sochlande "bei faurem Tagwerke und ber Roth des Lebens vor Abstumpfung und Berwilberung ju bewahren" fuchte. Die einzige Ausnahme bilbeten bie Bewohner eines einfamen Binfels, im Norden bes Landes, bie auch jest noch als geiftig ftumpf geschilbert werben, die Ronathier, die ihren Batern untreu bie Mufit vernachläßigten und barob bermagen verwilderten und verfanten, daß gang Bellas fie verachtete und man bie Stabte feierlich reinigte, welche ihre Gefandtichaften betreten hatten. Die meffenischen Dorier auf Sicilien halfen gur Beit ihrer Blute ben Nachbarn in Rhegium bei ihren Festen aus, indem sie ihnen 35 Knaben mit ibrem Lebrer und einem Alotenspieler über bie Meerenge ichidten, weil gute Dufit und icone Chore eine Chrenfache waren. Als bann freilich einmal bas geftschiff,

<sup>1)</sup> Terpander gehört zu den Beispielen, welche beweisen, daß die Spartaner es keineswegs im allgemeinen den Fremden verwehrten, sich bei ihnen aufzuhalten. So rühmt auch der aristokratisch gesinnte Megarer Theognis v. 786, wie er von den Spartanern so liebreich (προφρόνως) aufgenommen worden sei.

bas biefe Blüte der Jugend trug, untergieng, ließen die Meffenier die 35 Knaben fammt dem Chormeister und Flötenspieler durch Kallias' Hand in Erz gießen und schidten die Bilder nach Olympia, wo die ehernen Knaben von der Mauer der Altis aus betend ihre Hände gen himmel richteten.

Wie hoch ihre größten Philosophen die Musik schätten, ist schon aus dem Bisherigen zu ersehen. Wir tragen noch nach, wie Sokrates noch im späteren Alter bei Konnos (nach Andern bei Damon) in der Lyra, bei Lampros in der Kithara Unterricht nahm, weil es doch besser sei, die Musik spät, als gar nicht gelernt zu haben; Philosophie sei ja der Sipsel der Musik. Sine Sigenheit der Cynifer war, um auch solches zu erwähnen, daß sie die Musik als etwas Unnöthiges und Unpraktisches berabsetten.

Bei bem Unterricht in der Musik warnten die alten Philosophen vor verichiedenen Reblern. Buerft mabnten fie, ben Unterricht nicht bloß theoretisch, fondern auch praftisch ertheilen gu laffen, weil bem Menichen nur in berjenigen Runft ein fideres Urtbeil gutomme, in welcher er fich felbst versucht babe; die so nothwendige Ausbildung bes Schönbeitsfinnes in biefer Richtung made alfo auch bie eigene Uebung nothwendig. Die Sauptfache aber ift ihnen, bag bie Rnaben feine Mufit treiben obne Borte, fein Inftrument fpielen obne Gefang. Die Wirkung auf ben Geift war ihnen bas Wichtigfte, bie Mufit follte ben Knaben eble Worte burch würdige Tone bericont guführen und fo ihrem Geifte atherifche Schwingen anfeben; die Gedanken bes Dichters follten in ber Anmuth bes mufifalischen Woblklangs noch wirfungsvoller bervortreten, in bem golbenen Mijchfrug ber Tone follte ber Gefang nach Binbars Ausbrud gleich bem Than bes Beinftod's babinraufden. "Beld tiefes Bebauern muß uns baber ergreifen, wenn wir baran benten, bag, mabrent von ben Schaken ber griechischen Literatur und bilbenben Runft uns boch fo viel erhalten ift, bag wir mannigfache Anregung und Rabrung für unfern Bilbungstrieb baraus ichopfen Fonnen, von der musikalischen Runft der Griechen tein finnfälliges Denkmal auf die Nachwelt gekommen ift; mander beredte Mund bat uns gekündet, in wie boben Gbren Die Musit bei ihnen gestanden, aber fpurlos verhallt find die Rlange, welchen bas versammelte Griechenvolt bei ber Reier feiner Refte gelauscht bat" (D. Gumprecht in ber Abhandlung über G. Fr. Sandel in Westermanns Monatsbeften 1882 Aug.).

Bur Lyra lernte der Knabe schöne lyrische Gedichte, Werke trefflicher Dichter, die er dann auch im engsten häuslichen Kreise zur Unterhaltung seiner Eltern singend dorzutragen angehalten wurde. Der Mythus von Marspas, der, obgleich ein Meister auf der Föte, von Apollon, der sein Citherspiel mit Gesang begleitet, besiegt und dann geschunden wird, weist eben darauf hin; denn Marspas hat ja eben die Flöte gefunden, welche Athene weggeworsen, weil sie ihr Gesicht im Spiegel des Baches entstellt erkannt hatte und darüber von den anderen Göttinnen verlacht worden war. Und Alcidiades verachtete die Flöte, weil sie das Gesicht eines freien Menschen verzerre und der Spielende weder singen noch sprechen könne; sie passe daher nicht

für Athener, sondern nur etwa für die Kinder der Thebaner, welche nicht verstehen miteinander zu reden. Die berühmtesten Flötenspieler waren Böotier. Das entsicheidende Moment für die Bevorzugung der Lyra und der — kunstreicheren — Kithara lag in der Möglichkeit das Saitenspiel mit Gesang zu begleiten, d. h. in der Berbindung der Musik mit der Poesie.

Immerbin batten bie Floten ihren Werth als Mittel Begeisterung zu erweden, fie dienten bem Rultus der Rybele durch die Korybanten, waren also in Rleinafien ju Saufe, wie die Saiteninftrumente in Griechenland im Dienfte bes Apollon. Sie beftanden aus Röhren, welche verschieden waren nach Material, Geftalt und Größe und bemgemäß auch verschieben benannt wurden; geblafen wurden fie alle mittelft eines Mundstücks (ydwrrig), das man zwischen die Lippen nahm, wie unsere Rlarinette, Oboe, Fagott, ber Ton aber mar bei allen ftart, bald bell, gellend, bald mehr ober weniger tief, fo bag er auf ben Dreiruderern bagu bienen konnte, ben Ruderern ben Tatt anzugeben. Der Chorage leitete mit ber Flote bei ben gottesbienftlichen Feierlichkeiten die Gefange, ber Spendenblafer (σπονδαύλης) leitete mit ber Doppelflote bie Symnen, die mahrend der Libation, Spendung (σπονδή) beim Opfer gefungen wurden, bei den friegerischen Uebungen bestimmte und ordnete der Flotenblafer bie Bewegungen. Unter Flotenichall und Gefang zogen bie Spartaner in bie Schlacht; nach ben Regeln bes Waffentanges, die fie in ben mannigfaltigften Bendungen jum Angriff und jur Abwehr eingeübt hatten, fampften fie, und in Theffalien gab man fogar Felbberrn und Borfampfern ben Ramen Bortanger (προορχηστήρες). Durch die Siege über die Berfer gehoben nahmen die Geifter einen höheren Schwung und jo fand von Bootien ber bas Flotenfpiel auch in Attifa Gingang, fo baß faft bie gange Jugend ber befferen Stande es erlernte. Spater jeboch fand man nach Ariftoteles in Athen, daß es in sittlicher Beziehung weniger empfehlenswerth mar, und fo murbe es aus bem Unterricht ber Gebildeten wieder entfernt. Bei froblichen Belagen jog man gerne Flotenfpielerinnen bingu, beren fonftiger Ruf freilich bem Ruf ihrer Kunft nicht eben forberlich war.

Bon den Saiteninstrumenten war die Lyra das älteste. Sie hatte ursprünglich nur vier Saiten, durch Terpandros erhielt sie sieben, mit noch mehreren sie auszustatten war, wie oben gesagt, in Sparta verboten; sie wurde mit den Fingern gesspielt. Die Kithara — wahrscheinlich identisch mit der homerischen Phorminz, welche, vielleicht eine größere Art der Kithara, "die Götter dem Mahl zur Genossin gegeben", sie Gaerd Geard Geod nochgan exalogy (Od. 17, 281) — unterschied sich von der Lyra hauptsächlich durch den hohlen Resonanzboden, über welchen die Saiten liesen. Gespielt wurde sie mit der Schlagseder, dem adinaroon. Der erste Lehrer der Musik hieß der nud Schreiben erlernt waren. Aristoteles verbannte die Kithara als Virtuosensinstrument ganz aus dem Unterricht, während Platon in seinem Staat Lyra und Kithara, auf dem Lande auch die Rohrpseise (orderzs, Pansslöte) gestattete.

Bei ben erften Uebungen murben ohne Zweifel gemiffe altherkommliche Delobien, begm. Terte beliebter Lieber gu Grunde gelegt. Die Compositionen aber waren wohl mehr recitativifch, melobramatifch und ber Bortrag "ein Mittelbing gwifden Singen und Sprechen". Alle Tonzeichen gebrauchten bie Griechen ihre großen Buchftaben in vielen Beranberungen in Gestalt und Lage. Das Rabere ift aus bem auch in M. Meibomius Antiquae musicae auctores septem (Amstelod, 1652) niebergelegten Rotenregifter des Albrius ju erseben, welches auch in dem Bert des trefflichen Bipchologen Fortlage "Das mufifalische Spftem ber Griechen in feiner Urgeftalt" (Leipzig 1847) S. 27-34 abgebruckt ift und freilich ben Beweis barbietet, baf bie Geschichte ber altgriechischen Dlufit noch viele Rathfel birgt. Nach Fortlage mar bas uralte, vorppthagoreische Spftem von fieben Tonleitern, im Gegensat gegen bas unfrige auf zwei Tonleitern, Dur und Moll, beschränkte, welches ber Reflexion und mathematischer Berechnung entsprungen nicht einmal Europa umfaßt, vielmehr aus ber Anschauung erwachsen, genial, von wunderbarer Schönbeit und menscheitlichem Charafter. Fortlage fpricht am Schluffe bie Soffnung aus, bag wir ein naturgemageres und feelenvolleres Genre des melodiofen Befanges, bas wir noch nicht befigen, ficher in Butunft befigen werben. "Denn eben biefes Genre mar es, worin nach ben Reugniffen ber Alten bie Dufit bes natürlichen Siebenfcalenipftems fo gewaltige Wirkungen hervorbrachte." — Die verschiedenen Tonarten waren nach Albrius 1) lpbifd mit den Nebentonarten bypolydisch und byperlydisch; 2) aolisch mit den Rebentonarten bypaolisch und hyperaolisch; 3) phrygisch mit ben Nebentonarten bppophrpaifc und byperphrpgifc; 4) iaftisch (ionisch) mit ben Nebentonarten bypoiaftifc byperiaftifc; 5) dorifd mit ben Nebentonarten bypodorifc und byper= Bas wir als Untertonarten ben Saupttonarten subordiniren, ift bei Alprius als Haupttonart gezählt, fo daß es bei ibm im Ganzen 15 Tonarten find. Als Charafter ber Tonarten nimmt man nach den Andeutungen ber Alten an: 1) die borifche: ernft, ftreng und tief, geeignet eine ruhige und besonnene Seelenstimmung bervorzubringen, baber nach Platon allein pabagogisch berechtigt; 2) bie phrygifche mit bem Ausbrud bes religiöfen Enthusiasmus, ber bacchifchen Begeisterung und Schwärmerei, vorzugsweise angewendet bei ben raufchenden Geften ber phrygischen Rybele und an den Dionpsien ber Bellenen; 3) die libbische mit ben bochften Tonen, weich und fanft, zierlich und geschmeibig. Die ionische wird als weich und ichlaff beschrieben, gern bei Gaftmablern angewendet; die aolische als uppig, bunt und verliebt; die gemischte lydische als boch und icharf, weinerlich und trauria.

Wir kommen an die britte Erziehungsperiode bei den Griechen, die Altersstuse der Ephebie. Sie reichte in Athen vom Schlusse des 16. Jahres bis zum Eintritt in das angehende männliche Alter, bis zum vollendeten 20. Jahre. In der früheren Zeit unterschied man nur Knaben und Männer; die Stuse

ber Knaben theilte man fpater in zwei Abschnitte, Die eigentlichen Rnaben vom 7. bis jum 14., 15., 16., und die Junglinge, die Epheben (bie Bartlofen, areveret) vom 16. bis jum 20., 21. Jahre. Die Grenzbestimmungen zwischen biefen und den verwandten Benennungen (péog, veaviac, veaviaxos, peipaxior 20.) waren, wie icon obige Rablen andeuten, ichwantend, die vericbiebenen Begeichnungen murben von vericiebenen Schriftftellern, oft von benfelben Schriftftellern vericbieben angewendet, fo daß basfelbe Individuum bas einemal nuis, bas anderemal im gleichen Busammenbang véoc genannt wurde. Auf ber Stufe ber Epbebie follte bas bis babin Erreichte fortgefest und jum Abichluß gebracht, Die Erziehung bes jungen Griechen vollendet, er follte jum Manne gereift, alfo unter praftifden Dienftleiftungen fabig merben, feine Bflichten als Menich und Burger au erfüllen, indem er nach allem Edlen ftrebe, die Gefete bes Staates bodacte und für bas Bobl bes Baterlands einstebe. Rach ber in Athen geltenben Anficht entwidelte fich bei ben Junglingen die Mannbarfeit in ber Beit vom 14. bis 16. Jahre und nach biefer Uebergangszeit, zwei Sabre nachber, in benen fie eines ber großen Spmnafien besuchten, murben fie auf ihre Reife gur Aufnahme unter bie eigentlichen Epheben von den Mitbürgern geprüft; 18jährig murde der Ephebe in bas Gemeinde: buch feines Demos (το ληξιασχικόν γραμματείον) eingetragen, in feierlicher Beise wehrhaft gemacht und ichwur im Beiligthum bes Agraulos, am nördlichen guß ber Afropolis, in einer bei Stobaus und Bollux uns erhaltenen Formel, ben bestebenben Gefeten ju gehorchen, die vaterländische Religion in Ehren zu halten, insbesondere Die Baffen für bas Baterland rühmlich ju führen. Bei ber Mündigsprechung legten bie attifchen Junglinge bas bis babin getragene lange Saar bem Schutgott ber Anabenzeit zu Ehren ab (bas haarabichneiben, 2000a), um es bann einem beimischen Alufgott ober auch einer Gottheit boberer Ordnung zu weiben, während in Sparta umgekehrt ber mannlichen Jugend vom 18. Jahre an gestattet war, haar und Bart wachsen gu laffen (xouav); nach bem erften Schnitte liegen die athenischen Epheben bas haar wieder wachsen, jedoch nicht fo, bag es über Raden und Schultern berabwallte. Bur Feier bes Festes, welches vom Abschneiben ber Saare zovoedte bieß, murben Anaben und Madden in bas Beiligthum ber Geschlechtsgenoffenschaft, bas Phratrion, geführt und es wurde ein Opfer bargebracht, bas fur die Knaben 200gelor, für bie Madden yaughla genannt wurde. Ferner legten bie Rnaben nun die Chlamis an, den furgen, ichwarzen (erft in ber romifchen Beriode weißen), ursprünglich theffalischen ober macedonischen Rriegsmantel, weshalb bie Chlamis nehmen gleichbedeutend ift mit: unter die Epheben treten; beggleichen nahmen fie ben breitgeframpten Reisebut (néraoos) und ericbienen mit Schild und Lange bewehrt, in vollem Baffenschund (navonlia), ben biejenigen Epheben, beren Bater im Rrieg gefallen maren, als Geschent bom Staate erhielten, wie fie überhaupt bie Fürforge bes Staates ju genießen hatten, am Dionpfosfest, unmittelbar por der Aufführung der Tragodie, auf eigenen Sitpläten (Egyßizo's ober veceriozor

τόπος) 1) und wurden alsbann und gwar alle, nicht bloß bie Göbne ber für bas Baterland Gefallenen, burch einen Berold bem Bolte vorgeftellt. Somit in Die Burgericaft aufgenommen erlangten fie als moderat bas Recht, in ber Bolksverfammlung zu erscheinen und mitzumablen - bas aftive Bablrecht, - übernahmen aber auch, nachdem fie vorber als περίπολοι ausgebilbet worden waren, die Berpflichtung jum Rriegebienft. Das paffive Bablrecht erbielten bie atbenifden Burger nach ben Geseten Colons erft mit bem 30. Jahre. Dann aber bedten fich bie Begriffe: Burger, Staatsmann, Krieger vollständig. "Auf Diefer Ginbeit berubte Athens Größe, und ber ftolze Rerngebante ber unfterblichen Beiberebe, welche Thutybibes feinem Berifles (II, 35 - 46) in ben Mund legt, ift eben fein anderer als ber, bag ber Bollburger bes bellenischen Mufterftaates im Gerichte, im Rathe und in ber Bolfsversammlung, auf ber Alotte und in ben Reiben ber Sopliten, bei ben Opfern und Reften, im Chor und im Amphitheater ber Luft- und Trauerspiele immer berfelbe ift, immer feinen Mann ftellt und ben unendlich vielseitigen Aufgaben eines folden athemlofen Lebens ebenbürtig bleibt." (Onden, Staatslehre bes Ariftoteles.) Bas insbesondere Die Erziehung betrifft, fo bebt Perifles II, 39 berbor, bag bie Athener nicht burch mubfelige Uebung von früber Jugend auf Mannhaftigfeit zu erzielen fuchen, fonbern vermoge eines aus ber eigenen Bruft ftammenden Thatenmutbes bei ihrer gwanglofen Lebensweise bennoch entichloffen allen Gefahren entgegentreten. Ber zu Athen, bem Centrum hellenischer Bildung, aut war, ber war es, wie Platon fagt (Legg. 1, 642, C.) in ausgezeichnetem Maße, weil er es nicht aus Zwang war, sondern aus eigenem, freiem Triebe.

Reben den eingeborenen Bürgersöhnen wurden später auch Andere, und zwar nach einer alten Ueberlieserung aus Dankbarkeit für die Berdienste des Koers hippokrates zur Pestzeit zuerst die Koer, zur Sphebie in Athen zugelassen, dann die freien Metöken (Schukverwandte) und Paröken (Nachdarn), wenn auch nicht unbeschränkt. Daß die zwei Jahrgänge der Spheben aus zwei verschieden geführten Jahreskursen, einem älteren und einem jüngeren, die nach der Analogie der zweiten Erziehungsperiode ihre besonderen Borsteher und Leiter hatten, liegt in der Natur der Sache. Die Zahl der Theilnehmer eines Kurses betrug in der älteren Zeit wohl über 200, vielleicht viel mehr, bei einem zweizährigen Kursus nicht viel unter 500, später, in Folge der Kostspieligkeit, zwischen 140 und 200. Unter Marc Aurel stieg die Zahl plöglich dis über 370; es strömten jest von allen Seiten her strebsame, wißbegierige Jünglinge nach Athen. Die Genossenschaft in der Sphebie galt aber als ein besonderes, engeres Band; sie betrachteten sich als Freunde

<sup>1)</sup> Im dionysischen Theater zu Athen sind jest unter einer 20 Fuß hohen Schuttlage die Size für die Zuschauer, die Treppenstusen, die zwischen ihnen hinaufsührten, und die marmornen Ehrenzessel am unteren Rande des Zuschauerraumes mit darauf geschriebener Würde des zu dem Size berechtigten Staatsbeamten oder Priesters, auch der geschmuckteste, der des Dionysospriesters, aufgebedt.

(φίλοι καὶ συνέφηβοι). In ber Zeit bes beginnenden Berfalls bauerte die Ephebie nur noch ein Jahr und es bestand beshalb auch nur noch ein Jahreskurs. Das Institut der Ephebie, welches der Redner Demades (nach Athenaus) einen Bolksfrühling nannte, dauerte im ganzen 800 Jahre.

In Sparta, ber Burg von Bellas, großentheils auch in Rreta, waren bie Berhaltniffe meiftens in analoger Weife geordnet, nur bag ber Staat feine nachwachsenben Burger viel ausschließlicher und langer in Anspruch nahm: zwei Jahre nach bem 18. waren die Jünglinge Melleirenen (uelleigeveg) und wurde vorjugsweise im Gebrauche ber Baffen geubt, vom 20. bis 30. biegen fie Girenen. Reben ben Epheben genoffen in Sparta bie Sohne treuer Sausstlaven (uddenes) als Bilbungsgenoffen (σύντροφοι) die gleiche Erziehung und wurden nach Bollendung ber gangen Bilbungszeit frei. 3m Jahre 1853 murbe auf Rreta ein Stein mit einer merkwürdigen Inschrift (querft in Deutschland veröffentlicht im Philologus 1854) gefunden, welche ben Gib ber Epheben, ber waffenfabigen Jugend ber Stadt Dreros und ihrer Berbundeten enthält, burch welchen fie fich gur Treue gegen ihre Stadt und jum Saß gegen beren Feinde feierlich verpflichten, in abnlicher Weise wie die athenischen Epheben im Tempel ber Agraulos (f. S. 242). Die Sohne ber Rretenser blieben aber, mabrend die bortige Erziehungsweise fonft in Bielem ber fpartanifchen ähnlich ift, weit langer im Rreis ber Familie. Im Anfang bes zweiten Jahrhunderts v. Chr. hob freilich Philopomen als Oberhaupt bes achaischen Bundes die Ginrichtung ber Ephebie nach loturgifden Gefegen in Sparta auf. Daß aber bas Ephebeninstitut auch in vielen anderen griechischen Stadten bestand, fieht man aus ben gefam= melten Schriften; ein Berzeichniß ber Ramen berfelben bat Grasberger gujammengeftellt II, 65.

Symnaftische Fortbildung. Das Erste, was die Epheben leisteten, bestand in Wassenübungen und Wachdienst, theils in der Hauptstadt bei Tag und bei Nacht und in ihrer Umgebung, theils und besonders in den Grenzbezirken gegen Böotien. Bei den damit verbundenen Reisemärschen lernten sie als Streistruppen (περίπολοι) das Land in allen seinen Theilen: Ebenen, Gedirge und Wege, auß genaueste kennen, ein tresslicher Kursus in der Heimatkunde, und sorgten zugleich als Nunden sür die öffentliche Sicherheit. Es galt dabei wahrscheinlich auch, nach der Sitte der meisten arischen Bölker die Feldslur der Gemeinde sestlich zu umgehen unter Mitsührung der Götterbilder und damit die Grenzen und ihren Lauf der Jugend einzuprägen und zugleich den Segen der Götter für das Gedeihen der Früchte zu erslehen. Die Epheben hielten Grenzstationen, z. B. Eleusis, Sunion, Phyle, Aphidne, Namnus, Panakton, dann Kastelle, Wachthäuser dauernd besetz, wurden militärisch geschult, sowohl der einzelne Mann, auf der Stelle und im Marsche, als auch in kleineren und größeren Abtheilungen, theils als Hopliten (ἐν ὅπλοις), theils

athewaffnete (wilol), campirten dabei im Freien ober lebten unter Belten 1 Rothfall, was allerdings nur ausnahmsweise vorkam, auch gegen

äußere Teinde verwendet: einmal (458 v. Cbr.) folugen fie den Ginfall der Korintbier von Megara ber gurud, mabrend bie Truppen Athens gegen Aegina fampften. Bei ben baufigen gemeinsamen Ausflügen ber Sunglinge fehlte es nicht an Belegenbeit, die Ginne gu icarfen, ben Beobachtungsgeift gu üben, Muth und Erfindungstalent ju meden. Auch bie eble, freie Saltung follten ja bie Griechen felbit auf Beereszigen bewahren, wegbalb bas Gefet ben Spartanern vorschrieb, auch bann täglich ibre apmnaftischen Uebungen porgunehmen. Gine besondere Art pon Ausgugen war es, wenn bie Epbeben im Waffenichmud gu Ruß und gu Bferd bas Ehrengeleit für angesehene Frembe, bei politischen ober religiösen, größeren ober fleineren Festfeiern, ben Banatbenaen, ben Cleufinien, bei bem Fest ber Artemis Marotera, ben Dodophorien 2c. bilbeten und babei auch Kadelwettläufe in mondicheinlofer Nacht ober andere Bettfampfe bielten. Ein Auszug von bervorragender Bebeutung war ber Reisemarich ju ben Grabern von Marathon, beffen Tobte als örtliche Beroen angeseben murben, mabrend man die Neberrefte von den alteren Schlachtfelbern ber Athener nach bem Rerameitos überfiebelte. Bur feierlichen Begebung bes großen Seefiegs über bie Berfer veranstalteten fie auch Ruberwettfahrten vom Piraeus aus, querft nach bem Safen von Munichia, wo am Ufer ein Tempel ber Artemis ftanb; fpater, als man ben großen Gieg als falaminifchen feiern wollte, ichloß fich an die munichische Wettfahrt eine zweite nach Calamis an, wo fich bann bie falaminische Jugend mit ber athenischen bei ber Mjasfeier im Dauerlauf gu meffen pflegte. Bei jenen festlichen Gelegenheiten marichirten bann bie Epheben von ihren Rosmeten geführt in Reih und Glied, bewaffnet und befrangt in ihren ichwarzen Manteln einber. An ben Opfern betbeiligten fie fich theils mit Beihgeschenken, theils mit einem von ihrem Gelb gefauften Stier. Auf ben Reisemarichen lebten fie nach militärischem Brauch unter Relten ober campirten auch im Freien.

Bei den Spartanern galt es als eine besondere Kriegsübung, gewisse Gegenstände zu stehlen, ohne ertappt zu werden (\*10mela); man bestrafte den, welcher entdeckt wurde, wer aber unentdeckt blieb, gewann das Vertrauen seiner Altersgenossen und die Aussicht auf spätere hohe Ehrenämter. Die Knaben, nur Söhne von Bollbürgern (hosoo), waren zu diesem Zweck aus der Gemeinschaft mit Menschen auf eine bestimmte Zeit ausgestoßen und mußten sich ihren Unterhalt durch allerlei schlaue Anschläge zusammenrauben. Die spartanische Jugend war übrigens auf die größte Einsachheit in Kost und Kleidung angewiesen. Bon weiteren Diensten, welche die Epheben leisteten, mögen noch hervorgehoben werden: ihre Berwendung in den Bolksversammlungen zur Aufrechthaltung der Ordnung und ihre Leistungen bei den Schiffen, die sie ins Trockene zu verdringen und bei der Wiedereröffnung der Schiffahrt ins Meer hinabzulassen behilflich waren, endlich ihre Hilfeleistung bei den Festopsern, indem sie die Thiere über die hohen Tempelstusen hinweg auf die Stusen des Opseraltars hinaushoben (aioesodae tavoovs).

Begen ibrer Bermandticaft mit bem Rrieg, gleichfam als Borfdule für benfelben (weil fie τὰ πρός τὸν πόλεμον μάλιστα παιδεύει), zur Festigung ber Gesundheit, gur forperliden Rraftigung, gur Scharfung ber Ginne und langeren Erbaltung ber Angend (htrov rnoagnew) und gur Gewöhnung an Strapagen wurde von ben Epbeben mit Borliebe die Jagb, meift mit Sunben (baber Sunbeführung, zurngia = 3agb) au Ruß und ju Bferd (letteres freilich nur in ebenen Gegenden, befonders mit Gilfe ber ichnellen Bferbe aus Norbafrifa) betrieben, wogu bie milbreichen Balber und Berge Attifa's einluden, wie in Sparta die berühmten Ragdreviere am Tapgetus 2c. Ber fich auf ber Jagb geftäblt, fo bachte man, wird auch auf ichwierigen Begen nicht erliegen, er wird im Stande fein bart ju ichlafen, beim Ungriff auf ben Reind braufgeben und auch in bie vorberfte Linie gestellt seinen Boften nicht verlaffen, ben Reind auf jedem Terrain verfolgen, bei einer Rieberlage fich und Andere auf walbigem und abicouffigem Boben ju retten wiffen, ja mandmal bem Reind ben icon errungenen Sieg fühn wieber entreißen. Schon die jungen Sohne ber Beroen und felbit bie Tochter jog bie Ragb als eine ber iconften und ebrenvollften Beichaftigungen an; por bem Beginne ber Jago betete man ju Artemis als ber Gottin ber Jagb. Kenophon hat eine begeifterte Schrift über biefelbe (xvungerinde) geichrieben, in welcher er bie Jago eine Erfindung der Gotter nennt, und babei neben ben verschiedenen Arten ber Jagothiere, vom Safen bis jum Lowen, namentlich auch die verschiedenen Gattungen ber Sunde und ihre Bucht abgehandelt. Man liebte besonders die auch den wilben Schweinen gegenüber erprobten lacebamonischen und bie theuren indifden Sunde. Allcibiades bezahlte einmal für einen Jagdbund 7000 Dradmen. Die Jagb auf Bogel und Fische (mit Regen und Angeln) erflart Blaton ausbrudlich fur verwerflich und eines freien Mannes unwürdig, für ein nur ben Sklaven zuftebenbes Beichäft.

Weiter gehörten zur gymnastischen Ausbildung der Epheben die Uebungen im eigentlichen Kampfe, sowohl im Nahkampf als im Fernkampf. Das Erstere ist bald die Hoplomachie im engeren Sinn, der Kampf mit schweren Wassen, das Fechten in voller Rüstung, das jedoch in der guten Zeit, namentlich in Sparta, als robe Athletik nicht zulässig erschien und in der historischen Zeit überhaupt wegen der damit verbundenen Gesahr vermieden, gleichwohl aber von Platon als trästigend und praktisch werthvoll empsohlen wurde, bald hat das Wort eine allgemeine Bedeutung und bezeichnet Wassenkünste aller Art. Die militärische Gymnastik der Hellenen drehte sich um die Hoplomachie. Der Fechtmeister (ônloudzos) unterrichtete die Epheben im Lykeion, das wegen seiner weiten Räume zu solchen Uebungen geeignet war, und zwar die, welche nach Höherem, was mit dem Fechten zusammenhängt (rà śźźs), trachten, auch in der Taktik und Strategie; auf den attischen Ephebeninschriften wird neben den andern Lehrern regelmäßig auch der Wassenlehrer ausgesührt. Als Ersinder der methodischen Fechtkunst, die erst allmählich zur Geltung kam, nennt Athenäus den Demeas von Mantinea.

Bon ben llebungen bes Fernfampfs find die mit dem Speer schon als Theile bes Fünfkampfs mitbesprochen worden. Homerische Benennungen sind syzos, door, alzus 2c., der leichtere Speer der historischen Zeit axwv (mit ledernem Riemen in der Mitte des Schaftes), axdvriov, doyxy, mit der unteren Schaftspiße, axvoax, auvoursso, um die Lanze aufrecht in den Boden zu stoßen, später die macedonische ochroa (über 16 Fuß lang). Die genauen Unterschiede der Arten dieser Waffen, den mannigfaltigen Benennungen entsprechend, lassen sich nicht mehr bestimmt angeben. Mit dem Schilde deckte der Krieger gebückt sich zu, oder er hielt ihn in einem gewissen Abstand vom Leibe, daß die seindliche Wasse nicht so weit eindringen konnte. Im Uebrigen s. oben.

Die Gottheiten des Bogenschießens sind der Ferntresser (έχηβόλος) Apollon und die pfeilausschüttende (ἐοχέαιρα, ἰο-χέΓαιρα) Artemis. Aber die Führung des Bogens, obwohl sie einen starken Arm und ein scharses Ange sorderte, obgleich Odyssens seine Ueberlegenheit über die Freier mit dem Bogen erwies, war doch in der heroischen Zeit keineswegs die Eigenschaft des Tapsersten; Achilleus erlag dem Geschosse des Paris. In der historischen Zeit wurden durch Beiziehung der Bogenschüßen und der Schleuderer zu den Hopliten die leichten Wassen mit den schweren verbunden. Man hatte eigene Lehrer im Bogenschießen und Schleudern und geschickte Schüßen trasen selbst Bögel im Flug. Hervorragend waren in dieser Kunst zu Fuß und zu Pserd schon von alten Zeiten her die Kreter; der Kreter Meriones besiegte schon bei Homer den tresslichen Schüßen Teukros; auch die Lokrer waren gute Schüßen. Platon mahnt, in dem Gebrauch der Wassen sich ver linken Hand nicht weniger zu bedienen, als der rechten.

Mis Chleuberer (ogerdoritat) wurden neben ben vor allen gefeierten Bewohnern ber balearischen Inseln, Die von Rindbeit auf barin genbt murben und nach Diobor auch als Knaben fein anderes Wildbret zu effen befamen, als bas fie felbft mit ber Schleuber erlegt batten, und bann ben Rretern namentlich bie Metolier, die Rhodier 2c. gepriesen, mährend die attischen Epheben gewöhnlich als Sopliten bienten. Ariftoteles ergablt (in einer als unecht angefochtenen Schrift), unter ben Liguriern haben fich fo geschickte Schleuberer gefunden, bag wenn mehrere beisammen waren und Bogel erblidten, fie unter einander ausmachten, nach welchem Bogel jeder zielen follte, in ber Gewißbeit, daß alle ficher treffen wurden. Die Schleuber (σφενδόνη, fpater κέστρος) bestand aus einer ftarfen Conur ober einem lebernen Riemen, ber am Enbe einen Stein ober ein Geschog von Metall umfaßte und im Rreise geschwungen wurde, bis ber Urm ibn losließ, fo bag bas Geschoß in geraber Richtung fortflog. Die Bleigeschoffe batten baufig eine Inschrift wie Nina (Siege), Aegee (Rimm bas, bei ben Römern Feri, Triff) 2c. ober in bildlicher Darftellung einen Blig, eine Schlange; eine febr icone Infchrift zeigte einen Abler mit ausgebreiteten Flügeln, ben Blit in den Rrallen, eine Schlange im Schnabel. Die Epheben murben übrigens auch im Dienft an ben großen Burfmafdinen (xarans),rac.

πετφοβόλοι, Katapulten und Ballisten, in der macedonischen Zeit theils όργανα εὐθύτονα, Horizontalgeschütz, theils παλίντονα, Burfgeschütz; jene wurden unter einem geringen Erhöhungswinkel, diese unter einem von 45° abgeschossen), in der καταπελταφεσία, geübt; neben andern Lehrern der Wassenübungen wird auch ein αφέτης genannt.

Bei der Weiterbildung des Fünfkampss war es von Bedeutung, daß das Ringen die letze und entscheidende Uebung bildete, in welcher die zwei sibrig bleibenden als Ringer um den Siegeskranz kämpsten. Der Schauplat der vier ersten Wettkämpse war der Dromos, die Lausbahn, der des letztern war ein engerer Raum, der Umkreis zwischen dem Dromos und dem Altar. Die technischen Ausdrücke für die verschiedenen Formen des Ringens werden häusig auch metaphorisch gebraucht.

Eine besondere Uebung ber Epheben war ber Fadellauf, Launde, unter ber Borftanbicaft bes Archon Bafileus, namentlich an gewiffen Feften, zuerft an ben Banathenaen, Sephafteen und Prometheen, ferner nach ben Berferfriegen an bem jährlichen Opfer für Ban, ben Benbibeen im Biraeus mit einem nachtlichen Facelwettreiten, ben Anthesterien und ben Spitaphien. Man gundete die Fackeln auf bem alterthumlichen, ben Reuergottheiten Prometheus und Bephaiftos geweibten Altar am Eingang ber Afabemie an und von biefem Orte aus lief man bann gur Stadt; an bem Buntte, an welchem auf ber Karte II bes Atlas von Athen von Curtius und Raupert ber Altar bes Prometheus, allerbings mit einem Fragezeichen, gefest ift, find es jum Thor bes Dipplon (Doppelthor, bas breitefte und glangenofte Thor ber Stabt) genau fechs Stabien; wenn bie Radel bes erften Läufers erloschen mar, fo tam ber Preis nach ber Schilberung bes Baufanias an ben zweiten, bann an den britten und fo fort, und wenn die Facel allen ausgieng, fo trug feiner ben Sieg davon. Richt ber ichnellfte Läufer erhielt ben Breis, fonbern wer zuerft bie Flamme ans Biel brachte, benn es galt, bas burch ben Gebrauch verunreinigte Fener burch neues, reines qu erfegen.

Für die verschiedenen gymnischen Bettkämpfe der athenischen Feste waren besondere Leistungen der drei Altersklassen, der Knaber, der Jünglinge und der Männer vorgeschrieben; welche und in welcher Ordnung, erhellt aus den Inschriften, welche die Sieger aufzählen.

Der Faust kampf wurde durch die Athleten in der Art, man möchte sagen: künftlerisch ausgebildet, daß sich selbst die feinsinnigen Griechen für kunftgerecht ge- führte Faustschläge begeistern konnten.

Sehr beliebt war bei den Alten das Wagenrennen (ἐπποδρομία) (vergl. das Wettrennen bei der Leichenfeier des Patroklus. Hom. Il. 23.). Die homerischen Helden kämpften neben ihren Wagenlenkern vom Streitwagen herab (der παραστάτης neben dem ἡνίοχος). Als ein Theil der Festspiele forderte das Wagenrennen eine besondere Bahn (ἐππόδρομος), an deren Ende, welches die Wagen sieben=, auch

stvölfmal umfabren mußten, außer ber Bielfaule noch ein ichrager Altar von greller Farbe (fo in Nemea) ober etwas Aehnliches angebracht war, an welchem, als bem Bferbeidred (ταράξιππος) bie vorbeilaufenden Bferbe oft erichroden fein follen, fo Daß fie icheuten und ben Bagen gertrummerten. Ginmal icheiterten nicht weniger als 40 Bagen, fo bag ber allein fibrig bleibenbe einen leichten Sieg gewann, Die Bettbabnen mußten febr breit fein, ba bis auf zwölf Gefpanne gugleich fie befahren Fonnten. In Athen, wo auf einen Sieg in folden Bettfampfen fo großer Berth eleat wurde, bag Ariftophanes bas Berberbliche auf ber Bubne guchtigte, ließen The d's hochangesebene Familien einen großen Aufwand foften, um glangende Gespanne au balten, benen man nach einem Siege bie (immer rechtsgelegte 1) Mahne mit bunten Banbern und Golbichnuren burchflocht; man pflegte folde Thiere forglich, and wenn fie breimal gefiegt batten, erhielten fie prachtvolle Grabbenkmale. Als Michter bei ben Bettrennen fungirten von ben neun in biefes Rollegium gewählten Eleern je brei. Bon ber 108. Olympiabe an bis auf Paufanias waren es zehen. Sur die Olompien gab es je nach ber gabl und bem Alter ber Pferbe acht Arten es Rennens, für bie Panathenaen, bie in einem Sippodrom fublich von Athen abehalten wurden, noch mehr.

Die attischen Epheben betrieben aber, während bei Somer bas Reiten (xelnriεεν) nur ausnahmsmeife (II. 10, 513 ff. 15, 679 und Od. 5, 371) ermähnt wird, und die Rachrichten vom Fahren überhaupt alter find, als die vom Reiten, Die Reitfunft, nachdem fie gu ichulgerechter Kertigfeit erhoben und fo Gegenftand technischer Anleitung geworben war, als einen wichtigen Theil ihrer Uebungen und mar in Berbindung mit ben Baffenubungen auch als Speerfampfer und Bogen-Thüben (ἐππακοντιστάι und ἐπποτοξόται); bie Bogenichuben brauchten bann, um Deide Bande frei ju haben, ein Sandpferd und einen Nebenreiter. Bon Sufbeichlag nid Steigbugeln wußten die Griechen freilich nichts; die Bferbe hatten festgebundene Schube aus Leber 2c., Gattel tamen erft febr fpat auf. Die beim Reiten unverneiblichen Roften veranlagten ben Rarneabes ju ber Neugerung, Die Gobne reicher Seute lernen eigentlich nichts Rechtes als Reiten, benn bie Pferbe allein schmeicheln bnen nicht, sondern werfen fie ab, wenn fie die Reitkunft nicht versteben. - Es Satte aber in Griechenland nur bas wohlhabenbe und ebenere Theffalien eine ansehn-Liche Pferbezucht, Attifa fonnte in ber alteren Zeit nur 46 Reiter aufbringen. 2011: anablich wurde bas anders; in nicht wenigen alten und reichen Gefchlechtern war Die Liebhaberei für Pferbe gleichsam erblich, fo daß einzelne fich babei ruinirten. Sogar Philosophen wie Blaton waren in ber Reitkunft bewandert. Unter Alexander Dem Großen spielte die Reiterei eine febr bebeutende Rolle und wurde die entscheidende Baffe in seinen Schlachten. Der Farbe nach am beliebteften waren die Schimmel, wehhalb auch bei feierlichen Gelegenheiten vorzugsweise folde verwendet wurden,

<sup>1)</sup> Man hielt in abergläubischer Schen alles, was von ber linken Seite tam, für unglüdlich, weßhalb man auch beim Marschiren mit bem rechten, nicht mit bem linken Fuße antrat.

am weniaften beliebt bie Rappen. Das Reiterrennen wurde zu Olompia in ber 33. Olympiade (645 v. Chr.) eingeführt. Solon empfahl bas Reiten icon ben Rnaben aus Rudficht auf feinen Werth im Rrieg. Tenophon gibt in ber fleinen Schrift über bie Reitkunft (700) in zwölf Rapiteln auf ben Grund eigener reicher Erfabrung (διά το συμβήναι ήμιν πολύν χρόνον Ιππεύειν ολόμεθα έμπειροι Ιππικής verenng das, Rav. 1) Anleitung, worauf beim Ankauf des Küllens, wie des zugerittenen Bferbes gu feben, sowie Anweisungen über Wartung und Bflege, über Bebandlung bes Bferbes im Stall und beim Reiten, über bie verschiebenen Arten bes Auffigens (von rechts und von links), ben Git bes Reiters, Die Saltung bes Pferbes, Die Bolte, bas Reiten in ber Babn, ben Baggang, über die Bericiebenbeit ber Bferbe bei verschiedenem Temperamente, über die Bewaffnung bes Reiters, und bie Schrift zeugt von einer auch beute noch von ben Kadmannern lebbaft anerkannten boben Entwicklung biefer Runft und bes Unterrichts in berfelben, wie Tenophon benn auch icon einen Borganger barin, Simon, erwähnt. Außerbem ift bie Schrift badurch charafteriftisch, bag fie fic nur auf bas Militar- und Parabepferd bezieht. Tenophons Sohn Gryllus zeichnete fich benn auch in einem Reitergefecht gegen Epaminonbas fo aus, bag ibn bie Athener burch ein Standbild in Rerameifos ehrten. - An ben großen Banathenaen ragte ber glanzende Aufzug ber Epheben und ihr Fadelrennen zu Pferde bervor; aber auch an vielen anderen Weften, wie fie bas attifche Sabr brachte, wurden bie Epheben beigezogen theils als Sopliten, theils als Berittene, um ben Glang bes Westes ju erhöhen. Die Baffenspiele ju Bferd (innobooula) wurden besonders ju Tarent ausgebildet, fo bag man Die Geschicklichkeit bierin geradezu recourtivicein nannte. Die mannigfachften Unichauungen gewähren die vielfach nachgebildeten, burch Lord Elgin nach London gebrachten Marmorreliefs vom Bartbenon.

Der Unterricht im Schwimmen gehörte bei den Griechen überall, wo er wegen der Beschaffenheit des Landes möglich war, zu den nothwendigen Uebungen, wie auch aus dem sprichwörtlichen Ausdruck: schwimmen und lesen lernen (zodunzan nad rocupan didionesadai), dem Gegensat von uhre verv uhre rocupant, hervorgeht. Nach den gymnastischen Uebungen des Bormittags, sedensalls vor der Mahlzeit, hatten die Jünglinge auch das Bedürsniß, sich von Schweiß und Staud zu reinigen. Ein religiöser Grund mag mitgewirkt haben, die Erlerung des Schwimmens allgemein zu machen, nämlich die Furcht, in den Fluten umzukommen, und damit die Chre der Bestattung zu verlieren. Gute Schwimmer, gewiß auch gute Taucher waren die Athener, als die besten galten die Bewohner der Insel Delos. Auch mit Schiffen, mit und ohne Berdede (xarápoanta nai áppanta ndoia), lernten die Epheben umgehen, sie Iernten rudern, Bettsahrten veranstalten, übten förmliche Seegesechte ein (s. oben S. 245).

Bon der Orchestik und Musik bei den alten Griechen und von den Grundche bei der Behandlung derselben festgehalten wurden, wovon hauptsächlich nift, daß die Poesse, der Inhalt, über die Musik und die Orchestik weit das Uebergewicht hatte, ift icon in früheren Abichnitten (S. 235 und ff.) gesprochen und wir konnen uns, da bie gleichen Anschauungen im wefentlichen auch auf ber Stufe ber Epheben galten, auf bas Dortige beziehen. Rachzutragen burfte etwa fein, daß Alfman (7. Jahrhundert v. Chr.) die Stropbe und Antiftropbe ichuf und damit junachft die vorhandenen rhothmischen Riguren in bestimmte größere Bestalten brachte und biefe bann burch die andere Salfte bes Chors wiederholen ließ, um fie ben Buichauern und Buborern in ibrer vollen Schönbeit gum Bewußtsein ju bringen. Gigene Schulen fur Mufif und Gefang entstanden ichon lange por ben Berferkriegen. Die Dorier liebten beibes ber Art, bag ihre Junglinge, wenn fie fich von ihren Ring- und Fauftfämpfen erholen wollten, fich in einen friedlichen Reigen auflöften, um balb friegerifche Bilber, balb tanbelnbe Scherze barguftellen. Am glangenoften wurden fpater in Jonien die orcheftisch = mufitalifden Runfte gepflegt, an ben Banathenaen erhielten die Sieger im Ritharfpiel 2c. bobe Breife, jum Theil in baarem Gelb, in ber fpateren Beriobe aber gebt bas Burudtreten ber gymnaftischen Seite ber Erziehung gegen die musikalische auch aus ber boberen Befoldung der Mufitlebrer gegenüber ben Babotriben bervor, wobon besonders eine neuentbedte Inschrift von ber jonifden Stadt Teos zeugt, wo hauptfächlich fünftlerische Krafte für bie Bubne berangebildet murben (vgl. S. 235).

Bur Erganzung ber im Bisberigen beschriebenen Bilbung ber Epheben, Die einen tuchtigen Rrieger und Staatsburger aus ihm machen follte, geborte nun aber auch die Bollendung seiner mufischen Ausbildung, und gwar vorzugsweise durch Beredtsamkeit und Philosophie. Die Knaben hatte man im hinblid bierauf vorzugeweise gur Renntnig ber Dichter angeleitet, umfomebr, als es in ben fruberen Jahrhunderten an einer muftergiltigen Brofa fehlte, Die erft in Athen gur Entwidlung fam; in ber Renntnig ber poetischen Literatur aber leiftete ein ebelerzogener griechischer Knabe icon Ueberraichenbes. Immerbin mochte mancher Knabe und Jungling auf diesem Bege auch zu frühreifen Produktionen gereigt werben, wie fich benn Spuren bavon in erhaltenen Inschriften nachweisen laffen1), aber andererfeits gaben folde Uebungen auch Beranlaffung gur Erwerbung erfreulicher Berrichaft über die Form. Auf dem in ber vorangegangenen Beriode gelegten Fundament baute bann ber Ephebenlebrer weiter. Es galt nun, ben jungen Mann als auf der Sochidule zwar nicht für einen fpeziellen Beruf, wohl aber zu einem Mann wie er bem Griechen als ein erftrebenswerthes Biel vorschwebte, ju einem zalog zayadog auszubilben.

Die Deffentlichkeit des Lebens im allgemeinen, wie die Mannigfaltigkeit der Beranlassungen im Berkehr der Einzelnen bewirkten, daß die Fähigkeit auch öffentlich zu sprechen noch weit mehr Bedürfniß war, als in den Jahrhunderten seit Ersfindung der Buchdruckerkunst. Ein reicher Borrath von Gedanken und sprachlichen

<sup>1)</sup> Eine Grabschrift auf einen zehnsährigen Anaben sagt, daß er sowohl den Phthagoras als den Homer und den Eutlid studiert habe.

Schähen war von ber Schule her in ben Jünglingen angelegt. Dazu die angeborene Lebhaftigkeit des hellenischen Geistes, die natürliche Geläusigkeit der Zunge, die ursprüngliche Geschmeidigkeit der griechischen Sprache, die tägliche Gelegenheit zur mannigfaltigsten Uebung — diese und ähnliche Momente hatten zur Folge, daß Wohlredenheit zu den natürlichen Borzügen der Nation gehörte.

Anders als bei den Joniern lag die Sache allerdings von Anfang an bei den Doriern. Diese wollten mit möglichst geringen Mitteln möglichst viel erreichen, in ein recht kurzes, bündiges Wort recht reichen Inhalt zusammendrängen, darauf hatte es die Erziehung des Volkes und der Einzelnen abgesehen. Darum das lange Schweigen der Jünger des Pythagoras, deßhalb wird schon Menelaos bei Homer (Plias, 3, 21 f.) als nicht wortreich bezeichnet noch abirrend in der Rede (où nodipodog oùd apapagrosnis), daher die Anleitung schon der Knaben durch die Eirenen zu schneller und doch wohlbedachter und treffender Antwort, die Vorliebe für kurze Sprüche (anog Fézpara) — wir haben von Plutarch eine reiche Sammlung anog Fézpara darwera — die Freude an Spott = und Scherzreden, welche zu ertragen man dem Lakonier zumuthete, während der Spötter, wenn ihn der andere bat abzulassen, verpslichtet war aufzuhören.

Die funftmäßige Ausübung ber Beredtfamfeit war jedoch in früherer Beit Sache weber ber Jonier noch ber Dorier: Die großen Rebner giengen ben großen Rebefünftlern voraus, Themistokles, Berikles, waren früber als ber bebeutendste Abetor Afokrates, als die Sophisten Proditos, Borlaufer bes Sokrates, Gorgias, Protagoras und die übrigen, während allerdings in anderer Begiebung ben Sophiften bas Berbienft nicht abgesprochen werden foll, daß fie ben Kreis bes Unterrichts in ber Richtung auf Gegenstände ber allgemeinen Bilbung und bie lebung im Denken und Reben für ihre Zeitgenoffen wefentlich erweitert baben. Aber nach bem Borgang jener Staatsmänner, beren Wort fo gewaltig gewirft batte, ftrebten bie, welche politischen Ginfluß gewinnen wollten, die Runft ber Rebe als ein wichtiges Mittel biergu gu erwerben. Es fonnten freilich nur die Reicheren bie Roften bes Unterrichts jener Rhetoren und Cophiften bestreiten, ba bie berühmteren berfelben fich ziemlich bobe Summen bezahlen liegen, wie Ariftipp 1000 Drachmen (10 Minen), Andere noch weit mehr forberten; als bie Concurreng bie Breife herabbrudte, nahmen gewöhnliche Lebrer 300-400 Drachmen (3-4 Minen) für ben Kurfus. Run entstand in raichem Aufschwung eine Theorie ber Beredtsamkeit, welche freilich nicht bagu vorzugsweise geeignet war, ju jener altattifchen, mannlichen Cloqueng anzuleiten. Das wirkliche öffentliche Leben mar erftorben, "bie Sonne ber Freiheit, als beren glübenbes Abenbroth Demoftbenes bezeichnet wird, war untergegangen," ber eigentlichen Beredtsamkeit war ber Rerv abgeschnitten. Die fogenannte afiatische Redeweise (xapaxrip acaros), die besonders auf Rhodus blübte, kam auf, die Formen wurden weiter entwidelt, ber fprachliche Ausbruck wurde geglättet, die alten Mufter wurden ftubirt und nachgeabent, guerft die Anfangsübungen (προγυμνάσματα),

es wurden aus der Birklichkeit genommene oder aus der Phantasie geschöpfte, mehr oder weniger passende Themen bearbeitet, Handlungen und Männer verglichen, gelobt oder getadelt, Nath und Warnung begründet, Streitigkeiten für und wider erörtert n. s. w.; aber das Leben war aus den Formen gewichen und aus den kunstreich unterrichteten Spheben erstand kein zweiter Demosthenes. Sie lernten, was die Rhetorik lehrt, die Arten der Rede, die Hauptstücke, die bei jeder Rede ersorderlich sind, und wie jedes derselben zweckmäßig zu behandeln ist, wie das alles noch jetzt in den betreffenden Lehrbüchern so ziemlich nach dem Borgang der Alten, aber ebenfalls ohne wesentliche Frucht erörtert wird; man sehrte sie mnemonische Künste, leitete zu richtiger Haltung des Körpers, passender Aktion und gutem Bortrag an, Deklamatoren, Stegreifredner, kurz Rhetoren erhoben sich in Menge, es wurden Redelehrer vom Staate aufgestellt und bezahlt, aber wenn die Rede von einer neuen Kraft getrieben werden sollte, mußte die Seele, mußte die Welt von einer neuen Kraft bewegt werden. Wir werden in der Geschichte der römischen Erziehung bei Besprechung der rhetorischen Unterrichtsstuse veranlaßt sein, näher auf diese Dinge einzugehen.

Bie in der Beredtsamkeit, ebenso und noch mehr in der Philosophie erreichten die Griechen Soben, die auf lange Jahrhunderte bin die Spätergeborenen nur reizen konnten, nachzuklimmen. Wir brauchen nur die Ramen Gofrates, Platon, Ariftoteles zu nennen. Sofrates ftebt in ber griechischen ober vielmehr in ber gangen Geschichte als eine bochft merkwürdige Erscheinung ba. Sohn bes Bilbhauers Cophronistus und der Bebamme Phanarete, batte er, obwohl ber apollinische Geift bei ihm in einem filenartigen Leibe wohnte, die Erziehung eines freigeborenen Atheners empfangen und fich im Umgang mit feinem Lehrer, bem Philosophen Anagagoras, und in vielfachem perfonlichen Berkehr mit anderen Philosophen, wie ben Cleaten Parmenides und Zenon, und ben Sophiften Protagoras und Prodifus (Urheber ber Allegorie von hercules am Scheibeweg) 2c. weiter ausgebilbet, wie denn die Sophisten, beren Berdienste manchmal verkannt worben find, als die erften öffentlichen Lehrer ber Griechen wie oben gefagt ungeachtet ihrer vorzugsweise formalen Pringipien anerkannt werben muffen. In ben bis babin aufgestellten Philosophemen über ben Ursprung und das Pringip aller Dinge, fo von dem Milesier Thales, ber bas Baffer, bem Milesier Anaximenes, ber ben Aether als ben Urftoff nachzuweisen suchte, von bem Samier Bythagoras, ber Alles auf die Bahl gurudführen wollte u. f. f., fand Sofrates feine Befriedigung. Er wandte sich von den physischen und metaphysischen Untersuchungen, welche vielfach auch die staatlichen Ordnungen ju gefährben schienen, ab und rief die Philosophie, wie Cicero fich ausbrückte (Tusc. V, 10), vom himmel auf die Erde berab, um fie in die Städte und Saufer einzuführen und mit ben praktischen Fragen gu beschäftigen, was Recht und Pflicht, was gut und nüglich fei u. bgl. Bu biefem Behuf fuchte er die Gesellschaft der Menschen auf, jedoch mit Ausschluß der Frauen und der Stlaven, benen er bie Fähigkeit zu ausdauernbem philosophischem Denken nicht zu=

ertannte, obwohl er felbst bie Weisbeit ber Diotima bewunderte, um im Gespräch mit jenen nach der Beije feiner Mutter durch die Mittel der Maientik (Hebammen= funft) bie Babrheit ans Licht zu bringen, ihre Geelen in gemeinsamem Suchen richtiger Begriffsbestimmungen von Frrthumern zu befreien und namentlich bie Jünglinge gur Gelbsterkenntniß und gur Tugend gu führen. Durch feine lichtvollen Reben, feine aufopferungsvolle, uneigennütige Liebe gur Jugend und burch bas Borbild seines reinen, von allem Unfrommen sich fernhaltenden Lebens übte er einen tief= greifenden Ginfluß auf feine Zeitgenoffen aus und ftiftete als ein leuchtendes Mufter ber reinsten Tugend und Pflichterfüllung im Leben und Sterben eine Schule von begeisterten Jüngern und Anhängern (man vgl. 3. B. die geniale Lobrede auf Sofrates, welche Platon im Gaftmahl 215-222 als die "Krone des ganzen Gefprächs" bem Micibiabes in ben Mund legt), die ben von ibm geftreuten Camen nicht mehr untergeben ließen. Bir werden barauf noch etwas näber einzugeben baben. - Die Tugend ift nach ber Ansicht bes Sofrates lehrbar und an fich nur eine, erweift fich aber theils als Gerechtigkeit, theils als Tapferkeit, theils als Mäßigkeit. Die Gerechtigfeit besteht in Beobachtung sowohl ber geschriebenen, von ben Burgern beschloffenen, als ber ungeschriebenen, von ben Göttern gegebenen und ins Gewiffen geschriebenen Befete. Den Grundirrthum, in welchem er freilich befangen mar, bag bie Tugenb auf einem Wiffen beruhe und daß es begwegen vor allem darauf ankomme, die Seele von faliden Borftellungen frei ju maden, wies icon Ariftoteles nach, indem er rugte, baß Sofrates die Tugend allein in ben ertennenden Theil der Seele fete und die Triebe und Neigungen, welche boch auf die Willensrichtung den größeren Ginfluß baben, nicht berücksichtige. Die Macht und bas Befen bes Bofen erkannte er nicht, abnte also auch nichts von dem Weg, davon frei zu werden und die selbstfüchtigen Triebe ju überwinden; er meint, die Erfenntniß ber Febler fübre mit Siderbeit bagu, fie auch ju beffern; begwegen bemubt er fich, die Menichen gur Ginficht in ibre Unwiffenbeit, mehr als zur Erfenntniß ibrer fittlichen Mängel zu führen. Der Mann, welchen das belphische Dratel für ben weiseften aller Bellenen erflart batte, in den tiefften Grund bes menschlichen Bergens brang er nicht.

Sein ausgezeichnetster Schüler war der tiefsinnige Platon, der Sohn einer sehr angesehenen und reichen Familie in Athen, der neun Jahre im innigen Berstehr mit Sokrates, nach dem Tode desselben große Reisen unternahm, nach Kyrene, um sich von Theodoros in der Mathematik, nach Aegypten, um sich von den dortigen Priestern in der Aftronomie, nach Italien, um sich von Archytas in den pythagoreischen Lehren unterrichten zu lassen, um alle menschlichen Bissenschaften in seinem Bewußtsein zu vereinigen, um nach Athen zurückgekehrt in dem reizenden Bezirk der nach einem alten Heros Akademos benannten, mit herrlichen Wasserleitungen und Spaziers gängen verschönerten Akademie, des ältesten Delbaumgartens der Stadt, nordwestlich von Athen, vierzig Jahre lang als Herold einer Joeenwelt auftrat, welche die akademische Schule zu verkündigen berusen war, nachdem schon Sokrates die Bahn ges

Beigt hatte, wie aus dem Besonderen das Allgemeine abzuleiten sei. Zu Platons Füßen saßen schon auch strebsame persische Jünglinge und es keimte die Idee eines nicht durch die Abstammung bedingten Griechenreichs, das alle höher strebenden Geister durch das Band einer unsichtbaren Gemeinschaft umfassen sollte. In dem von Platon geweihten Musentempel errichtete ein dankbarer Schüler neben den Bildsäulen der Musen und Charitinnen auch dem Meister ein Standbild.

Bon Platon gieng als der hervorragendste Schüler Aristoteles, ein Sohn der macedonischen Stadt Stageiros, aus, der 18jährig nach Athen kam, 20 Jahre mit Platon verkehrte und, nachdem er von Philipp dem Macedonier berusen, als der größte Erzieher des größten Zöglings sein Werk zu Ende geführt hatte, in dem dem Apollon geweihten Lyceum östlich von Athen am Cephisus, seine aus weltzumspannendem Haupte geborene Philosophie einer zahlreichen Schülerzahl mittheilte, welche von dem Orte, dem assinaros, den Namen Peripatetiker of ànd ton negenation erhielt. (Andere leiten den Namen vom Unterricht während des Aust und Abgehens — negenatein — ab, so auch E. Zeller.) Der Gottlosigkeit angeklagt verzließ er, damit die Athener sich nicht zum zweitenmal an der Philosophie versündigen möchten, Athen und begab sich nach Chalcis, wo er bald darauf starb.

In dem nicht weit davon entfernten, dem Herakles geweihten Symnasion Kynosarges i) lehrte ein anderer Schüler des Sokrates, Antisthenes, welcher daher den Beinamen der Kyniker erhielt, mit dessen Schule Zenon aus Kition auf Kypros (nicht zu verwechseln mit dem Cleaten) zusammenhieng, der die Ethik der Kyniker wissenschaftlich gestaltete; seine Schule heißt nach ihrem nachmaligen Unterrichtslokal, der Stoa Poikile an der alten Agora, die stoische. Ihr berühmtester Lehrer war Chrysippus. Der Athener Epikurus endlich setzte die von Aristippus, einem reichen Kaufmannssohn aus Kyrene, gestistete kyrenaische Schule fort und blieb mit ihr ebenfalls in seinen Gärten in Athen.

Diese vier Schulen, die akademische, die peripatetische, die stoische und die epikureische, zu benen dann später bei dem Zusammenströmen zahlreicher Jünglinge noch weitere Gomnassen kamen, das nach dem König Ptolemäus benannte, von diesem geschenkte und das sogenannte diogenische, charakterisirten von da an auf lange hin die griechische Philosophie, als deren einzige Hochschule für etliche Jahrhunderte Athen zu betrachten war. Nach der Mitte des vierten Jahrhunderts n. Chr. trat zwar auch in Athen noch ein letztes von Plotinus und Porphyrius ein Jahrhundert vorher in Rom und Italien begründetes System auf, der geheimnisvolle Neuplatonismus, der, eine pantheistische Entwicklung der platonischen Ideenlehre, in der stusenweisen Erhebung der Seele aus der Materie und ihrer mystischen Bereinigung mit der Allgottheit den ausgelebten heidnischen Götterdienst noch zu einer sittlichen Religion verklären sollte und der platonischen Akademie als dem letzten von den Hellenen gepstegten

<sup>1)</sup> Der Name stammt baber, daß nach ber Sage ein weißer hund (nian appis) einen Theil bes Opfers, das man bem heralles brachte, aus seinem heiligthum stahl.

Seiligtbum aus ber Bergangenbeit noch eine furze wiffenicaftliche Rachblute pericaffte: allein auch in Diefer Geftalt fonnte Die antife Philosophie ber driftlichen Berfohnungsibee feinen nachbaltigen Biberftand leiften und auch ber gläubigfte Beibe mußte fich's gesteben, bag bie alte Religion unrettbar verloren mar (Grego: rovius, Athenais S. 26 f. 37. 117). - Solange bie philosophischen Schulen beftanden, wurde jede von einem Meifter (oxokaoxog) geleitet, ber bie Schule bei feinem Tobe einem Rachfolger übergab ober binterließ. Die regelmäßige Succeffion ift für lange Beit großentbeils geschichtlich nachgewiesen (f. Rumpt über ben Beftanb ber philosophischen Schulen in Athen). Die Forbauer ber einzelnen Schulen murbe besonders auch durch den mit ihnen verbundenen Grundbesit und die bedeutenden bamit jufammenbangenben Ginfunfte, welche ipater auch burch teftamentarifde Stiftungen vermehrt wurden, gefichert. Das Stiftungsvermogen ber platonifden Afabemie marf gur Beit bes Broflus, im erften Drittel bes fünften Sabrbunderts. eine jährliche Rente von über taufend Goloftuden ab. Die Erzählungen ber Alten über die Ruftande, Sitten und Berbindungen ber Studirenden in Atben, besonbers in ber fpateren Beit, erinnern in Manchem g. B. in ber mit vielerlei Redereien verbundenen, ber Deposition in einer beutschen Artistenfacultät ähnlichen Aufnahme unter bie Studirenden (rekeral), der Befleidung mit bem ftubentischen fleinen Mantel (τρίβων, τριβώνιον) zc. an die Universitäten des Mittelalters und ber neuen Beit. Die Dauer ber Studienzeit mar nach Bedurfniß und Borbilbung ber Gingelnen perichieben; in ber Raiferzeit gab es 24jährige und noch altere Studirenbe. Die feftangestellten Lebrer batten in ber romifchen Beriode neben bem faiferlichen Gebalt. ber gewöhnlich jur Sicherung gegen bie Preisschwankungen ber Lebensmittel in Naturalien bezogen murbe, noch bas Sonorar ber zahlenben Schuler, bas biefe am 1. Januar, "ber Erntezeit ber Lebrer", entrichteten. Die Bortragsform, beren fic auch bie juriftischen Docenten bebienten, war bie, bag ein forgfältig ausgearbeitetes Beft als commentarii (έπομνήματα) zu Grunde lag und Einzelnes mit Borliebe ausgeführt wurde, wie biefes von den Commentarii institutionum des berühmten romifchen Rechtslebrers Gaius neuerdings von Dernburg (Die Inftitutionen bes Gaius, ein Collegienbeft aus bem Jahr 161, Salle 1869) nachgewiesen ift. Als wichtigfte Disciplin galt die Ethif, benn die Bbilofopbie follte ja nach ber Anficht ber Gebilbeten jener Beit bie Erzieherin gur Sittlichkeit fein und viele ber Befferen verbankten auch wirklich bamals ihre Charafterbildung ber Philosophie. Allein mehr und mehr verfielen auch die von ber "golbenen Rette" ber platonischen Nachfolger gepflegten philosophischen Studien, bis endlich im Jahr 529 ein Stift bes Raifers Juftinian ben Unterricht in ber Bbilosophie ju Athen verbot, und ju berfelben Beit murbe auch bas Bermögen ber allein noch beftebenden platonischen Atabemie eingezogen. Es war basfelbe Jahr, in welchem ber bl. Beneditt ben letten Apollotempel auf Monte Cafino in ein Rlofter verwandelte.

Griechenland fant und verfiel und mit ihm fant und verfiel gang naturgemäß

auch die griechijde Erziehung und Babagogit, bas erfte Erzeugniß und bas getreuefte Abbild bes nationalgeiftes. Die Aufgabe, Geift und Rorper im Gleichgewicht zu erhalten und zu biefem Zwed gleichmäßig auszubilben, batte bas griechische Bolt burch lange Jahrhunderte in ber Sauptfache erfüllt und fich bamit, burch bie munderbare Clafticität feines Befens und Die gludlichten außeren Umftanbe beaunftigt, in ben verschiedenften Gebieten menichlicher Thatigfeit gu ftaunenswerthen Leiftungen aufgeschwungen. Die Große und Bedeutung, aber freilich bann auch Die Mangel berfelben zeigt ber Spiegel ber Geschichte. Roch beute nabrt bie Jugend Der Bolfer nicht blog Europa's an den Großtbaten ber Bellenen, eines Leonidas und Themistoffes, eines Spaminondas und Phocion u. f. f. die Flamme ebler Begeifterung, noch beute wirft Somer als ber Bater ber Dichtfunft, wirfen, um reur noch wenige Ramen ju nennen. Aeichblus und Cophofles als Beroen ber Dramatifden Boefie mit unwidersteblicher Gewalt auf empfängliche Gemutber, fteben Serobot und Thucpbides als unnachabmliche Borbilber in ben Sallen ber biftorifden Runft, Blaton und Ariftoteles in ben Galen ber philosophischen Biffenicaft, und beute noch und beute gang besonders fordert fast jeder Tag neue Berke ber griechischen Runft ans Licht, welche ben Beweis liefern, mit wie vollem Recht man die Griechen als biejenigen preist, welche die Urbilber im Reich ber Schönheit geschaffen und mit unfterblichen Reigen geschmudt haben.

Aber mit dem Niedergang der Freiheit war die Lebenskraft des Bolkes erschöpft, wenn auch die äußeren Formen noch eine Zeitlang sich erhielten; die zerschenden Kräfte waren im Leben des Bolkes übermächtig geworden, es mußte vom Chauplat der Menschengeschichte weichen und das welterobernde Bolk, das seinersits von dem besiegten Griechenland geistig besiegt wurde, trat auf längere Zeit n seine Stelle. Ob es dem griechischen vergönnt sein wird, im neunzehnten Jahrsundert zu einem neuen Leben zu erstehen und aus den lange verdeckten Burzeln, die es vor sechzig Jahren mit dem Muth der Verzweislung zum Kampf gegen den bermächtigen Dränger sich emporrassend, mit viel edlem Blute getränkt hat, neue Schößlinge hervorzutreiben, wer wagt es, diese und ähnliche Fragen zuversichtlich nit Ja zu beantworten?

Es ist vor bald 2000 Jahren ein neues Prinzip mit sieghafter Kraft in die Nenschheit eingetreten, das auch der griechische Stamm in sich aufgenommen hat. Möge er durch dasselbe neugeboren und zu einem höheren Leben erweckt, mögen Kräfte solcher Art in seinem Innern lebendig und kräftig werden, daß auch auf iesem Boden eigenthümliche und erfreuliche Blüten aus ihm hervorgehen!

## B. Bei ben Römern.

Der Gang ber Geschichte führt uns von Often weiter nach Beften, von ber griechischen nach ber italischen Salbinfel. Lettere beißt auch bie avennenische nach bem Gebirge, bas fie von Nordweft in ihrer gangen Erftredung nach Suboft burchgiebt. Dasfelbe tritt, abgesehen vom Gebiete bes Bo, bem cisalpinifden Gallien, bas erft im achten Jahrhundert ber Stadt in Folge ber lex Julia ju Italien gerechnet, mit ber übrigen Salbinfel vereinigt wurde, im Often faft überall nabe an bas öftliche, bas abriatische Meer und gewährt beghalb nur fleinen Rlugden und furgen ebenen Rladen Raum, mabrend es in weftlicher Richtung auf giemlichen Streden vom weftlichen, bem tyrrbenischen Meer weit entfernt ift und beghalb größere Cbenen enthält und langeren Fluffen, namentlich bem bedeutenbften ber eigentlichen Salbinfel, bem Tiber, Laufbahn verftattet. Die hiftorisch wichtigften Lanbichaften Griechenlands, namentlich Lakonien, Attita, Theffalien, Macedonien öffnen fich bem Often gu, wogegen Italien feiner Configuration nach hauptfächlich im Beften feinen Beruf zu haben icheint, wie bies auch geschichtlich fich bewährt bat. Eines infelreichen Meeres, wie ein foldes Briechenland im Often gur Schiffahrt einlub, und feiner anregenden Ginfluffe entbehrte Italien; wohl aber entsprach bem griechischen Beloponnes bas benachbarte, in vorgeschichtlicher Zeit vom Festland abgeriffene Sicilien. Um fo fruchtbarer war ber Boben und gwar großentbeile nicht blog in den Riederungen, sondern auch auf ben Soben, wenn auch nicht obne daß er bie Anstrengung und ben Fleiß ber Bewohner herausforberte. In ben boberen Regionen vorzugeweise ein berrliches Beibeland mar er im Sugelland und in ben Thälern auch fruchtbar an trefflichem Getreibe, bauptfächlich Beigen und Spelt (Dintel), worans bas Nationalgericht, ber Dehlbrei, bereitet murbe, nebst ben gewöhnlichen Gulfenfrüchten (f. bie Namen Lentulus, Cicero, Fabius), wiewohl in fpaterer Zeit mit bem Bachfen ber Sauptstadt und ber Latifundien (große Buter mit Stlavereiwirthicaft) mit ihren Barten und Billen Bufuhren aus bem getreibereichen Sicilien und Afrika unentbehrlich wurben; mit ber gunehmenben Einfuhr ausländischen Getreibes wurde aber freilich auch ber Ertrag ber Grundftude berabgebrudt und ber fleine Bauer ju Grunde gerichtet. Bein und Del gedieh ichon in alten Zeiten in ausgezeichneter Gute; viele andere Baumfruchte wurden erft fpater befannt; bie Ririche brachte Lucullus aus bem mithribatifden Rrieg nach Italien, wo nur ber wilbe Kornelfirschbaum feit alter Beit beimifch war; Pfiriden und Aprikofen lernte man erft nach ber Beit bes Augustus fennen, bie Raftanien murben in ber Raiferzeit aus Griechenland eingeführt, ja bie jest porjugsweife Subfrüchte genannten Citronen, Bomerangen, Limonen u. bgl. famen noch fpater aus bem Drient nach Italien. Bon größerem Bieb hielt man außer

Den Pflugthieren hauptsächlich Schafe und Schweine; der Schweinebraten war der Sauptbestandtheil der Fleischnahrung, freilich in späterer Zeit in gegen fünfzig Formen Der Zubereitung. Ein gebratenes Wildschwein, das man ganz auf die Tafel brachte, galt als Hauptzierde einer Mahlzeit.

Die Ansiedler waren verschiedenen Ursprungs, jedoch auch hier, wie überall im Alterthum, war der Glaube verbreitet, daß die erste Bevölkerung dem Boden Telbst entsprossen sei. Bermuthlich aber waren die ältesten Einwanderer die Japhger, die dis in den untersten südöstlichen Binkel, die calabrische Halbinsel, hinabgedrungen waren und dann später in den hellenischen Niederlassungen ausgiengen. (Japhgisch nannten die Griechen wohl richtiger die von den Kömern später apulische genannten Bölkerschaften.)

In Mittelitalien setten sich andere Stämme fest, die (mittel)italischen (ober (ausonischen), die Stämme der Latiner (auf der Seite des threhenischen Meeres; Aarton war ein Theil der 'Onini, der Oster) und Umbrer (auf der adriatischen Seite, 'Oußgein') mit ihren südlichen Ausläusern, den Marsern und Samniten, dann die Sabiner und die von ihnen abstammenden sabellischen Bölkerschaften (Sabellus = Sabinulus), welche sich südwärts ausdehnend die Japyger zurückdrängten. Auch diese alle, wie die Japyger, sind ohne Zweisel von Norden her auf dem Landweg eingewandert; denn um zur See einzuwandern, hätten sie mehr Kenntniß der Schiffahrt haben müssen, als dies für jene Periode anzunehmen ist (s. oben S. 181). Die Küsten Italiens kannten ja die Griechen zu Homers Zeiten noch nicht.

Zu den bisher genannten Stämmen aber kamen, abgesehen von vielen kleinen Bölkerschaften, die mit der Zeit in den größeren aufgiengen, noch die Etrusker (Tusker, Tyrrhener), welche einer älteren Civilisation theilhaftig, seemächtig und in sich abgeschlossen, die Nordwestküste der Halbinsel vorzugsweise einnahmen und mit den Italern weniger nahe verwandt wohl mehr aus dem Norden, dem Alpenland, herzgekommen waren. Daß aber alle diese Stämme zusammen zum großen indogermanischen Hauptstamme gehörten, erhellt wiederum aus der Sprachverwandtschaft, welche auf philologischem Wege nachgewiesen ist. Und in Italien wurden sie schließlich durch die Energie Sines Stammes, des latinischen i, nicht ohne gewaltige Kämpse zu Sinem Volke verschmolzen, welches das weltherrschende werden sollte.

Der Parallele zwischen den geographischen Gestaltungen der beiden großen Halbinseln entspricht auch die Parallele zwischen den Charakteren der Bewohner. Die Menschen auf der vielgestaltigen östlichen Halbinsel zeichnen sich aus durch geistige Freiheit und Beweglichkeit, durch das Streben nach harmonischer Ausbildung

<sup>1)</sup> Rach Max Zöller "Latium und Rom 1878" S. 34 ff. sollte Obiges von den Sabinern ausgesagt sein, von denen auch das römische Königthum d. h. die etrustische Herrschaft in Latium gestürzt worden sei. Allein man wird es gerechtsertigt finden, wenn wir in dem Nieduhr'schen, noch lange nicht ausgesochtenen Streite, der für unsere Fragen kein direktes Interesse hat, mit Bedacht keinerlei Stellung nehmen.

bes Rorpers und bes Beiftes, burch Offenheit und Empfänglichkeit fur bas Schone, wo es fich barbietet, burch die Leichtigkeit, bas in Geift und Phantafie Empfangene in ansprechender Form barguftellen, somie burch opfermuthige Begeisterung für Bater: land und Freiheit. Bie febr verschieden biervon ift ber Charafter ber Bewohner ber italifden Salbinfel! Erfannten wir in ben Grieden bie Bunglinge, Die ibeal angelegten an ber Spite ber europäischen Culturvölfer, fo find bie Romer bagegen die praftischen, tapferen Männer unter benfelben, beren Sprache, Literatur und Geschichte vortrefflich geeignet ift, bas Mark unserer Jugend zu fraftigen, unsern jungen Mannern Borbilber in Fulle zu gewähren zu feftem, ftartem Bollen, zu felbftverleugnendem Sandeln aus Bflicht, zu ernftem, energischem, beharrlichem Streben nach flar erkannten Rielen und gu aufopferndem patriotifden Thun. Urfprünglich mit bem Aderbau verwachsen batten die Römer auch im Aeußeren etwas Markiges, fast Derbes - man febe bie Bruftbilber romifder Manner und Frauen, wie fie bie Gloptothefen in großer Menge barbieten. In beständigen Rämpfen entwidelt und gefraftigt übten fie mehr ihren Muth als ihre Phantafie und blieben gleichgiltiger gegen bas, was bas Leben vericont. Bon frube auf gewöhnt fich als Blieber bes Bangen gu betrachten. fanden fie es ber natürlichen Ordnung gemäß, daß jeder feinen Antheil an ber Arbeit für bas Boblergeben besfelben willig übernahm. Durch bie Mannig= faltigfeit der Bestandtheile der Gemeinden waren fie genothigt Diefe Berhaltniffe genau ju bestimmen und fo die 3bee bes Rechts in verstandesmäßiger Scharfe und Confequeng mehr und mehr ins Leben einzuführen, Die Idee, beren Ausbilbung ihren welthiftorifden Beruf mit ausmachen half. Ihr Streben aber gieng mehr auf Ausbehnung und Befestigung ber Berrichaft, als auf Erweiterung ber Freibeit: die junge Roma bielt ber Themis gleich in ber einen Sand die Wage, in ber andern bas Schwert, die Mage, um die Ordnung im Innern ju mabren, bas Schwert, um ber feindlichen Belt tropig gegenübergutreten. Gleich von Anfang an ent= widelten fich die beiden Pfeiler bes Staates, die Rriegsfunft und die Rechtswiffenicaft, in gang anderer Beise als bei ben Griechen. Erziehungstbeoretifer in bem Sinn wie bei ben Griechen ju besprechen verbietet bei ben Romern ber Charafter bes Bolfes, bas nun einmal gur Philosophie nicht angelegt war. Bon einer menichbeitlichen Erziehung fonnte in der Beit der echten Romer feine Rebe fein; Diefe wußten nur etwa von einer Theorie ber rhetorischen Bilbung und biefe allerdings batte in Rom eine nicht unbedeutende, wenn auch nicht reiche Literatur: die rhetorifden Schriften Cicero's, Quintilians institutio oratoria, Seneca's Briefe. Diefe waren Die Erzeugniffe mannigfacher Erfahrung, reifen nachbenkens und tieferer Ginficht, an manchen Stellen auch von Werth für die allgemeine Babagogit. Giniges von padagogifdem Berth findet fich auch in ben griechifd geschriebenen Gelbftgesprächen bes Raifers M. Aurelius Antoninus. - Der urfprüngliche Charafter ber Römer erhielt fich, wenn gleich nach ben erften Jahrhunderten ftufenweise finkend, in ibrer Geschichte, auch in ber Geschichte ibrer Erziehung. In ber erften Beriobe

war diese streng und rein; mit der Erweiterung des Gesichtskreises im zweiten punischen Krieg nahm sie Elemente auf, die ihr bisher fern gewesen waren und einerseits die Strenge milderten, andererseits aber auch die Reinheit trübten, ohne der harmonischen Bildung des griechischen Ideals nachzustreben, so daß wohl der Unterricht bereichert, aber seine erziehende Kraft geschwächt wurde; und mit dem Untergang der Republik verschwand vollends mehr und mehr die nationale Eigenthümlichkeit und machte einem farblosen Kosmopolitismus Plat, der dann freilich erst den Weg bahnte, auf welchem die griechische Bildung allmählich ihre Stellung in den höberen Anstalten der Culturvölker erobern konnte.

Die strenge Consequenz der Römer galt auch für ihr Familienleben, das in vielsacher Beziehung dadurch bedingt war. Die ältere förmliche Sheschließung, zwischen patricischen Familien, consarreatio (von dem dabei verwendeten Ruchen ex farre, libum farreum), mit Auspicien, Gebeten und Opsern durch den Pontisex maximus und den Flamen dialis in Gegenwart von zehn Zeugen vollzogen, und zwar wie es scheint in der Kurie, gab die Frau in die Gewalt des Mannes, in dessen Familie sie aus der ihres Baters völlig übergieng, es war die conventio in manum damit verbunden; diese Form gab ihr aber auch weitgehende Rechte: nur die Söhne einer solchen, wie wir es nach den jezigen Verhältnissen nennen, sirchlichen She konnten die patricischen Briesterstellen, als Sigenpriester (Flamines), bekleiden, während die losere eheliche Berbindung, ohne conventio in manum (abgesehen von der She durch Verjährung, usu, oder durch einen symbolischen Kauf, cöemtione) das Band der Pstichten und Rechte der Frau weniger eng zog. Die gottesdienstliche Feier aber, mit Auspicien, Opsern 2c. war für die verschiedenen Arten der She die gleiche.

Der wesentliche Unterschied ober fagen wir gleich: ber bedeutenbste Fortschritt, ber bie römische Erziehung darakterifirt, liegt eben in ber veranderten Stellung ber romifden Frau. Riebubr fagt: "Die (fabinifden) Frauen batten Rom gerettet, beghalb lobnte Romulus ihnen mit Ehren für fie felbst und ben Stand ber Matronen. Die Namen ber Sabinerinnen wurden ben Kurien gegeben. . . . Der Mann follte ber begegnenden Matrone ausweichen; wer ihre Bucht mit schamlosem Wort ober Anblid frankte, war bes Tobes ichulbig." Rur in Rom war es möglich, baß wegen Berletung ber weiblichen Reufcheit, fo glaubte man wenigftens allgemein, eine Königsfamilie vertrieben und mit ihr bas Königthum selbst abgeschafft wurde. So wurde auch ber Sturg ber Decembirn einem Angriff auf weibliche Ehre gugeschrieben. Erst in der römischen Welt war der Sinn für Frauentugend und weibliche Sobeit völlig aufgegangen, ber fich bann in ber germanisch-driftlichen Beit gur bochften Bartheit und Innigfeit verklarte und einen ber Sauptunterichiebe ber mobernen und antiken Zeit begrundete. Die Bestalin, welche bas beilige Feuer ber Besta, bes Symbols ber reinsten weiblichen Tugend, butete, war Gegenstand einer Berehrung gang einziger Art; fie genoß allein die Rechte einer felbständigen Berfon; felbst ber Conful, ber Brator, ber ihr begegnete, wich ehrerbietig aus und bie Fasces

wurden vor ihr gesenkt; bei öffentlichen Spielen hatte sie einen Chrenplat; sie legte Zeugniß ab ohne den üblichen Schwur; begegnete eine Bestalin zufällig einem Bersbrecher, der zum Tode gieng, so wurde ihm die Strafe erlassen; wenn aber sie das Gelübde der Keuschheit verlett hatte, so wurde sie lebendig eingemauert.

Das Band ber Che murbe wenigftens in ben fruberen noch unverborbenen Beiten bes Staates als bas innigfte und unauflöslichfte Lebensband betrachtet. Der Frau wurden nach ber hochzeit die Schluffel als bas Sinnbild bes Sausregiments übergeben, was freilich Beder (Gallus II, 28) wiberfpricht; fie theilte mit bem Manne bie Erziehung ber Rinder und genoß innerhalb bes Saufes, wo fie in ber Mitte bes geschäftlichen Treibens fich bewegte, große Freibeit und Ebrerbietung. Im Atrium, ber großen Salle bes Saufes, nicht, wie bie Griechinnen, im abgeschloffenen Frauengemach, batte fie ihren Gis, umgeben von all ben Ibrigen, bie fie beauffichtigte und leitete, Rindern und Sausgefinde, und eben bort thronte ihr Gemahl, wenn er ju Saufe mar, auf hobem Stuhl, inebefonbere wenn er Morgens die Rlienten empfieng, um fie gu berathen; an feinen Beftrebungen nahm fie perfonlich Theil und wurde bei wichtigen Angelegenheiten mit zu Rathe gezogen; im Atrium wurden die gemeinsamen Mablzeiten eingenommen, wobei die Rinber an einem besonderen, bescheibener ausgestatteten Tifche fagen. Gin eigentliches Ramilienleben mar im romifden Saufe weit eber möglich, als bei ben Briechen. Die Burbe ber Che murbe nicht nur burch ben fittlichen Ernft bes Bolles aufrecht erhalten, fondern noch befonders burch die Cenforen beschütt, welche bas ebeliche Leben auf jebe Beise ju forbern fuchten und bie Chelosen je nach Umftanden fogar zwangen fich zu verheirathen. Wer ohne besondere Grunde ebelos blieb, murbe mit öffentlicher Schmad, oft mit Gelbstrafe belegt. Wenn Mann und Frau fic entzweit hatten, fo giengen fie in bas Beiligthum ber Gottin Viriplaca auf bem Palatium, erflärten fich bort über ihre gegenseitigen Difverftandniffe und febrten verfohnt nach Saufe gurud. Bei aller fittlichen Matellofigfeit entbehrte freilich bie romifche Frau ber Grazie ber Griechinnen und ihre Strenge fonnte in Berbbeit und Schroffheit übergeben, befonders wenn alter Abel ober reiche Mitgift ibre Anspruche fteigerte. Chefcheidungen famen erft in fpaterer Beit, in ben erften funf Sahrbunderten ber Stadt bingegen bochft felten por und bann freilich in bem gleichen Berbaltniß bäufiger, wie die Sitten im allgemeinen fanken. Da empfahl fich ber Colibat als Befreiung von bauslichen Sorgen und burch die Ausficht auf die Aufmerksamkeit berjenigen, welche ben Chelosen zu beerben hofften - man bente an bie Satire bes horaz über bie Erbichleicher (II, 5) und viele ähnliche Stellen ber Rlaffifer. Bie bie Frauen im Lauf ber Zeit fich emancipirten, lösten fie leichter und leichter bas eheliche Band, und gegen bas Ende ber Republit, mit ber Auflöfung aller fittlichen Schranken in Folge ber Burgerfriege, und vollends jur Beit ber julifchen Raifer verfiel die Che und bas Familienleben parallel mit ber überhandnehmenden Chelofigkeit wirklich grauenhaft. Seneca nannte bie Unkeuschbeit ben Rrebsichaben ber Beit,

der das ganze sociale Leben vergifte. Die julischen Gesetze, durch welche August mit mehr despotischer Gewaltsamkeit als staatsmännischer Alugheit in die persönliche Freiheit der Bürger eingriff, die Wiederausbauung der Tempel — nach dem anchranischen Denkmal ließ er in Rom nicht weniger als zweiundachtzig wieder errichten — und die von ihm inspirirten Oden des Horaz (Carm. III, 1—6 u. a.) fruchteten wenig, die Beispiele einer Messalina, Agrippina u. s. s. waren wirksamer. Man vergleiche die entsetzliche sechste Satire Juvenals, welche das zweite Buch dieses Dichters bildet. Der plöpliche Uebergang des zwölfzührigen Mädchens ins Leben trug in sich große Gesahren, die dann in der späteren Zeit die alte Sittenstrenge völlig unterzgruben. Erst in den christlichen Jahrhunderten halfen der Einsluß besserer Kaiser, die Sinwanderung unverdorbener Elemente aus den Provinzen in die Hauptstadt und andere günstige Elemente eine erfreuliche Wendung vorbereiten.

Der Ginfluß ber Mutter auf die Erziehung ber Kinder mar bei ben Römern weit enticbiebener als bei ben Griechen, weil nicht nur burch bie Ratur, fonbern auch burch bas positive Gefet geordnet. Standen auch die Spartanerinnen bierin über ben Athenerinnen, fo "wollte und follte boch", wie Cramer es ausbrudt (Gefdicte ber Erziehung), "bie fpartanifche Mutter nur Manner gebaren und erziehen, Die römische Manner und Burger jugleich; Die fpartanische Mutter lehrte ihre Cobne, wie fie recht fterben, Die romifche, wie fie recht leben und fterben follten". Die Macht bes römischen Familienlebens bauerte bis in die Raiferzeit binein. Den Triumph mutterlicher Allgewalt veranschaulicht uns bas Beispiel bes Coriolan, auch wenn es ber Sage angebort, wie berfelbe gulett im Rampf bes Abels gegen bie wachsende Bolfsfreiheit beim Unblid feiner Mutter Beturia die Sand finten läßt und ihr guruft: Mutter, Rom baft bu gerettet, aber beinen Cobn verloren. Man fonnte aus ber beglaubigten romifden Geschichte eine Reihe von Beispielen anführen, welche bie Macht ber mutterlichen Ginwirfung barthun; wir nennen nur als eines ber leuchtenbften, wie es nicht leicht ein anderes Bolf bes Alterthums barbietet, Cornelia, die Mutter ber Gracchen, welche es erleben mußte, bag ihre beiden Gobne Tiberius und Cajus, welche fie aufs forgfältigfte erzogen hatte, im Rampfe für bie Bolfefreiheit ben Tob fanden.

Das neugeborene Kind wurde vor den Bater hingelegt, damit er es aushebe und sich damit zu seiner Erziehung verpflichte, oder es verstoße. Wenn es dann aufrecht gehalten mit den Füßchen die Erde berührte (statuedatur in terra), so war dies ein Zeichen, daß es stehen d. h. leben und gedeihen solle. Um die Aussiehung zu beschränken, soll Romulus besohlen haben, alle Knaden und von den Töchtern jedensalls die erstgeborenen aufzuziehen, und nur mißgestaltete Kinder sollten ausgeseht werden dürsen, wenn ein Familienrath, aus den sünf am nächsten wohnenden männlichen Verwandten bestehend, es gut geheißen hätte, was das Zwölftaselngeseh ohne die letztere Beschränkung gestattete. In der Familie der Fabier war keine Aussehung erlaubt. Nach Sueton wurden die am Todestag des Germanicus

geborenen Kinde ausgeseht, weil dies ein Unglückstag war. Der Ort der Aussehung war namentlich die Milchfäule (columna lactaria) auf dem Gemüsemarkt, wo das Kleine von mitleidigen Personen gefunden und durch Milch genährt werden sollte (so zu sagen das erste Findelhaus in der Geschichte). Die gefundenen Kinder wurden freilich oft auch zum Kapital für Spekulanten, wurden als Sklaven verskanft, der Prostitution preisgegeben, zur Erregung von Mitleid als Bettler versstümmelt.

Der Knabe erhielt am neunten (bas Dlabden am achten) Tag nach ber Beburt ben (vorläufigen) Namen 1) (baber dies nominum) und seine religiöse Weihe burch ein Opfer ober eine Darftellung im Tempel, hierauf wurde mahrscheinlich eine Urfunde über die wichtigften Personalien im Tempel ber Lucina bor Zeugen aufgenommen, unter Erlegung eines Quabrans bei einem Anaben, eines Sertans bei einem Madchen. Der Tag bieß ber Reinigungstag, dies lustricus, und ein Keftmahl war bamit verbunden. Auch allerlei Gegenstände jum Spielen bekamen bie Rinder, jedoch in der früheren Beriode einfache und moblfeile, an beren Stelle bann bie geschmadvollere Fabrikation ber fpateren Beit zierliches Spielzeug fette, wie die neueren Graberfunde darthun. Golde Geschenke murben bem Rinde am dies lustricus und bann alljährlich am Geburtstag bargebracht und zwar von ben Eltern, Berwandten und felbft Stlaven. Gie waren von Metall (Ringe, fleine Degen 2c.) und wurden am halfe getragen als Alappern crepundia 2c. Sie konnten etwa auch, wie bei ben Griechen (f. G. 186) als Erkennungszeichen bienen, weghalb fie Inschriften trugen; bei Plautus Rub. IV, 4 fcbrieb ber Bater feinen Ramen und ben ber ber Mutter barauf. Das von Cafar eingeführte Tagblatt melbete nur bie Geburten und andere Familienereigniffe aus vornehmen Säufern. Umtliche Geburtsliften wurden erft von Raifer M. Aurelins angeordnet; jedes freigeborene Rind follte innerhalb 30 Tagen, nachbem es feinen Namen erhalten, in Rom vor ben Praefectis aerariis Saturni, in ben Provingen vor ben bagu angestellten Tabulariis publicis angemelbet werben. An ben Besit von Kinbern waren in Rom gewisse Rechtsanspruche gefnupft; bas jus trium liberorum ichlog vieles ein, außer gewiffen

<sup>1)</sup> In der republikanischen Zeit hatte seder Bürger regelmäßig einen dreisachen Ramen, zum Ausdruck seines Zusammenhangs mit der Familie und dem Staate: erstens das praenomen zur Bezeichnung des Individuums, der Person, welches, am dies lustrieus vorläusig beigelegt, bei der Anlegung der toga virilis officielle Geltung erhielt, (Lucius der bei Tag, Manius der am frühen Morgen Geborene, Gasus von gaudere etc.) — üblich waren in der Zeit von Sulka nur noch 18 — meistens abgekürzt geschrieben: T. (Titus), M. (Marcus), Sp. (Spurius); zweitens das nomen gentile zur Bezeichnung der gens, welcher der Betressend angehörte; drittens das cognomen, welches die Familie benannte, die sich aus der gens abgezweigt hatte (Marcus Tullius Cicero). Bei Adoptionen verband man die Ramen beider Familien, so daß eine auffallende Häufung entstehen konnte, manchmal auch im Dienst der Eitelkeit. Die Frauen hatten gewöhnlich nur zwei Ramen, ein praenomen und dabei einen Genetiv, welcher das gentile des Baters oder des Mannes enthielt: Caecilia Metelli mit oder ohne Zusat vom Alia; Livia Augusti 2c.; wenn es mehrere waren, durch Major, Minor unterschieden, oder durch Prima, Secunda, Tertia etc.

Ehrenrechten: Bevorzugung bei Amtsbewerbungen, Befreiung von läftigen Aemtern, von Tutel 2c. Der Bater batte über die Rinder, felbft wenn fie erwachsen und verbeirathet waren, eine weitgebende Gewalt, auf welche er allerdings freiwillig verzichten konnte, 3. B. burch Emancipation, indem ber Sohn burch breimaligen Scheinverkauf von Seiten bes Baters aus ber Gewalt besfelben frei murbe; ja ber Bater hatte bas Recht über Leben und Tob bes Cobnes, wenn er mit ben nächften Bermanbten die Strafmurbigfeit besfelben genau untersucht batte. Falle ber Bollgiehung diefes Rechts kamen laut ber Geschichte wirklich vor, wenngleich mit ber allgemeinen Milberung ber Sitten immer feltener. Die väterliche Gewalt borte auf, wenn ber Cobn Flamen dialis ober bie Tochter Bestalin wurde. Der Staat tonnte bie vaterliche Gewalt insofern einschränken, als er, ber Staat, feine eigene Gewalt über ben mundig geworbenen Saussohn als Burger, ber gur Bekleibung eines Amtes ober gur Theilnabme an ben Comitien fabig fei, geltend machte, während ber Cobn in ber Ausubung feiner Brivatrechtsfäbigkeit vom Bater abbangia blieb, also was er etwa erwarb ober ererbte, bem pater familias jubrachte. Wenn ber Cobn icon ein Staatsamt bekleidete, galt bas väterliche Ansehen mehr als die öffentliche Burbe, und Brutus richtete seine fur die Rud: febr ber Tarquinier verschworenen Gobne als Bater, Die übrigen Berschworenen als Conful. Der berühmte Kabius Cunctator aber belobte feinen bas Confulat verwaltenden Sohn, dem er ju Pferde begegnete, bafür, daß er ihm gebot, vor bem bochften Burbentrager bes Staates abzufteigen.

Die Mutter ernährte die Kinder an der eigenen Bruft, und es war ein Zeichen bes begonnenen Berfalls, daß Tacitus in feiner Schrift über unfere Borfahren die gute Sitte ber Germanen in biefer Begiebung fo besonders bervorbob. Den Freien beiberlei Geschlechts wurde jum Schute gegen Bezauberung, fascinatio, eine ein Amulet (praebia, Gen .- orum) umidliegende runde ober bergformige, bei ben Bornehmen goldene Rapfel (bulla), aus zwei verbundenen Schalen bestebend, an einer Rette vor die Bruft gebängt, wie einige glauben, bamit fie beständig gemahnt wurden, fie feien nur bann Meniden, wenn fie fich von Geiten bes Bergens auszeichnen (Macrob. Saturn. 1, 6, 17 - eine von Lobed gurudgewiesene Erklärung). Der Gebrauch fam jugleich mit ber toga praetexta von ben Etrusfern berüber, weßhalb Juvenal die Bulla aurum etruscum nennt. Gine hinlängliche Anzahl von Exemplaren aus etrustischen Gräbern, bann von Herculanum, ben Rheinlanden 2c. ift noch jest erhalten, und man bat viele Statuen junger Romer mit ber Bulla. Bei den Mermeren waren die Rapfeln und die Bander von Leder. Die Knaben legten die Bulla mit ber verbrämten Toga ab, die Mädchen erst unmittelbar vor der Hochzeit. Bei besonderen Gelegenheiten, 3. B. bei einem Triumphe, wurden die Bullen als fräftige Mittel gegen ben Neid noch von Männern getragen.

Die Römer nahmen neunzig Jahre als bas Normalalter an, das der Mensch erreichen sollte, und theilten dann das Leben in sechs Abschnitte von je fünfzehn

Nabren. Die erfte, wichtigfte und langfte Erziehungsperiode umfaßte die Rindbeitsund die Knabenzeit, die Zeit bis jur Anlegung ber mannlichen Toga. Bis babin trugen bie Cobne ber angesebenen romifden Burger bie toga praetexta ober picta mit breiten, icarladrothen Streifen, beren garbe nad Macrobius (a. a. D.) baran mahnen follte, welche Bierde für die Jugend bie Schamrothe bilbe; Cato fagte ja, die errötbenden Rünglinge gefallen ibm beffer als die erbleichenden. Go lange trugen die Knaben auch lange Saare. Mit bem Austritt aus bem Knabenstande war ein besonderes religioses Reft verbunden, die liberalia, am fiebengehnten Marg, und icon aus biefem Grunde konnten Die austretenden Anaben beinabe um ein Rabr im Alter von einander verschieden fein. Aber auch bas Urtbeil ber Eltern über bie Reife ber Cobne fonnte maggebend werben. Mancher fonnte 3. B. burch bie Beforgniß, ber Cobn möchte Schulben machen, fich bestimmt feben gu gogern, und aus ber Bergleichung ber überlieferten Gingelfälle ergibt fich als Durchschnitts: alter jebenfalls für die frübere Reit bas vollendete fechzehnte Jahr. Der Knabe legte mit biermit erreichter forperlicher Reife por ben Laren bes Saufes bie insignia pueritiae und die bulla ab, welch lettere ben Laren geweiht und über bem Berbe aufgehängt wurde, legte die tunica recta an (so genannt weil sie gerade berabsiel und feinen Kaltenbauich über bem Gürtel bilbete) und befleibete fich mit ber mannlichen. weißen, unverbrämten Toga (virilis, pura, libera), worauf er von feinem Bater oder Bormund in Begleitung von Berwandten und möglichst vielen Freunden auf bas Forum geführt und bann auf bem Kapitol, wo bem Juppiter, bem Liber und der Juventas geopfert wurde, in dem Tabularium (Archiv) der Tribunen in die Bürgerliften eingetragen wurde, als ein von biefem Tage an burgerlich und perfonlich felbständiger Mann, und wenn er bisber unter Bormundichaft geftanden, nunmehr mundig und befähigt, über fein Bermögen ju verfügen, ein Testament gu machen, eine Che ju ichließen (mannbar, vesticeps). Ein Kestmabl mit mehr ober weniger öffentlichem Charafter beschloß ben Tag. Für jeden, ber so unter bie Burger aufgenommen murbe, mußte eine bestimmte Gelomunge in ben Schat ber Juventa gelegt werben, fo daß man am Ende des Jahrs genau wiffen kounte, wie groß die Bahl ber friegsfähigen jungen Manner war. Außerbem fam es vor, daß ein junger Mann am Tage feiner Mündigerflärung eine gerichtliche Klage erhob, wie Cotta gegen Carbo, ber feinen Bater verurtheilt batte (Val. Max. V, 4). Doch geschah bies felten. Dbige Bestimmungen ichloffen jedoch feine fo strenge Nothwendigkeit in fich, daß die Toga nicht auch an einem andern Tage als bem 17. Mars, ober an einem andern Orte als Rom batte gegeben werben fonnen, wie fich dies mit bestimmten Beispielen belegen läßt.

Die Erziehung in der ersten Periode siel längere Zeit ganz innerhalb des elterlichen Hauses, das für die Kinder musterhaft war durch Einsachheit, Enthaltsamkeit und Mäßigkeit, das namentlich durch die ernste Würde (gravitas) und Rechtlichkeit (sanctitas) der Bäter und die Bietät und Reinheit (castitas) der Mütter

vorleuchtete, innerhalb dessen die Norm galt: Nil dictu soedum visuque haec limina tangat, intra quae puer est und für den Bater insbesondere die Mahnung Peccaturo obstet tidi silius infans. Es floß dies besonders aus der Achtung, die man dem kindlichen Alter schuldig zu sein glaubte (Maxima debetur puero reverentia). Unter den Augen der Eltern heranwachsend und allmählich auch an ihren Beschäftigungen und Unterhaltungen theilnehmend lebte sich das Kind ungestört durch stemde Sinssüsse in die derbe Tüchtigkeit altrömischer Sitte und Denkart ein. Noch Horaz pries den glücklich, dem das vom Bater ererbte Salzsaß auf dem ärmlichen Tische blinkte. Die tägliche Beschäftigung läßt sich kurz zusammenssassen: die Söhne ackern, säen und ernten mit dem Bater, die Töchter spinnen, weben und sticken mit der Mutter (das Letzter schon um Arbeiten dieser Art bezurtheilen zu können). Bon der Mutter gieng vorzugsweise die Zucht aus, vom Bater dann der eigentliche Unterricht.

Der Unterrichtsstusen waren es in ber ganzen Periode drei, die elementarische, die grammatische und die rhetorische.

Elementarische Unterrichtsftufe. So lernte benn vom Bater ber Knabe Die ersten Clemente, Lefen, Schreiben, Rechnen, foweit ber Bater im Stanbe mar, bies zu lehren; im andern Falle pflegte ein Sauslehrer an seine Stelle zu treten; bann die Gefete und Gebrauche feines Bolfes, bie Thaten ber Borfabren, ferner von forperlicen Uebungen, die man, wie auch Alt und Jung die Spiele, vorzugsweise auf dem Marsfeld betrieb, ben Gebrauch ber Baffen, bas Speerwerfen, ju welchem man von ben Griechen nur ben Discus bingunahm, auch mit bem Riemenspeer (ber hasta amentata, mit bem Schwungriemen am Schwerpunkt bes Schaftes, Normalwaffe ber Belites) eine ber gefürchtetsten Waffen bes römischen Rugvolfs war bas über fechs Rug lange Bilum, jum Schleubern wie jum Stofe bienlich -, bas Laufen, Springen, Ringen, ben Fauftfampf ohne fünftlichen Apparat, bas Reiten, bas Schwimmen über reigende Stellen 1), bas Ertragen von Ralte und Site. Diejenigen gymnaftischen Uebungen ber Griechen, welche nicht unmittelbar praftische Zwede hatten und ber Borbereitung auf ben Rrieg bienten, verschmähten die Romer mit Bewußtsein und ausdrudlich, weil ihnen das mußige herumtreiben ber Jugend und ber Zuschauenden auf ben Uebungeplagen juwider war, und auch aus bem Grunde, weil ihnen die Radtheit für unanständig galt und für eine ber Urfachen, welche die Berberbniß ber griechischen

<sup>1)</sup> Lange Zeit begnügten sich die Kömer mit dem Tiber und dem gewaltigen Schwimmbad in der Rähe des capenischen Thores, der piscina publica. Mit dem Ende der Republik verwandte man große Summen auf die Errichtung künstlicher Badanstalten, namentlich warmer Bäber (Thermen), deren unentgeltliche oder fast unentgeltliche Benützung jedermann ossen stand. Bon Agrippa dem Schwiegersohn des Augustus an wetteiserten die Kaiser im Luzus solcher Anlagen. Es schlossen sich herrliche Parke daran, in deren Schatten hervorragende Kedner, Dichter und Philosophen ihre Borträge hielten und auch Gelegenheit zu allerlei palästrischen llebungen geboten war. In den Thermen Diocletians (284—308 v. Chr.) konnten 3200 Menschen zugleich baden und 3000 Alabasterwannen dienten zu den Einzelbädern.

Jugend und den Verfall Griechenlands herbeigeführt hatten. Sie lernten freilich die griechische Symnastik nicht in der Zeit ihrer Blüte kennen, sondern als sie sich schon zu athletischer Kunstfertigkeit hinneigte, so daß sie die Symnasten nur als Athleten sich gesallen ließen, wie die Schauspieler und Mimen, denen man zusieht, um sich zu unterhalten, aber nicht um sie nachzuahmen. Die wichtigken von den Römern sestgehaltenen Uedungen nennt Sallust, wenn er von Pompejus sagt: cum alacridus saltu, cum velocidus cursu, cum validis vecte (Hebel, schwerer Knüttel) certadat.

Bon eigentlichen Jugendspielen batten bie römischen Knaben febr viele, Die auch bei ben Griechen üblich waren, und wir konnen in biefer Beziehung auf Die Bufammenftellung G. 190-193 verweisen. Besonders beliebt waren bei ben Römern die Spiele mit Ruffen und mit dem Ball, von denen wir deßhalb noch einige beschreiben. Die ersteren waren so fehr bas hauptvergnügen der Kinder, daß nuces relinquere so viel bieg als aufboren ein Rind ju fein. Es galt, die Rug mit geschicktem Schlag ju gerspalten; bei einem andern Spiel hatte man vier Ruffe, von benen man drei neben einander auf die Erbe legte, die vierte follte der Mitspieler fo barauf fallen laffen, daß sie auf ben breien liegen blieb, ohne sie aus einander zu . treiben; gelang ibm bies, so batte er bie brei Ruffe gewonnen. Das Spiel ift auf einem Sarkophagrelief bes Baticans auf eine ergöpliche Beise bargestellt, indem g. B. ein Knabe, ber alle seine Ruffe verloren bat, in seinem Aerger einen ber Gewinner bei ben haaren faßt. Bei einem britten Spiel legte man eine Reibe von Ruffen auf bie Erbe und ließ bann eine von einem schrägen Brette herabrollen, welche eine von jenen treffen sollte. Bei einem vierten Spiele zeichnete man mit Kreibe ein Dreieck auf die Erbe und theilte es burch parallele Linien; man foll nun die Nuß so werfen, daß sie über möglichst viele Linien hinübergeht — und so viele Ruffe gewinnt man dann, — aber nicht über das Dreieck hinaus, denn sonst verliert man das Spiel. Die fünfte Art entspricht ganz dem griechischen roona, auf welches wir deßhalb verweisen (S. 191), die sechste endlich dem griechischen άρτιασμός, Grad ober Ungrad (S. 193). Das Ballspiel enipsahl sich bem Römer besonders als Uebung der körperlichen Gewandtheit und Bebendigkeit, sowie der Schärfung bes Blide und ber Aufmerksamkeit. Man liebte es so, daß man auch im eigenen hause ein Sphäristerium hatte. Es gab fünf verschiedene Arten von Bällen: 1) der gewöhnliche Spielball pila, mit Haaren gestopft und mit farbigen Lappen benäht, 2) ber trigon ober pila trigonalis, von brei Personen mit ber hand ober einem Nete einander jugeschlagen, 3) die pila paganica, ein mit Kedern gestopfter großer Ball zum Massenspiel, bei welchem auf dem Land der pagus sich betheiligte, in der Größe zwischen der pila und dem follis stehend, 4) die harpasta, ein kleiner fester Fangball, 5) der spät erft erfundene follis, der größte von allen, mit Luft ober ebenfalls mit Febern gefüllt. Die Arten zu spielen waren so ziemlich bieselben wie die bei ben Griechen ermähnten: 1) ber Hochwurf (odparia), 2) bas wechselweise

Berien, datatim ober raptim, wobei es barauf ankam, ben Ball richtig ju geben (idmabifd : einguidenten), dare, mittere, ben fo quaeworfenen Ball richtig aufgufangen, au faffen, excipere, bann bem Erften ober einem Dritten guguwerfen, remittere, ober bei ber andern Spielweise, bem expulsim ludere, ben Ball nicht aufzufangen, sonbern gurudguidlagen, repercutere, mit ber Sand ober bem Edlager, und ibn bem, ber ibn jugeworsen bat, ober einem Dritten juguidlagen, und 3) bas Burudfpringenlaffen, Brellen, expulsim ludere (ἀπόρραξις S. 192). Spielte einer mit mehreren Ballen gugleich, fo erforberte bas eine besondere Geschidlichkeit ber linken Sand. Benn die Spieler in zwei Parteien getheilt waren, fo gab bas Bemüben, ben Ball gu fangen und gurudguwerfen, gu großem Getummel Beranlaffung. - Bei ber Erziehungsgeschichte ber Griechen ichlog fich an bie Darftellung ber Spiele ber Jugend auch die Besprechung ber Tangtunft, ber Orchestif an, als einer bem Spiel verwandten und von bem griechischen Schönbeitssinn mit besonderer Liebe ausgebildeten Rorperbewegung. Die römische Unschauung ift hievon ursprünglich völlig verschieden. Das Tangen galt bem Römer geradegu als unanständig, wie benn Repos (Epam. cap. 1) lagt: wir wiffen, daß die Mufit nach unseren Gitten mit ber Burbe eines Sochgestellten nicht vereinbar ift, bas Tangen aber vollends als ein Lafter gilt (musicen moribus nostris abesse a principis persona, saltare vero etiam in vitiis poni), und Cicero fagt in der Rede zur Bertheidigung des Murena: es tanzt nicht leicht jemand in nüchternem Zustande, er mußte nur den Berstand verloren haben (nemo fere saltat sobrius, nisi forte insanit). Ein Anderes war es mit den zum altrömiichen Cultus gehörigen Tangen der Priefter, ber Salier, Die wohl am meiften den turetischen und forpbantischen Tänzen entsprachen, beren Fortbauer Quintilian mit febr eingeschränkter Anerkennung bezeugt (I, 11. 18. 19). Man brachte den Namen in Zusammenhang mit dem tripudiare, dem breimaligen Stampfen bes Bodens mit dem Fuße, oder dem amptruare, redamptruare, mit dem man bei einem Gebet zu ben Göttern ber Unterwelt gleichsam an die Bforten ihres Bobnfibes pochte. Auch bei den ländlichen Festen der Latiner werden Tänze erwähnt. Gleichwohl erichien es als eine bedeutungsvolle Aenderung, als nach bem zweiten punischen Krieg Freigeborene, ja Sohne von Senatoren Tangunterricht nahmen, und Scipio Africanus Aemilianus spricht nach Makrobius (III, 14, 6 ff.) mit sitt= licher Entruftung in einer Rebe bavon, "daß Cohne, ja - ein schreckliches Wort selbst Töchter von Abel bas Tangen unter bie ihnen gebührenden Studien (inter studia sua — nach ber Conjectur von Jan) gezählt haben, was er nicht habe glauben wollen, bis er in einer Tangibule mehr als 50 Anaben und Madden (Lesart von Jan; nicht 500, wie Andere lefen), barunter einen Knaben noch mit ber Bulla, was ihm im öffentlichen Interesse am bejammernswerthesten gewesen sei (quod me reipublicae maxime miseritum est), habe tanzen feben." Salluft rügt es (Catil. 25) an der auch fonft in ein ichlimmes Licht gestellten Sempronia insbesondere, fie habe iconer, als es für eine tugendhafte Frau erforderlich ift, getangt (elegantius quam

necesse est probae). Der Tanz ift so wenig als der Gefang in Rom jemals "ein wesentliches und wirksames Bildungsmittel geworden".

Gemeinschaftliche Schulen kamen später, namentlich seit dem zweiten punischen Kriege auf. Sie wurden, wiewohl immer noch lediglich Privatsache, auf offener Straße, in triviis 1) gehalten; geschriebene Gesetze hatte man in Rom schon sehr viel früher.

Bei der Bahl der Unterrichtsgegenstände tritt der praktische Sinn ber Römer febr beutlich bervor. Die Musit, welche ber Grieche als eine jum Rultus ber Schönheit geborige Runft liebte und von frube auf betrieb, tritt bei ben Romern ein grund mefentlicher Unterschied in ber Erziehungsweise ber beiben Bolfer sehr in den hintergrund; ja fie lobten sich die hörner und Trompeten, weil beren Rlang verglichen mit anderen Instrumenten in bemfelben Berhältniß gewaltiger fei, wie ber Kriegsruhm ber Römer verglichen mit bem anderer Bölfer, und nur Gefänge beim Rultus jum Breife ber Götter und ber alten Belden mögen ibnen gefallen baben, bauptfächlich feitbem ber griechische Ritus bei ben Reften bes Apollon und den Supplifationen die Theilnahme ber vornehmen Jugend an ben Gefängen veranlafte, wie benn bei ben Supplifationen breimal neun Jungfrauen ein von Livius Andronifus gedichtetes Lied fangen. Das carmen saeculare des Horas murbe unter August von einem gemischten Chor gefungen. Cicero berichtet an mehreren Stellen, ber altere Cato babe in feinem Geschichtswerk Origines ergablt, baß in ben alten Zeiten die Gafte bei ben Mablzeiten die Großtbaten berühmter Manner befungen baben, und macht feinerfeits geltend, bag Knaben beim Gaftmabl Gebichte gum Andenken an die Belben ber Borgeit unter Begleitung ber Klöte recitiren mußten; aber Liebe gur Mufit als folder ichien ben Römern gleichwohl hauptfächlich in ber früheren Reit unvereinbar mit ibrer Burbe und für feinere Dufit ichienen fie fein Organ zu haben. Um fo mehr murbe bas Rechnen geubt und bie Geometrie, aber beibe nicht als geiftig bilbenbe Wiffenschaften, sondern um ihres praktischen Rugens willen. Das Utilitätsprincip beim Rechenunterricht rügt auch Soras de art. poet. 325 ff. Bon anderen Runften wurden je und je noch Beichnen, Malen und Bildhauen geübt. In den Schulen waren bauptfächlich wegen ber Beburfniffe bes Lebens, auch wegen ber Gefebestunde Lefen, Schreiben und Rechnen bie Sauptunterrichtsgegenftande. Bur Belehrung ber Jugend über Geographie, für welche man erft feit bem Ende ber Republik Karten batte, gab es, wie wir freilich erft aus bem 4. Jahrhundert miffen, in ben Gaulenhallen ber Schulen 3. B. in Augustodunum (Autun) Gemälbe, welche Länder und Meere, Ramen der Orte, Entfernungen, Rluffe, Meerbufen zc. jur Anschauung brachten. Bulest aber find bie

<sup>1)</sup> Siermit ist nicht in Busammenhang zu bringen der spätere Ausdruck trivium für die erste Qulfte der sieben freien Künste, Grammatik, Dialektik und Rhetorik; Schulen, die sich auf diese beschränkten, hießen Trivialschulen; die vier weiteren, das quadrivium, waren Arithmetik, Musik, Geometrie, Aftronomie.

Römer, fagt Beder und mit ihm Grasberger, "durch ihre praktische Richtung in einen Materialismus gerathen, in welchem Religion und Sittlichkeit, Staat und Familie zu Grunde giengen. Das ist das lette Resultat ihrer realistischen Bildung gewesen."

Der Schulbesuch begann in ber Regel mit bem fiebenten Lebensjabre. Beim Lefen befolgte man, wie aus Quintilian ju foliegen, die bei uns fogenannte Spllabirmetbobe und brang besonders auf richtige und beutliche Aussprache. Satte man ja boch icon in der früheren Rindheit auf Reinbeit der Aussprache einen großen Berth gelegt, fo bag Quintilian unbedentlich fagt, vor allem folle die Sprache ber Ammen (putrix Amme, Barterin) nicht fehlerbaft fein; man moge immerbin in erfter Linie Sittlichkeit von ibnen verlangen, fie follen aber auch richtig fprechen. Quint, I, 1, 4: Has primum audiet puer, harum verba effingere imitando conabitur - non adsuescat ergo, ne dum infans quidem est, sermoni qui dediscendus est. Daß überhaupt die Muttersprache in echter, naturwüchfiger Gestalt vorzugeweise burd bas weibliche Geschlecht lebendig erbalten werbe, war wenigstens thatfächlich anerkannt, bie und ba auch theoretisch ausgesprochen (vgl. Cic. de or. III, 12 § 45; Brut. 58, 211; Quint. I, 1, 6. Bon ben Gracchen fagt Cicero, non tam in gremio educatos, quam in sermone matris. - Die größeren Schuler fagten bas Belefene einzeln vor und die jungeren fprachen es nach, eine Art wechfelfeitigen Unterrichts. Quintilian veridmäbt auch nicht gur Anregung ber Lernluft ben Gebrand elfenbeinerner Buchftabenformen jum Spielen. Er warnt aber besonbers por ber Gilfertigfeit beim Unterricht, burch welche bas Lefen unglaublich verzögert werbe (I, 1, 32). Wenn man ben Rnaben vorwärts treibe, fo werbe er ftoden, unterbrechen, weil er mehr als er könne wage, bann, wenn er gefehlt babe, auch ju bem, was er icon wife, bas Bertrauen verlieren. Rach rechts vorausqubliden, baju gebore Uebung, benn bie Aufmerksamkeit muffe babei getheilt werben und bie Stimme etwas anderes thun, etwas anderes bie Augen. Forberlich fei auch bas Lefen von Bortern mit gefuchter Schwierigkeit, griechisch xalevol. Beim Schreiben gebrauchte man Bachstafeln mit erhöhten Ranbern, indem man die Buchftaben mit bem unten icarfen metallenen Griffel (stilus, scriptorium graphium) einbrudte und, wenn man bas Beschriebene auslöschen wollte, mit dem oberen platten Ende wieder ebnete. Als Lineal Diente eine Bleifeber (plumbum). Dem Schüler bielt man anfangs bie Sand, bamit er die richtigen Buge machen lernte. Eine zwedmäßige Modifikation biefer Methode enthält die Anweifung Quintilians (I, 1, 27 2c.), die Buchstaben in hölzerne Tafeln einzuschneiben, fo daß ber Griffel bes Schülers burch die beiberfeitigen Ränder wie in Furchen gehalten hingezogen wird und die Borlage nicht überschreiten fann. Das Schreiben mit dem Schreibrobr (calamus, penna) und Tinte (atramentum librarium, aus Ruß von Harz ober Bech; gelbe Farbe gab ber Saft des Tintenfisches, sepia; für die Ueberschriften und Titel auch roth, mit minium, rubrica) auf Papier (für bie Schüler gebrauchtes, das nur auf Einer Seite beschrieben war 1) kam später daneben auf, als mit dem Bast der ägyptischen Papprusstaude und dem Pergament aus Persganum seit Eumenes II. besseres Material nach Rom kam. Die Vorlagen, die gebraucht wurden, sollten nach dem Rathe Quintilians nicht gleichgiltige Gedanken enthalten, sondern Säße, die eine gute Lehre bringen, Aussprüche berühmter Männer, auserlesene Dichterstellen. Auf der ersten Seite der Handschrift fand sich wohl auch das Portrait des Schriftstellers. Gut und schnell schreiben erklärt Quintilian für das richtige Ziel des Unterrichts, weil sonst das Schreiben den Gedanken aushalte, die schlechte Handschrift aber ihn unverständlich mache. Das Bedürsniß führte auch zur Stenographie oder Tachygraphie (notis excipere, notare). Man war im Gebrauch der Abkürzungen, notae, so weit gekommen, daß mancher Stenograph einem mündlichen Bortrag vollständig solgen konnte.

Beim anderen Elementarunterrichtsgegenstand, dem Rechnen, nahm man, wenn das dem lebhaften Italiener freilich geläusige Fingerrechnen nicht ausreichte, den Abakus, das Rechenbrett aus Metall oder Stein, zu hilfe. Da das Rechnen für einen besonders wichtigen Unterrichtsgegenstand gehalten wurde, so schiedte man später die schon mehr herangewachsenen Knaben noch zu einem besonderen Rechenmeister, calculator, der über dem Elementarlehrer stand und auch besser bezahlt wurde.

Die grammatifde Unterrichtsftufe. An die Erlernung ber Glementarkenntniffe bes Lefens und Schreibens ichloß fich, wie bei ben Griechen, ber erfte grammatische und metrische Unterricht an und bann bie Ginführung in bas Schriftentbum, indem man ben Schulern mufterhafte Stude vorlas und biftirte, um fie dann auswendig lernen zu laffen. Bei einem Bolt, das die Rhetorik fo boch stellte, wurde natürlich jugleich ber Bortrag febr berücksichtigt. Die Stoffe waren in der früheren Zeit z. B. Auszüge aus ben Zwölftafelgefegen, wohl eine Auswahl praftischer Formeln, Die gleichsam einen politischen Ratechismus bilbeten, wie benn Cicero fagt (de leg. II, 23, 59): discebamus pueri XII (tabulas), ut carmen necessarium, quas iam nemo discit, bann namentlich poetische Stellen aus ber Muttersprache wie die Gedichte des Navins, die Sentenzen des Publius Sprus, weßbalb Goras icon fagt: os tenerum pueri balbumque poëta figurat (Epist. II. 1, 126). Später, als bie Renntnig ber griechischen Sprache jum nicht geringen Aergerniß für die altrömisch Gesinnten wie für bas eigentliche Bolf 2) ein Merkmal ber Bildung wurde, fo daß man 3. B. mit dem rhobischen Gesandten Molon, ber nicht Latein konnte 3), im Senat ohne Dolmetscher verhandelte (Cic. Brut. § 312),

<sup>1)</sup> Es war nur auf Einer Seite glatt. Wer recht sparsam damit umgieng, beschrieb beide Seiten — liber opisthographus. Wer das Geschriebene als werthlos überstrich und mit einem anderen Inhalt beschrieb, bekam damit einen liber palimpsestus.

<sup>2)</sup> Cicero's Brogvater fagte (Cic. de or. II, 66, 265), die Romer feien wie die sprifchen Sflaven um fo fclechter, je mehr fie Briechisch verstehen.

<sup>3)</sup> Die Griechen machten ben Anspruch, an ber Spige ber Civilifation zu stehen, und lernten baber nur in Ausnahmefällen die Sprache eines benachbarten Bolles (vgl. S. 280).

waren es vorzugsweise griechische Dichter und Brofaiter, mas man las, vor allen Somer, bann allerbings auch romifde Dichter, bauptfadlich Bergil und Sorgs 1) und die lateinische Uebersetung ber Obpffee von Livius Andronikus. Die Rachricht bes Livius (X, 36), bag um bas Jahr 308 v. Chr. die romifche Jugend Etrustifch gelernt habe wie fpater Briechifch, mag auf wenige Gobne von Bornehmen gu befdranten fein. Quintilian fagte, um ben Anfang bes boberen Unterrichts mit bem Griechischen zu begründen, die Muttersprache lerne fich burch ben Gebrauch von felbft und die griechische Biffenicaft fei ja bie Quelle ber romifden Bilbung; bod warnte er jugleich por einer pedantischen (superstitiose) Betreibung bes Griechischen, wenn man die Anaben lange Zeit nur griechisch reben ließe, wie dies bei Manden Sitte werbe, benn fo gewöhnen fie fich an fremdländischen Accent und an griechische Bendungen. Schon frube gab man bann ben Rinbern griedische Stlaven ober Stlavinnen als begleitende Badagogen, um die Knaben, zuweilen auch die Madden burch bas Griechischfprechen für ben Unterricht im Griechischen beffer porgubereiten, worüber Juvenal (Sat. VI, 186 etc.) berben Spott ergießt. Griechisches ins Latein gu übertragen und Lateinisches griechisch zu überfeben, wurde eine weitverbreitete lebung. (Bgl. die entgegengesette Art ber Griechen oben G. 230.) Die erfte Cammlung griechischer Bucher brachte nach Blutard Memilius Baulus nach bem Sieg über Perfeus als Rriegsbeute gurud, um fie gunachft bei bem Unterricht feiner eigenen Kinder zu verwenden, bann aber auch burd Abschriften zu vervielfältigen und zu verbreiten. Borg preift es (Epist. II, 2, 41) als ein Glud, bag er gu Rom erzogen und fo icon frube mit Somer befannt gemacht worden fei. Auch von Frauen, Die eine bobere literarische Bilbung befagen, wird mehrfach berichtet. In der Schule rath bann Quintilian (I, 9, 2), die Knaben Aefops Fabeln in reiner Sprache ergablen und alsbann biefelbe Ginfachbeit nachbilben ju laffen. Berfe follten fie guerft auflofen, bann mit anderen Worten erflären, fernerbin freier umfdreiben und babei Manches theils abfürzen theils ausschmuden burfen, jeboch obne ben Ginn bes Dichters abzuändern. Ueber bie in weiterem Ginn biftorifde Bedeutung bes Griechischlernens bei ben Romern vergl. S. 261. Auch für den die Schülerarbeiten corrigirenden Lehrer finden fich bei Quintilian febr aute, praftifde Regeln (X. 1. 1-4); aber icon frube murbe auch über bie Correcturlaft von Seiten ber Lehrer geklagt.

Bon Prosaikern las man namentlich die Reden von Demosthenes, Cicero, Caj. Gracchus; ein beachtenswerthes Beispiel der Erklärung einer Rede von diesem (In P. Popilium) sinden wir bei Aul. Gellius XI, 13. An die Erklärung des Sinnes knüpfte man wie man konnte und mochte mythologische, historische, geographische Bemerkungen an.

<sup>1)</sup> Prophezeit boch Horaz in ben Spifteln (I, 20, 17) feinen Gebichten, ipater werde ihr Loos fein, bag fie in ben außerften Stadtvierteln von einem ftammelnden, greifen Lehrer (ober wenn fie ins Greifenalter gelangen?) zu ben Lefetibungen ber Rinder benützt werben.

Durch die Aufnahme des Griechischen unter die Unterrichtsgegenstände, also nach dem zweiten punischen Krieg war das Prinzip der römischen Erziehung modificirt worden, sie war nicht mehr auf das rein Praktische beschränkt, sondern hatte allgemein bildende Elemente in sich ausgenommen, welche freilich mit dem altrömischen Wesen nicht mehr zu einer organischen Sinheit zusammenwuchsen. Der Bauer und der unbemittelte Stadtbewohner blieben ihrem Wesen treu, aus denen aber, welche dem Berlangen nach höherer Bildung nachgeben konnten, wurde ein höherer Stand. Die einheitliche Nationalerziehung war gesprengt. Der besiegte Grieche überwand den stolzen Sieger. Auch die Lehrer, wie man sie früher gehabt hatte, genügten nicht mehr; man brauchte höher gebildete und technisch geübte Leute. Der Schulunterricht wurde für die höheren Stände allgemeines Bedürsniß. Aber das sittliche Wesen der Kömer verlor seine Spannkraft, wie das Ziel der Weltherrschaft erreicht war, und die alte Kraft ging in Erschlaffung, in Zuchtlosigkeit und wahnsinnige Genußsucht über.

Die Disciplin, junachft die im Saufe, die beste Borbereitung auf die Schulaucht, war in ber guten Zeit bem gangen Charafter ber Römer gemäß ernst und ftreng. Die Grundlage berfelben war bei ibnen wie bei ben Griechen bie Scham (pudor, verecundia - aldig) und aus biefer Quelle floß von felbst Achtung gegen göttliche und menichliche Autorität, Geborfam und Bescheibenbeit; aber in bem römischen Wesen lag mehr Festigkeit und Konseguenz, als in ber Urt ber leichtbeweglichen Griechen, beswegen erhielt fich jene Grundlage bei ben Römern ficherer und länger als bei biefen. Beibe Nationen faben bie Tugend als eine Eigenschaft bes Mannes, als Mannhaftigkeit an, bestwegen nannten fie bie Romer virtus; allein einen ber zalozarabia (ber Eigenschaft bes Schönen und Guten) entsprechenden Ausdruck hatten die Römer nicht und ftellten baber auch nicht die erschwerende Forderung, bag bie Erscheinung ber Tugend bem Gefete ber Schönheit entsprechen folle. Als die vier Zweige aber, die aus bem gemeinsamen Stamme hervorwachsen, betrachtet Cicero in ben Officien die Beisbeit, Die Gerechtigkeit, Die Tapferkeit und die Wohlanständigkeit, die er bann in mannigfacher Beräftelung, aber burchaus im römischen Geifte bes Beiteren ausführt. Go murben benn icon von Bater und Mutter dem jungen Römer die Formen der Tugend anerzogen, die er jum Manne gereift üben follte. Die Bater babeten gemeinsam nicht einmal mit ben erwachsenen Sohnen, auch nicht mit ben Schwiegersohnen. Der alte Cato umarmte in Begenwart ber Rinder feine Frau nur etwa wenn fie bei einem Gewitter Angft bekam 1).

Als das wirksamste Mittel, das zur Tugend erzog, galt bei den Kömern das uralte Herkommen, der mos majorum, in dessen Fußstapsen tretend der junge Mann noch innerhalb der Familie, dem väterlichen Beispiel folgend, sich in die nationale

<sup>1)</sup> Andererseits ift nicht zu leugnen, daß z. B. Cicero außerehelichen Geschlechtsumgang bei Jünglingen in der Rede p. Coelio XII, 28 zc. ausdrücklich als etwas durch uralte Sitte gestattetes bezeichnet.

Trabition einlebte. Er verließ bas elterliche Saus als ein icon fertiger Romer, bon bem es feststand, bag er ben Abnen gleichen, bag er bie alte Disciplin getreulich fortführen wurde. Degbalb batte er auch im Atrium täglich bie Bilber ber Abnen por Augen, die ibn allezeit aufforbern follten, ibnen in ber Tuchtigfeit nachzueifern. Die Sitte war bie Norm ber Sittlichkeit, von enticeibenberem Ginfing auf bas Leben, als die Gefete. Für die Jugend mar die berrichende Sitte ber Erwachsenen ber Grund ber Gewöhnung, an welcher nach bes Ariftoteles oben (G. 223) angeführtem trefflichen Wort nicht wenig liegt, sondern febr viel ober vielmebr Alles. So war es ftrenges herfommen, daß man den Rrieg nicht anders beschloß, benn als Sieger; bemgemäß fampfte man fort, bis ber Reind übermunden mar. Und jo belobte ber Senat ben bei Canna geschlagenen Terentius Barro, als er bie Trummer bes Beeres nach Rom führte, bag er am Baterland nicht verzweifelt fei. Der alte Andises batte es geweissagt, indem er sagte (Verg. Aen. 6. 847 2c.): Andere mögen burch andere Künfte fich bervorthun, ber Romer Beruf fei es, die Bolter gu beberrichen (Tu regere imperio populos, Romane, memento). Das Bewußtsein, baß ber Tempel bes Jupiter Capitolinus ber Mittelpunft fei, von welchem bie Strablen bes Glanges und ber Berricaft über bie umgebenbe Welt ausgeben, lebte in ber Bruft jedes echten Romers, ob die Schranken jener Umgebung ben fieben Sugeln nabe, ob fie innerhalb Italiens waren, ober die italifde Sabinfel weit überschritten hatten. Go fprach Ennius es aus, im 6. Rabrbunbert ber Stadt: Moribus antiquis res stat romana virisque. Das war es, was Rom groß machte, was ihm die Weltberricaft ficherte: Die Einheitlichkeit bes fo viele Sahrhunderte bindurch alle Bürger befeelenden Staatsgedankens.

Einiger Antheil an ber fittlichen Bilbung ber römischen Jugend wird auch ihrer religiofen Ergiebung guguerkennen fein, wiewohl wir mit diefem Ausbrud nicht gang benfelben Begriff zu verbinden haben werben, wie wir Chriften es pflegen, die wir dabei zuerft an bie Ginwirkung auf ben innerften Lebenstern bes Menschen benten. Die Religion ber Römer, um an diefem Orte bas Wefentliche hierüber einzufügen, war nicht in erfter Linie eine innerliche, bas Gemuth und von ba aus ben Willen bestimmende; fie bestand wefentlich in Ceremonien, im außerlichem Gottesbienft, zu beffen Musübung sittliche Reinheit nicht nothwendig war. Man bezeichnet dieselbe nicht mit Unrecht als eine vorherrichend agrarische, wie fie bem verftändigen, praktischen, auf die nächften Bedürfniffe fich beschränkenden, für Söheres nicht febr empfänglichen, bem Neueren unzugänglichen Wefen ber Bauern angemeffen mar. Auch Bilber ber Götter follen bie Römer 170 Jahre lang gar teine gehabt baben, bis fie von ben Briechen folde entlehnten. Früher hatte man nur fymbolifche Darftellungen der Gotter, wie eine Lange für Mars, einen Riefelstein für Juppiter, bas Berbfeuer für Befta. Es fällt in die Augen, daß auch in biefer Beziehung zwischen bem von aller 3bealität und Boefie weitentfernten Wefen bes Romers und bem tiefpoetischen Griechen ber guten Beit ein weitgreifender Gegenfat beftand.

Die altesten Götter, welche bie Römer verehrten, waren die Götter ber Aluren, Kaunus und Kauna, Kinder des Feldgottes Picus, die hirtengöttin Pales, die Erdmutter Tellus, ber Saatengott Saturnus, ber Frühlings- und Waldgott, auch Befcuter ber Beerben Mars. Biergu tamen bann bes Caturnus Cobn und Tochter, Juppiter und Juno, Janus ber Gott alles Anfangs, Minerva bie Gottin bes Berftandes, Quirinus im Sabinifchen bem Mars ber Latiner entsprechend, Befta bie Göttin bes beiligen Berbfeuers. Diefen Gottbeiten wurden an besonderen, vom Briefter geweihten Blaten, welche fana biegen, Fefte gefeiert und Opfer gebracht, und gwar, fofern es fich um Angelegenheiten bes Bolfes handelte, burch Priefter, Die vom Staate bestellt waren, theils mit theils ohne Betheiligung ber Burgericaft; bandelte es fich um Angelegenheiten der gens, fo beforgte die sacra gentilicia der von der gens bestellte Opferpriefter, flamen, ber bem Schutgott ber Familie ein sacellum unterbielt. Das Gleiche murbe im Sausgottesbienft ben Sausgöttern gewibmet: 1) ben Bengten, wortlich Borratbagottern (von penus), beren Beiligthum ber Berd bes Saufes ift, weghalb fie bie rubige Sauslickeit verfinnbildlichen; weil aber ber Staat aus ber Kamilie erwachfen ift, fo bat auch er feine Benaten im Beiligthum ber Befta, ber Berbaöttin; 2) ben Kamiliengottern, ben Laren, wortlich herren b. h. Stammvatern ber Familie, Die man wie die Benaten auf bem Berbe oder in dem dabei befindlichen Lararium aufftellte; es batten aber auch die gens, bie übrigen Theile bes Staates und ber gange Staat ihre Laren. Diefe Opfer aber wurden durch ben Sausvater (pater familias) gebracht, ber im Rreis ber Familie täglich, Morgens und vor ber Mablgeit Opfer und Gebet barbrachte und nach ber Mablgeit etwas von ber Speife auf ben Berb ins Feuer legte. Bei biefen bauslichen wie bei ben öffentlichen Opfern waren freigeborene Anaben und Mädchen als Priefterdiener und bienerinnen (camilla und camillae) thatig. Dazu famen die Begehung ber Geburtstage in der Familie, die Todtenfeiern u. f. f. mit Darbringungen für die Laren. Das Ritual babei war fo genau vorgeschrieben, bag beim öffentlichen Gottesbienst ber Briefter bem opfernden Beamten bie Formeln vorfagte, bamit sie, wie es nothwendig mar, ohne jeden Febler bergesagt werden konnten. Gin altes, fragmentarisch erbaltenes Bontificalbuch, indigitamenta, gibt Anleitung gur Anrufung ber Götter nach einer im ius divinum bestimmten Form (vgl. Macrob. Sat. I, 17, 15 ed. Jan). Die Bobnftätte eines Gottes bieg templum b. b. von ben Augurn unter bestimmten Ceremonien geweihtes gottesbienftliches Gebaube, in beffen cella das Bild des Gottes aufgestellt war, während auch andere so geweihte Plage wie das Comitium, die Rednerbühne auf bem Forum und abnliche Lokalitäten templum genannt wurden. Sonft waren die Augurn bauptfächlich bagu berufen, die verschiedenen Auspicien zu beobachten und baraus bie Genehmigung ober Migbilligung ber Götter für beabsichtigte Sandlungen zu entnehmen.

Was solchen Feiern etwa an innerer Betheiligung mangelte, wurde quantitativ ersett, da alle Borkommnisse des Lebens von seinem ersten Anfang an, alle

Erscheinungen in der Natur, alle Arbeiten des Landbaus u. f. f. ibre besonderen Schutgötter hatten, wie benn die pontifices lebrten, singulis actibus proprios deos praeesse, ba war eine Gottbeit, die den ersten Schrei des Neugeborenen übermacht, die die Biege beschütt, die das Rind fprechen lebrt, ins Bett legt, in die Schule führt, wieder nach Saufe bringt, bann bie man fur bas erfte Bflugen anruft, fur bas Rieben ber Kurchen, für bas Caen, bas Gagen, bas Garbenfammeln, für bie Rinbergucht, bie Obstrucht u. f. f. ober Icteinisch Vagitanus, Cunina, Fabulinus, Cuba, Iterduca, Domiduca; Vervactor, Imporcitor, Insitor, Occator, Convector, Bubona, Pomona etc. Diefe wenigen aus einer großen gahl ausgewählten Beifpiele genügen, wie pratifch ber nomer auch in Sachen ber Religion verfubr; nicht über bas Befen ber Gottheit bachte er nach, fondern über bie Krage, mas fie ihm nuben tonne, welcher Gottbeit er bienen und im einzelnen Kall feine Berebrung bezeugen muffe, um fich einen guten Ausgang beffen, was er vorhatte, ju fichern. Deghalb ichrieben die berühmteften Römer über Augurien und Aufpicien, ein M. Borcius Cato, Rulius Cafar, Cicero 2c., wie es auch öffentliche Defrete über Die Reier gewiffer Refte gab, 3. B. bas auf einer Erstafel eingegrabene Senatus consultum de Bacchanalibus. Aus ben gleichen Grunbfaten ift bie Saufigfeit ber theils vom Staate angeordneten theils die einzelnen gentes angebenden Weste nebst den damit verbundenen Opfern abzuleiten, welche die Romer mit pedantischer Gemiffenhaftigkeit au balten pflegten, fo bag fie geneigt waren, ibre Siege und Erfolge, ibre Unüberwindlichkeit und ichliefliche Weltberrichaft eben als Lobn für ihre Religiofität bingunebmen und au preisen (vol. a. B. Horat, III, 6 Dis te minorem quod geris, imperas). Der Festfalenber, ben Beder-Marquardt (IV, 444-463) gusammenstellt, gewährt in Diefer Begiebung ein bochft merkwürdiges Bilb. Das ben Menschen eingeborene religiöse Bedürfniß wedte nun wohl auch in ber römischen Rugend ohne eigentlichen Religionsunterricht in abnlicher Weise wie bei ben Griechen (vgl. S. 234 ff.) unter ber Bflege ber Mütter Die Gefinnungen ber Chrfurcht und Dankbarkeit, und Die Macht bes Berkommens, ber mos majorum, verbürgte bie Dauerhaftigkeit berfelben; allein ein tieferes Einwurzeln bes frommen Ginnes war in folden Borftellungen nicht begrundet. Mochten immerbin die gefungenen Cultuslieder 1) auch auf bas Gefühl ber Beiernben, insbesondere ber jugendlichen Opferdiener (f. S. 276) einwirken; aber bie

<sup>1)</sup> Das Lied der arvalischen Brüder, welche allächrlich im Mai, kurz vor der Ernte, einen seierlichen Flurumgang hielten, in saturnischen, nach jedem Absatz dreimal wiederholten Bersen, das lange Zeit für unverständlich galt, ist nach Mommsens Erklärung so zu lesen: Nos, Lares, iuvate — ne malam luem, Mamers (= Mars) sinas incurrere in plures! — Satur surendi esto, Mars! In limen insili! Desiste verberare (limen)! — Semones (semo Erzeuger, uralte Saatgottscit) alterni advocate cunctos! — Nos, Mamers iuvato! — Tripudia! — Der Urtegt ist z. B. ausbewahrt von G. Hermann (Elem. doctr. med. Lips. 1816 p. 613), der auch als scharssinger Erstärer ein Vorgänger Mommsens war, und von Henzen (in den Acta fratrum arv. Berol. 1874 p. 26 sq.), der die Urtunden über diese Frage vollständig sammelt und unter Anderem die Identität der sacra arvalia und ambarvalia (p. 40—48) anderen Gelehrten gegenüber behauptet.

Religion im Ganzen war bei den Römern nicht wesentlich Gefühlssache und ihre Mitwirkung zur sittlichen Bildung der Jugend wird nicht gar hoch anzuschlagen sein. Die Religion der Römer wie jede andere Naturreligion konnte das Bolk nicht über das Kreatürliche erheben, konnte den zunehmenden sittlichen und religiösen Berfall nicht aufhalten.

Bom 3. Jahrhundert v. Chr. an bereitete fich auch bierin eine entschiedene Wendung vor, vermittelt burch bie nabere Berührung mit den Griechen. Die griechische Philosophie hatte bamals in ihrem Baterland ben alten Glauben icon ziemlich untergraben und allmählich gewannen folche Einflüsse auch bei ben Römern Boben. Der alte Cato ftand auf bem richtigen romifchen Standpunkt, wenn er auf die Entfernung ber griechischen Philosophen und Rhetoren brang, die fich bamals in Rom zeigten. Es fam nach und nach babin, bag die Griechischgebildeten bas Refthalten an ben alten Göttern als einen überwundenen Standpunkt anfaben und fogar ein Berfechter des alten Glaubens es verwunderlich fand, wenn ein Opferichauer (haruspex) bem andern begegnete obne ju lachen. Diefe negative Rich: tung, welche bie überlieferte Religion verachtete, ohne etwas Befferes bafur gu gewinnen, brang auch in die unteren Schichten ber Bevolferung ein, welche nur ben Unglauben annahm. Bon folden Gefinnungen wurden bann felbst viele Frauen angeftedt, fo bag fie ftatt ihren nächften und iconften Aflichten zu leben, fich auf bem ichlüpfrigen Boben einer gefährlichen Freibeit mit griechischer Boefie und Philosophie beschäftigten, was baneben ihre Theilnahme an ben Ausschweifungen der Amphitheater und Circusspiele nicht ausschloß. Bon einem fittlichen Ginfluß ber burch ben feichteften Rationalismus alles Gehaltes entleerten Religion auf Die Jugend konnte in ben letten Zeiten ber Republik kaum mehr bie Rede fein, benn an die Stelle bes uralten Glaubens mar Stepticismus, ja geradezu Atheismus getreten, und wie es unter ben Raifern ftand, ift icon oben angebeutet worben. Die Bergötterung und ber Cultus ber Raifer zeigt, bag ber Untergang ber romifchen Religion vollendet war, als der Despotismus das entartete Geschlecht zur Anbetung feines herrn bereit fand. Unbererfeits aber waren boch ichon feit langerer Beit viele Blide nach ber Frembe gerichtet, wo tiefere Gemüther ber eigenen Leerheit bewußt eine beffere Befriedigung ju finden hofften. Sauptfächlich verbreitete fich neben ber Berehrung bes perfifden Mithras mit feinen ftrengen Bugungen und Reinigungen der Dienft der agpptischen Gottheiten, ber Ifis, bes Gerapis und bes Anubis, beren Gebeimbienft einen Erfat für ben Berluft ber eigenen Religion gu bieten versprach. Einzelne Gottbeiten biefer Art wurden von Bielen für die alleinige Gottheit erklärt, indem die weiteren alle nur andere Namen für die eine göttliche Macht feien. Tolerant ben Andersglaubenden gegenüber waren ja die Römer fonsequenter= weise ichon von alten Beiten ber. Drientalischer Pantheismus zerftorte vollends die alten Gottesdienste. Die Chalbäer zwar mit ihrer Aftrologie wurden ichon im Jahr 139 v. Chr. aus Rom und Stalien verwiesen und folde Magregeln gegen sie von da an oft wiederholt; aber immer wieder gewannen sie Einfluß und Eingang, bis vollends Alexander Severus (222 n. Chr.) den Astrologen in Rom öffentslich zu lehren erlaubte. Magische Künste freilich dauerten von den ältesten Zeiten her theilweise bis ins Mittelalter, ja bis in unsere Zeit fort (man denke an die Geheimmittel, Amulete, Talismane). Allmählich gewann dann das Christenthum begeisterte Anhänger und mächtigen Einfluß, ein neues Licht gieng auf und neue Völker traten auf den Schauplat der Weltgeschichte. —

Die allgemein üblichen Mittel ber Erziehung verschmähten natürlich auch die Römer nicht: Aufmunterung, Wetteifer, Lob, Belohnung, Tadel, Verweis, Strase; aber sie empfahlen, nach beiden Seiten hin Maß zu halten, wie dies z. B. Quintilian mit Berufung auf seine eigene Ersahrung thut (II, 4, 14). Ueber Prämien haben wir eine bestimmte Angabe erst aus der Zeit des Augustus, der einen Freigelassenen, Verrius Flaccus, zum Lehrer seiner Enkel erwählte, von dem Sueton berichtet, daß er für diesenigen seiner Schüler, welche bei veranstalteten Wettkämpsen Sieger waren, alte, schöne oder seltene Schriften als Belohnungen ausgesetzt habe. Dieser selbe Mann war wohl der Erste, der öffentlich und zwar mit einem Gehalt von 100,000 Sesterzien als Lehrer angestellt wurde.

Die Frage ber forperlichen Buchtigung wurde schon in jenen alten Zeiten febr bäufig besprochen, am bäufigsten als eine Frage ber Schulzucht, und ber greife Orbilius Pupillus aus Beneventum, allerdings ein gewesener Unteroffizier, bat es feinem Schüler Borag, bem er Berfe aus Livius Anbronitus biftirt batte, noch beute zu verdanken, daß er in ber Geschichte ber Babagogik, vielleicht verbittert burch schlimme Erfahrungen, als bas Urbild eines Schlagbart, plagosus, figurirt. Er ift auch ber Borganger ber gablreichen Lehrer, welche "Leiden und Freuden eines Schulmeifters" geschrieben haben, indem er als alter Mann in einem Dachfammerchen wohnend wenigstens ben erften Theil eines folden Buchleins ichrieb unter bem Titel ber Bielgequalte (nequalyis); er flagte hauptfachlich über bie Ungerechtigteiten rudfichtslofer Eltern gegen bie Lebrer. Gin anderer Dichter aus fpaterer Beit (4. Sahrh. n. Chr.) bagegen, Aufonius, beruhigt (Idyll. IV, 24) feinen gleich= namigen Entel, ber jum erstenmal in die Schule geben foll, und ermahnt ibn, fich durch das Geschrei der Knaben, den Schall der Schläge und die frühe Morgenstunde nicht irre machen zu laffen; fein Bater und feine Mutter haben bas alles auch burchgemacht und seien babei vortreffliche Menichen geworben. Martialis forbert (10, 62) ben Schulmeifter auf, bis jum Ottober ben Stod, bas Scepter ber Baba: gogen, feiern ju laffen; die Rnaben lernen genug, wenn fie im Commer gefund seien, und an einer andern Stelle (9, 69) klagt er, bag ber ruchlose (sceleratus) Schulmeifter ichon bor bem erften Sahnenichrei mit grimmem Schelten und Schlagen larme. Bon bem ftrengen Cato bingegen, in beffen Augen ein guter Gatte noch mehr werth war, als ein guter Senator, berichtet Plutarch in feiner Lebens= beschreibung, er habe innerhalb feiner Familie in biefer hinficht fehr humane Ansichten gehabt und ein scharfes Urtheil über diejenigen ausgesprochen, welche ihre Weiber und Kinder schlagen; seine Schrift de liberis educandis ist seider verloren gegangen. Straswertzeuge waren die Ruthe (virga), der Stab (serula von ferire), mit welchem man auf die Hand schlug, dann die sederne Peitsche (Karbatsche, scutica) und bei schweren Vergehen die scharfe Geisel (flagellum) aus Riemen mit eingessochtenen eisernen Stacheln, welche Horaz in seiner Stusenleiter (Sat. I, 3, 119) horribile nennt.

Bollte die Erziehung nicht gelingen, fo waren die Eltern icon damals. wenigstens in ber Beit, ba die bausliche Bucht gesunken mar, wohl geneigt die Sould auf Die Soule ju ichieben. Auch wenn beim Elternpaare Die Mifchung bes Strengen mit bem Barten, bes vaterlichen Ernftes mit ber mutterlichen Beichbeit, viel zu munichen übrig ließ, murbe fie beim Lehrer oft in volltommener Geftalt verlangt. Auch die Römer, namentlich die fpateren, ftellten bobe Forberungen an ben Lebrer, junachft an feine Renntniffe und Gaben: er follte grundliche Renntniffe in Sprache und Literatur, Belefenbeit in fammtlichen Autoren, genaue Befannticaft mit ber Geschichte besiten, über bie unbedeutenbiten Rleinigfeiten aus bem Stegreif Auskunft geben konnen, bagu follte er nicht troden und einformig fein, weil fonft ber Rnabe ungeachtet feiner natürlichen Beweglichkeit bennoch abgeftumpft werbe, wie auch ben Pflangen ein Boben obne Feuchtigfeit nicht gutraglich fei. Dann aber muffe feine Berfonlichkeit geeignet fein, Frifche und Freudig: feit beim Schuler gu erzeugen und gu erbalten, und biefes feien Früchte ber Beiterfeit und Freundlichkeit bes Lehrers, ber fich bes Scheltens und Bankens ju enthalten und ben auffteigenden Born ju unterbruden wiffe, und Cicero, ber in einer Rebe fich außerte, Die geschicktesten und talentvollften Lebrer feien beim Unterricht am meiften gornig und beftig, bebt bies andersmo burd entgegengesete Meugerungen wieder auf. Quintilian fagt, wo er von ben Pflichten bes Lehres fpricht, mit geraden Borten, berfelbe folle bie Gefinnung eines Baters gegen feine Schuler im Bergen tragen und benten, er fei Stellvertreter berjenigen, Die ibm ihre Rinder anvertrauen. Besonders hebt er berbor, wie ber Lebrer fich buten muffe, die Schuler burch allgugroße Strenge in Beurtheilung ibrer Arbeiten gu entmuthigen, und weist ibn an, wie er ben schwächeren Muth machen könne; er solle überhaupt eine mufterbafte Berfonlichkeit, ein Mann fein, ber feiner Lebre Rachdruck verleibe burch fein Leben. Die theoretischen Erziehungsgrundsäte jener Beit maren vortrefflich, nur bilbete bie Praxis einen traurigen Gegenfat bagegen.

Einen eigenen Lehrstand gab es in der früheren Zeit Roms so wenig als im alten Griechenland. Ein römischer Bürger gab sich zu einem so geringen und schlechtbezahlten Dienste nicht leicht her. Zunächst waren es Freigelassene und Sklaven, die man dazu verwandte, wenn sie auf irgend eine Weise in den Besit einiger Bildung gekommen waren. Ausgediente Soldaten, die keine andern Mittel hatten, konnten sich entschließen als letztes Mittel das Schulscepter zu ergreisen. In

wie geringer Achtung bie Lebrer ftanben, zeigt auch ber Ausbrud Ruftins, ber von bem bertriebenen Toronnen Dionpfius von Sprakus ergablt, er babe fich gu bem idmutiaften Beruf, bem eines Coulmeifters, erniedrigt (val. C. 219). Daß ber Staat für bie Borbilbung von Lehrern forgen follte, baran bachte in jenen Beiten noch niemand. Rater, Die einen Lebrer mablen mußten, entichloffen fich wohl gar, einen Ceber ober Bunbermann barüber um Rath' gu fragen. Als fobann nach und nach Schulen entstanden, waren es lange Zeit lediglich Privatschulen. Babr 377 p. Chr. ftanben nach Livius in bem latinischen Tusculum, als ber römische Feldberr Camillus bort einzog, die Schulen offen, so bag lautes Lernen gebort wurde. Bon bem verratberifden Lebrer, welcher (im Jahr 391) die Cohne ber angesehenften Falisfer bem romischen Feldberrn ausliefern wollte, fagt Livius 5, 21, er habe jugleich ben Dienst bes Lebrers und bes Babagogus verfeben und es feien die Rinder mehrerer Familien bem Ginen anvertraut gewesen. Schulen, in welchen man für Gelb einen ber boberen Stufe angehörigen Unterricht erhielt, wurden in Rom um bie Beit bes zweiten punischen Rriegs eröffnet, als eben in Folge ber Befanntichaft mit den Griechen bas Bedürfnig boberer Bilbung entstanden mar. Der erfte Schulmann, ber fich für feinen berartigen wohl nicht elementarischen Unterricht bezahlen ließ, war nach Plutarch ber Freigelaffene Spurius Carvilius (f. Beders Gallus ed. 3, Th. II, S. 76 f. - es war berfelbe, ben man als den Ordner des Alphabets von 21 - früher 16 - Buchstaben bezeichnet, ber hiermit die Sprache gestalten half); vorher bestand die Belohnung aus freiwilligen Geschenken, welche die Schüler bem Lehrer, wenn es nicht ein zu unent= geltlichen Dienften verpflichteter Stlave war, barbrachten; von einem andern Lehrer aus Gulla's Zeit, Staberins Eros, wird es ausbrudlich gerühmt, daß er die Rinder der Profcribir ohne Lohn unterrichtet habe. Im republikanischen Rom galt noch, wie im alten Briechenland, ber immerbin fcone Grundfat, geiftige Güter dürfen nicht wie gewöhnliche Waare für Geld verkauft werden. Julius Cafar that einen großen Schritt nach vorwärts, als bie Lehrer mit ben Aerzten burch ihn bas römifche Bürgerrecht erhielten. Bis aber von Regierungswegen Schulen errichtet wurden, vergiengen noch fast Jahrhunderte; Bespasian war der Erste, der den boberen Lehrern einen bestimmten Gehalt aus ber Staatstaffe ausbezahlen ließ, aber eben nur ben Lehrern ber Rhetorik, benen auch andere Auszeichnungen zu Theil werden konnten, wie 3. B. bem Quintilian Die confularifchen Infignien, Anderen die Erhebung in den Ritterstand. Theoretisch hatte schon eben dieser Quintilian (I, 2) ben Borgug, welcher ber öffentlichen Schule vor bem Privatunterricht gu= tomme, mit einleuchtenden Gründen bervorgehoben.

Das Schulgeld auf der Elementarschule war niedrig, um so mehr, als es monatweise, also nur für acht Monate, bezahlt wurde, da in der Zeit der großen Ferien, in den heißen Sommermonaten Julius bis Oktober, die Bezahlung des Schulgelds wegsiel. Freiwillige Geschenke an bestimmten Festen, wie zum Neujahr die strenae, an ben Quinquatrien (19—23. März), zum Eintritt in die Schule das Minerval 2c. kamen auch nachdem Schulen mit Schulgeld errichtet waren, hinzu. An allen großen Festen, auch, wie es scheint, an den Markttagen (nundinae) waren Ferien. Wie es dem — nicht unwissenden — Orbilius noch im Alter ergieng, wurde oben erwähnt. Sin anderer, wegen seines Talents gerühmter Lehrer, Valerius Cato, starb ebenfalls in großer Dürstigkeit. Wieder ein Anderer, Pompilius Andronikus, mußte aus Noth sein Hauptwerk um 16000 Sesterzien verkausen. Es kam vor, daß den Lehrern an dem verabredeten Schulgeld Abzüge gemacht wurden, ja daß sie dasselbe gerichtlich einklagen uußten.

Die untersten Lehrer hießen grammatistae ober literatores; fie hatten nur bie eigentlichen Elemente gu lebren, Lefen, Schreiben und Rechnen; fie waren entweber Sklaven ober Freigelaffene; wenn ber Sklave im Saufe feines Berin auch noch andere Rinder unterrichtete, fo murbe bafür feinem Geren Bahlung geleiftet, fo Cato bem Aelteren, ber feinen Cobn felbst unterrichtete, aber burch feinen gelehrten Stlaven, ben Griechen Chilon, vielen andern Anaben in feinem Saufe Unterricht geben ließ. Auf ber zweiten Stufe, in ber andern Sälfte ber erften Erziehungsperiode, (vgl. S. 272) stand der grammaticus oder literatus, auch magister oder ludi magister genannt, beffen Aufgabe es hauptfächlich war, technische Grammatik, Rhetorit und Eregese ber Dichter gu treiben mit besonderer Berudfichtigung ber guten und geschmachvollen Aussprache, sobann in bas Briechische und in die römische Literatur einzuleiten, zu welchem Behuf es namentlich auch galt, fich Abschriften ber besten alten Prosaiker zu verschaffen 1). Der Lehrer für ben höheren Unterricht bieß professor, mit oder ohne Zusat artium, sapientiae, philosophiae etc. (profiteri - fich öffentlich zu etwas bekennen, es fachmäßig betreiben, lebren); in der Raiserzeit den regelmäßige Name der angestellten, öffentlichen Lehrer. Da ber Bater bas einemal nicht mit ben erforderlichen Kenntniffen ausgeruftet, das anderemal burch anderweitige Beschäftigungen in Anspruch genommen war, so wurde die Ausfüllung bieser Lude in ben bemittelten Familien einem Bächter (custos), comes, rector, rex, von der augustischen Zeit an Badagogus genannt, übertragen, ber, eine Art Hofmeifter, bem Knaben beigegeben war, ibn in die Schule und von der Schule wieder nach Saufe, ins Theater und an andere öffent= liche Orte zu begleiten, oft mit noch einem Diener, dem capsarius, der die Unterrichtsgeräthschaften (calamariae aut graphicae thecae) trug; er beaufsichtigte, wenn er dazu befähigt war, auch die Studien des Knaben, benütte aber zuweilen felbft auch die Gelegenheit zu lernen (fo ber Grammatiker D. Remmins Balamon), in einzelnen Fällen mit bem Erfolg, bag er fpater felbft eine Schule eröffnen tonnte. Quintilian will (I, 1, 8) entweder wiffenschaftlich tüchtige Padagogen, oder folche,

<sup>1)</sup> Man hatte eine Auswahl (gleichsam zarovas) der besten alten Schriftsteller aus den versichiedenen Redegattungen und zwar je eine Siebenzahl, eine Plejas, als klassisch zur ersten Klasse geshörig) schon aufgestellt, woher dann unser Rame Klassiser abgeleitet ist.

welche se non esse eruditos sciant. Nihil est pejus eis, qui paulum ultra litteras progressi falsam sibi scientiae persuasionem induerunt. In der Wahl dieser Pädagogen giengen die Bäter manchmal nichts weniger als gewissenhaft zu Werke; sie wählten zuweilen Sklaven, die man sonst, namentlich zu einträglichen Dienstleistungen, nicht brauchen konnte. Söhne minder wohlhabender Eltern trugen ihre Geräthschaften selbst, am linken Arme. Jene Sitte hat übrigens ten dankenswerthen Anlaß gegeben, daß Horaz seinem Vater, der ungeachtet der Beschränktheit seiner Mittel den Sohn von Venusia nach Rom brachte und ihn dort als sein Pädagog von einer Schule zur andern begleitete, das edle Denkmal kindlicher Dankbarkeit errichtete, das uns in der sechsten Satire des ersten Buchs ersreut. (Bon der gleichen Gesinnung zeugt die vierte Satire desselben Buchs v. 105 ff.)

Der gewöhnliche Ausbruck für Schule als Unterrichtsräumlichkeit war bei ben Römern ludus b. b. ber Plat für bie gur Erholung vorgenommenen Uebungen ber forperlichen und geiftigen Rrafte, für bie geiftige Palaftra. Spater murbe 3. B. von Cicero bas Bort schola im gleichen Sinne gebraucht, bann aber bedeutet es, namentlich im Pluralis, Borträge über ein gelehrtes Thema. Auch vermiethete Buben, tabernae, auf bem Forum werden erwähnt, die noch einen Borbau, pergula, haben konnten, mit einer Dede gwar, aber ohne Seitenwände. Der oben (G. 281) erwähnte Carvilius foll in Rom Schulen zwischen bem erften und zweiten punischen Krieg errichtet baben. In ber altesten Zeit waren bie Grammatistenschulen nur ein durftiger Raum ober gar nur eine freie Stätte, auf welcher bie Bante ober Schemel für die Schüler aufgestellt werden konnten, wenn ber Unterricht nicht geradezu im Freien und ohne alle Borrichtungen ertheilt wurde. Ziemlich gunftig waren bie Berhältniffe icon in bem Falle, wenn einige Bretter ober zeltartig aufgeschlagene Tucher bie Lernenben vor bem Publikum beschütten. Die Sige ber Lebrer waren erbobt, bie Site ber Schuler, Schemel scamna, Bante subsellia, verfetbar, ba biefe Eigenschaft für ben Unterricht unter freiem himmel, was fo geeignet war Gesundheit und Beiterfeit gu forbern, taum entbehrt werben founte. Bas die Ausstattung ber Schulraume betrifft, so ift einfach auf die Darstellung bei ben griechischen Schullotalen zu verweisen.

Stattlicher waren die Schulen der höheren Stufe, um von diesen gleich hier Einiges beizubringen, so die von Hadrian auf dem capitolinischen Hügel errichtete schola romana, Athenäum genannt, die sich lange Zeit in Ansehen erhielt, ein prächtiges Gebäude mit theaterförmigen Hörsälen, wo Redner und Dichter Borsträge hielten.

Bon Rom aus verbreitete sich das Bedürfniß guter Schulen zugleich mit dem Sinn für Literatur und Kunft auch in den Provinzen. In Oberitalien zeichnete sich neben Cremona und Bergamo besonders Mailand frühzeitig aus, so daß man es Novae Athenae benannte, und von dort aus wurde die Brücke zum Uebergang der alten Cultur über die Alpen nach dem Norden und Westen Europas geschlagen.

Am meisten wurde in Gallien geleistet und zwar am frühesten in Marseille, dem berühmtesten Sit der Studien, dann in Autun, wo nach Tacitus (Ann. III, 43) viele vornehme junge Gallier sich mit den Wissenschaften beschäftigten, in Lyon, wo schon Caligula rhetorische Wettkämpse einführte, in Bordeaux, welchem Ausonii professores Burdigallenses angehörten, in Trier, Rheims u. s. f. Deßgleichen drang die Eultur zu den Britanniern, von deren Talent Agricola (Tac. Agr. 21) mehr erwartete als von den wissenschaftlichen Bestrebungen der Gallier, da sie (die Britannier) zwar die römische Sprache ablehnten, aber ihre Beredtsamseit sich wünschten; nach Spanien, der Heimat des Rhetors Quintilian, der beiden Seneca, des Epigrammatikers Marstial, und nach Karthago, der "Amme der Advokaten" (nutricula causidicorum, Iuvenal. 7, 147 f.), das nun in anderem Sinne als früher eine Nebenbuhlerin Roms wurde. Es gieng nun aber mit der Vildung Roms wie mit seiner Macht dem Ende zu.

Die rhetorifche Unterrichtsftufe. Un die Stelle bes Grammatitus trat nun - etwa vom fechzebnten Lebensjabr bes Schülers an, nicht felten vor Anlegung ber männlichen Toga - ber Lebrer ber Beredtsamkeit, ber Rhetor, (in beffen Aufgabe freilich manchmal ber Grammatifus icon früber eingriff, wie ber Elementarlehrer gerne die Funktionen bes Grammatikus vorwegnahm) bei Cicero noch dicendi artifex, dicendi magister genanut. Die Romer waren von Ratur, burch Sitte und Berfaffung gur Beredtsamkeit, beren jeber, wenn er gu politischer Bebeutung gelangen wollte, burchaus bedurfte, wohl angelegt. Schon ber altere Cato war ein großer Redner, bann ber jungere Gracchus, DR. Antonius, L. Craffus. In ber fruheren Zeit war ber griechische Rhetor ber Lehrer, weil man es für zwedmäßig bielt, die Beredtsamkeit an ben griechischen Muftern gu ftubieren, und weil ber Lebrer felbft bie lateinische Sprache nicht verstand, also auch bie lateinisch rebenben Schuler nicht corrigieren fonnte (Cie. Brut. 310). Später allerdings, feit L. Plotius Gallus (wohl = aus bem cisalpinischen Gallien) nach ber Mitte bes 7. Jahrhunderts, traten auch Einheimische als lateinische Rhetoren auf, die bann auf allerlei Beife Schüler ju gewinnen fuchten, 3. B. durch Morgenbefuche bei ben Eltern. Das Studium ber Rhetorik wurde ein Jahr lang betrieben, juweilen aber auch viel langer fortgesett. Die Sauptübung bilbeten ichriftliche Ausarbeitungen, nach bem von Cicero oft wieberholten Sat: stilus optimus et praestantissimus dicendi effector et magister, de orat. I, 33, 150. Das alteste uns erhaltene lateinische Buch über bie Theorie ber Beredtfamkeit und zugleich eines ber altesten Denkmale lateinischer Profa haben wir an den Rhetoricorum ad Herennium libri IV, nach Quintilian der Arbeit eines Cornificius, von Cicero vielfach wortlich benütt in feiner (unreifen) Jugendfcrift de inventione; weit bebeutenber bie oratorischen Schriften, welche er in feiner unfreiwilligen politischen Duge verfaßte: de oratore libri III, durch Reichthum bes Inhalts und Gefeiltheit ber Form eines ber vollenbetften feiner Berte, bann zehn Jahre nachher Brutus de claris oratoribus, eine höchst werthvolle pragmatische Geschichte ber römischen Beredtsamkeit (auch bes Afianismus, ber überladenen Redeweise des Horkensius, und des modernen Atticismus des Licinius Calvus), dann der Orator, Cicero's Ideal eines Redners, sein rhetorisches Vermächtniß, endlich die unbedeutenden, kleineren Abhandlungen. Nach Cicero haben noch Bedeutung des großen Geschichtschreibers Tacitus Dialogus de oratoribus und Quintiliani institutionis oratoriae libri XII, welche wir vielsach anzusühren Veranlassung haben. Mit dem völligen Untergang der Republik schwand freilich auch das praktische Interesse für die Beredtsamkeit; man cultivierte nur noch die Form und verzichtete auf ernsthaften Inhalt und praktische Zwecke.

Die Rhetorenschulen waren bie Sochichulen bes alten Rom, mit theils öffentlichen theils mehr auf Belehrung berechneten Brivatvorträgen, bei benen bas Rachichreiben üblich war. Theils wurden Bortrage über die Theorie ber Beredtfamkeit gehalten, welche ein Quintilian auch neben gludlicher Raturanlage für empfehlens: werth hielt, und die drei Sauptarten der Rede besprochen: entweder die bloke Darftellung wie Lob ober Tabel (genus demonstrativum, γένος ἐπιδεικτικόν), ober Ueberlegung, ob etwas geschehen folle ober nicht (genus deliberativum, yévos συμβουλευτικόν), oder Anklage oder Bertheidigung vor Gericht (genus judiciale, y. Sixavixov), wobei als wichtigste Theile die Lehre von der Auffindung (inventio, εύρεσις), ber Anordnung (dispositio, τάξις), ber stilistischen Darftellung bes Stoffs (elocutio, lesis), vom Memoriren (memoria, uvijun) und vom Bortrag (actio, υπόχρισις) bald festgestellt waren, theils und hauptfächlich wurden praftische lebungen vorgenommen, die freilich oft nichts weniger als praktisch waren. Der Lebrer ftellte ein Thema auf, über welches bann pro et contra bisputiert wurde, entweder fo, baß alle Schuler, gunächft bie Anfanger je in einer langeren Auseinanberfetung ben vorliegenden Fall von allen Seiten beleuchteten - berathende Borträge, suasoriae -, ober fo, daß die aufgestellten Streitfragen querft von ber einen und bann von ber entgegengesetten Seite aus in formlichen Streitreben, controversiae, behandelt wurden. Lettere als die schwierigeren gab man den schon Erstarkteren (robustioribus) auf. Bon beiden Formen finden wir bei den Alten viele belehrende Beifpiele, 3. B. bei Duintilian in feiner Anleitung jur Beredtfamfeit, bei bem alteren Geneca, ber feine Gobne über bas Treiben in biefen Rhetorenfdulen brieflich unterrichtete und babei eine Menge von Fällen besprach, welche fpater ben Stoff ju Anekotenfammlungen, g. B. gu ben im Mittelalter verbreiteten Gesta Romanorum, barboten. Er verfaßte eine Ueberficht ber in feiner Beit behandelten Schulthemen, gehn Bucher controversiae, und ein Buch suasoriae, und nur ludenhaft erhalten. Zuerft wurden die Schüler im Disponieren geubt, alle Einzelnen gaben ihre Disposition ab und schließlich sprach ber Lebrer sein endgiltiges Urtheil. Alsbann wurde ber color besprochen, b. b. die Art und Beise, wie die etwaige Schuld beschönigt und die Wahrheit verdedt werden follte. Nach diefem fuchte man fich möglichst viele Sentenzen anzueignen, die fich in die Rede mehr ober weniger verflechten ließen, ju welchem Behuf es galt, bas Gebachtniß mit einem reichen Borrath besonders

aus den Dichtern auszustatten. Nach Seneca gab es unter diesen Rhetoren eigentliche Gedächtnißriesen. M. Porcius Latro habe, was er einmal niedergeschrieben,
nicht mehr durchzulesen gebraucht, indem er es durch das Niederschreiben zugleich auch
gelernt habe. So habe auch der bekannte Nedner Hortensius einmal den ganzen
Tag lang einer Auktion beigewohnt und dann am Abend sämmtliche verkauften Gegenstände, die Käuser derselben und den Kauspreis herzusagen vermocht, ohne nach
Ausweis des Protokolls ein einzigesmal zu sehlen. Er selbst, sagt Seneca, habe
2000 ihm vorgelesene Namen sosort in derselben Reihensolge wiederholen können,
und es seine Kunst, die sich ein jeder in wenigen Tagen erwerben könne.
Räberen Ausschlaß über dieselbe aibt er aber leider nicht.

Es wurden übrigens diefelben Themata fo ziemlich in allen Schulen bebanbelt, und zwar in verschiebenen Formen, g. B. auch in ber epistolischen, in ber Korm von Chrieen 2c. Die griechifden Cophiften mablten besonders gerne Situationen aus ber griechischen Blutezeit, aus ben Berserfriegen, bem pelponnesischen Krieg, etwa noch aus ber Geschichte Alexanders bes Großen. So wurde in den Suaforien oft aufgegeben: Die Spartaner berathen fich, ob fie Die Thermopplen bebaupten ober aufgeben follen, Monologe wie: Agamemnon überlegt, ob er Spbigenie opfern folle ober nicht; bann: Alexander fragt, ob er ben Ocean befahren foll, als eine Stimme ertont: wie weit noch, bu Unbefiegbarer? Ferner, wenn römische Stoffe an die Reihe kommen: Sannibal überlegt nach ber Schlacht bei Canna, ob er fofort auf Rom losgeben foll ober nicht; ober Cicero: ob er ben Antonius um Onabe anfleben, ober feine Schriften gegen Antonius vernichten foll, um fich ju retten? Die mußiggangerischen Buborer, Die ju folden Deklamationen, befonbers wenn fie nicht von ben Schülern, fondern von ben Lebrern gebalten wurden, in den "Auditorien" gufammenftromten, um maglosen Beifall gu flatschen und mit jubelnden Burufen aufzuspringen, warfen bann wohl auch schlechte Wipe bazwischen hinein, und einsichtige Rhetoren ftellten nach bem Rathe Quintilians immer wieber Fragen, um bie Auffaffung ber Schuler tennen gu lernen und fie gur thatigen Theilnahme an ben Erörterungen gu veranlaffen. Andererseits kamen fie felbst in bem Streben nach pathetischen Ausbruden oft auch gu lächerlichen Uebertreibungen, wie g. B. Einer bei ber Schilberung ber 300 Spartaner gu bem Schluffe gelangte "nie fab ich gablreichere Dreihundert". Ein Anderer erwähnt bei ber Deklamation über Alexander, indem er die, Gefahren bes Meeres ichilbert, die Charybbis als ein Ungeheuer, bei bem felbst bas Meer Schiffbruch erleiden muffe, und fahrt bann fort: wer fann ba noch fein Leben erhalten, wo bas Meer felbft ertrinten muß? - Quintilian bespricht in einem eigenen Abschnitt (II, 4) die Regeln über die Erzählungen, wobei er rath, zuweilen auch die Glaubwürdigfeit der in den Geschichtsbüchern berichteten Ergablungen gu untersuchen, g. B. über die Bolfin des Romulus, über Ruma's Egeria zc. Bu den leichteren Formen gehören auch Reden jum Lobe maderer, jum Tadel fcblechter Manner, die Ber= gleichung Zweier, welcher ber Besser, welcher der Geringere sei, und dergleichen Uebungen, welche Quintilian wegen ihres bildenden Einstusses auf Geist und Herzempsiehlt; desigleichen Fragen wie: ob ein rechtsgelehrter oder ein friegsersahrener Mann mehr Lob verdiene, ob das Landleben oder das Stadtleben vorzuziehen sei, oder: warum Amor Flügel habe, warum er als Knabe dargestellt werde, und dann Untersuchungen dieser Art in Briefsorm.

Den Controversien abnliche Uebungen batte es icon ju Cicero's Beit gegeben, nur ichloffen fie fich an Falle an, die wirklich vorgefommen waren ober täglich batten portommen fonnen. Die Bebanblung eines gebachten Rechtsfalles als ware er wirklich bespricht Cicero wiederholt als declamatio, legt ibr aber nur einen untergeordneten Werth bei (vgl. de or. I, 16, 73). Die fpater gewählten Themata waren möglichst schwierig und verwickelt. Oft wurden Källe von Berftoffung eines Cobnes behandelt und von bem Ginen eine Rebe gur Bertbeibigung bes Cobnes verlangt, von bem Anderen eine Rechtfertigung bes Baters. Gin anderes: mal wird bas Gefet ju Grunbe gelegt, bag Richtburger mit bem Tobe bestraft werben follen, wenn fie die Stadtmaner betreten. Run bat ein Richtburger Die Stadt gerettet, indem er bei einem nachtlichen Ueberfall bie Reinde, welche ichon Die Mauer erstiegen haben, energisch gurudweist, und foll nun, weil er babei bas Gefet übertreten mußte, jum Opfer fallen. Giner ber bebeutenbften Rhetoren, von benen Geneca berichtet, war L. Ceftius Bius von Embrna, welcher fich bermagen überschätte, bag er über Cicero gut fteben meinte, wie bies Tacitus im Dialogus (cap. 26 fin.) auch vielen Schulrednern feiner Zeit Schuld gibt, und 3. B. eine Rebe gegen Milo fdrieb, die er feinen bewundernden Ruborern vorzutragen pflegte; ber Mann war zugleich fo rudfichtslos, daß er einem Schuler, Quintilius Barus, bem Cobn bes berühmten Barus, wegen einiger nachläffigfeiten in einer Deflamation gurief: bas ift biefelbe nachläffigkeit, burch welche bein Bater feine Legionen eingebuft bat. Gin anderer berühmter Spftematifer, hermogenes von Tarfus, Beitgenoffe von Marc Aurel, begann fünfzehnjährig feine Lehrthätigkeit, mußte fie aber nach gehn Jahren wieder aufgeben, weil er blödfinnig geworden war.

Es könnte jemand Bunder nehmen, daß bei diesen Deklamationen mit großem Pathos für republikanische Gesinnungen, gegen Tyrannen, für Tyrannenmörder gesprochen, gedonnert wurde, ohne daß die Kaiser (mit ganz seltenen Ausnahmen) dagegen einschritten. Allein diese Deklamationen waren vollskändig ungesährlich, hohle Phrasen und leere Redeübungen, welche in Thaten umzusehen
niemand den Muth hatte oder das Bedürfniß fühlte; diese Rhetoren und ihre Schüler
drängten sich vielmehr förmlich zur Knechtschaft. Immerhin übten sich die jungen
Nömer in diesen Rhetorenschulen der späteren Zeit im Gebrauch ihrer Muttersprache,
erwarben auch eine gewisse Fertigkeit in der Kunst des Bortrags, ja selbst einige
Fähigkeit, im Nothsall schnell und unvorbereitet zu sprechen. Allein gerade darin
lag auch eine große Gesahr: die Schule wurde zur Bortmühle herabgewürdigt;

man gewöhnte sich leicht baran, auch über Dinge zu fprechen, die man nicht verftanb. Man meinte alles ju berfteben ober wenigstens über alles iprechen gu tonnen, und fo fprach man über alles Mögliche nach fertigen Schablonen, brechfelte Abrafen, citirte Sentengen, brang aber nirgends tiefer in ben Gegenftand ein, von welchem die Rebe war, fo bag ber Cenfor Craffus, ber im Jahr 92 v. Chr. die Rbetorenidulen ichlog, nach Cicero (de orat. III, 24) von ihnen fagte, er habe fich übergengt, diefe neuen Lehrer konnen nichts lehren als Unverschämtheit (§ 94 nihil posse docere, nisi ut auderent; § 93 ingenia obtundi nolui, corroborari impudentiam). Indem aber die jungen Leute folde Schönrebnerei lernten, wurden fie bem wirklichen Leben und feinen Bedürfniffen ganglich entfrembet, lernten nichts von bem fennen, mas ihnen die Birklichkeit, die Bolksversammlung, bas Forum, was ihnen die Gerichtshallen täglich entgegenbrachten, und waren halt- und muthlos, wenn fie ben Bewegungen ber wogenden Menge gegenüber auftreten follten. (Educenda dictio est ex hac domestica exercitatione et umbratili medium in agmen, in pulverem, in clamorem, in castra atque in aciem forensem, subeundus visus hominum [Madvig statt usus omnium] et periclitandae vires ingenii etc. Cic. de or. I, 34, 157.) So war es benn natürlich, daß die Rhetorenschulen bei felbständig benkenden Romern balb in Migcrebit zu gerathen anfiengen, im Gegensat gegen bie Rednerbildung ber befferen Beit, in welcher ber junge Mann gunachft einige Biffenschaften gang in fich aufnehmen, von allen aber einen Borfchmad gewinnen follte, wie 3. B. Cicero im Brutus (cap. 78 ff.) eine Erziehungsgeschichte feiner Beredt= famkeit erzählt und dabei berichtet, wie er fich nicht auf feine Lehrer in Rom beschränft, sondern Achaja und Afien durchreist babe, um sich eine möglichft allseitige Bildung besonders mittelft ber ethischen Wiffenschaften zu erwerben. Go machte fich benn mehr und mehr bas Bedürfniß einer foliben Kachbilbung geltend, welche nur auf Anstalten, die unseren Universitäten glichen, gewonnen werden konnte.

Den Abschluß der Erziehung brachte bei den Römern das der griechischen Ephebie entsprechende Jahr des Tirociniums, welches mit dem vollendeten 17. Lebensjahr zu Ende gieng. Sechzehnjährig trat der vornehme junge Römer, sei es als angehender Krieger (zum tirocinium militiae), sei es zum öffentlichen Dienste im bürgerlichen Leben bestimmt (zum tirocinium fori, eloquentiae), in die vorbereitete Laufbahn ein, während der dem niederen Stande angehörige im elterlichen Hause blieb, dis ihn in den Kriegsdienst das Baterland berief, ihm die hasta verlieh. Borbereitende Uebungen hatte der Letztere im Einzelnen keine mehr nöthig, da ihn sein Bater im Lausen, Springen, Ringen, Speerwerfen, Neiten, Schwimmen genügend geübt hatte, was nur etwa fortzusehen war. Auf die schwierigste Leistung, das Marschieren mit den Wassen, die man freilich nur wie Glieder des eigenen Leibes ansah, und nach Legetius dis auf 60 Pfund Gepäck, namentlich Schanzpfählen und Getreide auf einen halben Monat und länger, aus welchem sich der Soldat selbst sein Brot oder, namentlich in früherer Zeit, seinen Beizendrei bereitete, waren die Römer

durch ibre Feldarbeit geborig vorbereitet. Die Rechtübungen begannen an bem 6 Ruß über ben Boben hervorragenden Pfahl (palus); bann aber murbe ber Solvat mehr auf ben (weit gefährlicheren) Stich mit bem furgen Schwert (ud rauge, gladius hispanicus) eingenbt, als auf ben Sieb. Der wirklich ins Beer eintretende Burger empfieng burch das sacramentum, den Fahneneid, seine feierliche Weihe; durch das jusjurandum, den Lagereid, murbe er beim Busammentritt bes Beeres speciell jum Dienfte verpflichtet. Römische Burger bilbeten aber ausschließlich bie Legionen, Die Linie; aus ben übrigen Rtalifern wurden die Bundesgenoffen (socii) genommen, welche, etwas zahlreicher als Die Linie, ben rechten und linken Migel (ala) berfelben ausmachten, wohl zu unterideiden von ben feit dem zweiten punischen Rrieg außerhalb Italiens ausgebobenen ober angeworbenen Silfstruppen (auxilia), balearifchen Schleuberern, numibifchen Reitern, fretischen Bogenschüßen zc. Die funditores bedurften aber, ba fie feine andern Baffen batten, im ernften Rampfe bie Dedung burch die übrigen Truppen, binter welche fie fich gurudgogen. Unter bie Schleuberer verfett gu werben mar für die römischen Burger eine Strafe, ba anfänglich nur die nach ber fervianischen Berfaffung niedrigfte Rlaffe, Die proletarii und capite censi, als folde bienen mußten.

Der Rang bes Sauptmanns (centurio), beren jebe Legion in auffteigenber Reibenfolge für jedes ber dreißig Manipel zwei, einen superior und einen inferior, also im Gangen sechzig batte, war ben römischen Burgern mit Ginschluß bes oberften Sauptmanns ber Triarier, bes primus pilus ober primipilus, ber mit ben Tribunen jum Rriegerath beigezogen murbe, juganglich ober, nach romifcher Beife ausgebrudt: fie konnten ben Rebenftod, vitis, erhalten, mas in moberner Form bebeutet: bas porte épée 1). Die Rriegstribunen, Stabsoffigiere, bagegen, beren fechs je nach zwei Monaten abwechselnd bie Legion befehligten, murben, wenn auch jumeilen ausgezeichnete Centurionen jum Tribunat gelangten, regelmäßig aus bem Stand ber Senatoren ober Ritter und gwar anfangs von ben Confuln, fpater wenigstens in der Mehrzahl vom Bolke gewählt, bis auch diese Stellung lediglich von der faiferlichen Billfur abhängig murbe. Auf wie fruber Altersftufe ber vornehme Jüngling biefe Stufe erfteigen tonnte, zeigt bas Beispiel bes alteren Scipio Africanus, ber neunzehnjährig, bes T. Quinctius Flamininus, ber achtzehnjährig Kriegstribun wurde. Daß feine besonderen militarischen Studien bagu erforderlich waren, wird uns aus dem Tribunat des Dichters Horatius mabriceinlich fein.

Seit Marius freilich hörte das Heer auf ein Bürgerheer zu sein, es gieng in ein Söldnerheer über, bei welchem man mehr auf körperliche Befähigung, namentlich auch auf das Maß sah, bis es unter den Kaisern zum eigentlichen stehenden Heere wurde. In der früheren Zeit wurden die Legionen alljährlich durch die Consuln ausgehoben; die Dienstpslichtigen mußten sich bei schwerer Strafe (Bermögensconsiscation, Gefängniß 2c.) auf dem Capitolium, später auf dem Marsfeld melden und

<sup>1)</sup> Die vitis, welche der Hauptmann bei der Bollziehung disciplinarischer Strafen anwandte, war ein sprechendes Sinnbild der Strenge römischer Kriegszucht.

wurden dann unter die Legionen vertheilt; Befreiungsgründe, über deren Geltung der Consul entschied, waren körperliche Untüchtigkeit, das Alter von mehr als 45 Jahren, die gesetzliche Zahl von Feldzügen und die Verwaltung eines höheren Amtes; es kam aber doch auch vor, daß sich ein Jüngling z. B. durch Abhauen des Daumens kriegsuntüchtig machte, was ihm allerdings die härtesten Strafen zuzog. Zuerst trat der Soldat in die Reihen der die erste Linie bildenden hastati, dann unter die principes, endlich unter die triarii, die ältesten, zuverlässischen Krieger. Die Gleichheit der Bewassnung und die Nationaltracht ließen ein römisches Heer als unisormiert erscheinen. In Friedenszeiten wurde die Kraft der römischen Soldaten auch für andere Zwecke in Anspruch genommen, z. B. zum Ban von Militärstraßen, Brücken, Kanälen, zur Trockenlegung von Sümpsen 2c., wobei auch die Absicht, die Soldaten ruhig zu erhalten, mitgewirkt haben kann.

Unders ber vornehme Jungling, ber fich bem Rriegsbienfte widmete. Wenn er schon frühe diese Laufbahn gewählt hatte, so konnte er schon als Anabe, als praetextatus fein Tirocinium beginnen. Da trat er benn in die cohors, d. b. in bie nadfte Umgebung eines angesehenen Felbberrn ein und wurde beffen Contubernale, ber alfo beständig mit ibm jufammen fein und nicht von feiner Seite weichen follte, um allzeit auf ibn gu feben und ben Dienft bes Rubrers theoretifc und praktifch von ihm gu lernen. Für bas erfte Jahr gab man ihm wohl noch einen befonderen Auffeber zur Leitung mit. Auch rhetorische Uebungen, declamationes, fonnten im Keldlager vorkommen. In gelehrter Beise freilich beschäftigten fich bie Römer por ber Reit Trajans nicht sonberlich mit ber Theorie ber Kriegskunft; aber wie man ein Beer gu ordnen, die berichiedenen Truppentbeile gu verwenden, für die Bedürfniffe berfelben gu forgen, bas Lager ju ichlagen, bie von bem Feinbe befestigten Buntte angugreifen, die Ordnung auf bem Marich, im Lager, im Gefecht aufrecht gu erbalten, ben Angriff, ben Rudjug anguordnen bat, diefes und was fonft gum Dienfte gebort lernte ber Rüngling burch Anichauung und Belebrung von bem erfabrenen Rubrer. und von der Kriegsgeschichte erfuhr er bas Wichtigfte aus der Geschichte bes Baterlandes. Mag es immerbin vorgekommen fein, daß die Gunft des Confuls ober des Bolkes einen Jüngling jum Tribunen machte, bem ber innere Felbherrnberuf fehlte; aber im Sangen wurden auf diefem Bege bie Manner gebilbet, welche bie Legionen von Sieg ju Gieg führten und ein Land um bas andere jum romischen Reiche bingufügten.

Ein eigenthümliches Kriegsspiel, eine decursio funebris seierten die vornehmen römischen Knaben (unter 17 Jahren) unter der Führung von principes juventutis in einer gewissen Beriode unter dem Namen Trojaspiel (ludus, lusus, ludierum Trojas) zum Andenken an die Leichenspiele für Anchises, welche Bergil (Aen. V, 545 ff.) beschrieb!). Es galt dabei, die Geschicklichkeit der Reiter und die elegante Haltung

<sup>1)</sup> Den Namen leitet Göbel (Progr. Ditren De Trojae ludo 1858) von troore s. truare = agitare ab; troïa (arena) = Rennbahn für ritterliche llebungen; im Allgemeinen glaubte man an eine Abstammung des Worts von Troja.

ber Pferde paradieren ju laffen. Gulla, ber Bieberberfteller ber romifchen Arifto: fratie, batte biefe Spiele wieder erwedt und ebenfo thaten mehrere Raifer; fpater wurden fie wegen vorgekommener Unfalle ganglich verboten. In einer bievon febr peridiebenen Beife entwidelte fich in ber Rennbabn bas Wettrennen. Der altefte Circus war ber Circus maximus gwifden bem palatinifden und aventinifden Sugel, nach bem Mufter bes Sippobroms in Olympia eingerichtet, fo bag ein Mittelbamm (spina), je mit einem Dal (meta) am Ende, welches die Bagen umfahren mußten, bie Bahn in zwei Salften theilte 1). Gewöhnlich wurden 7 Umlaufe gemacht, qu= weilen, wenn die Daner des Rennens abgefürzt werden follte, weniger. Diefes Schauspiel liebten die Römer in ber Raiferzeit mit rafenber Leibenschaft, wesentlich mit im Zusammenhang mit ber Organisation ber vier burch Farben (weiß, roth, blau, grun; unter ben Domitian tamen noch - auf furze Beit - bagu purpurn und golben) unterschiebenen Circusparteien. Am ichlimmften wuthete bas Factionenwesen in Conftantinoppel, bem Sammelplat ber Raffen und Sprachen bes Morgen- und Abendlandes, wo es blutige Aufftande berbeiführte. Den Reftzug, welchen man an ben ludi romani gur Ginleitung ber Spiele als pompa circensis vom Capitol bingb auf ber via sacra nach bem Circus maximus führte, beschreibt eingebend Friedlander Darftellungen aus ber Sittengeschichte Roms II, 179 f. Merkwürdig mar die Benfitung ber eircenfischen Spiele zu allerlei politischen Demonstrationen, "in Rolge welcher ber Circus fogar nicht felten von Schmähungen und Bermunichungen gegen ben Beberricher ber Welt ertonte". 3m Jahr 196 ließ eine ungahlbare Menge im Circus mit ftaunenerregender Ginftimmigkeit wie auf gottliche Gingebung Rlagen über ben Krieg (amifchen Septimius Severus und bem Prätenbenten Albinus) und Bunfche für die Wiederfebr des Friedens erschallen.

Eine andere Nichtung hatte natürlich das Tirocinium der zum Staatsdienst bestimmten jungen Männer, die sich an das Gefolge eines hervorragenden Staatsmannes oder Juristen anzuschließen pflegten, um sich von ihm in die Kenntniß des bürgerlichen und des priesterlichen Nechtes, in das öffentliche Leben und in die Behandlung der Geschäfte einleiten zu lassen. So wissen wir von Sicero aus seinen eigenen Angaben, daß er sich an D. Mucius Scävola den Augur und nach dessen

<sup>1)</sup> In späteren Zeiten, jedoch schon in der republikanischen Periode war der Circus neben and deren Vokalitäten auch der Schauplatz nicht nur märchenhafter Pracht, sondern auch unmenschlicher Grausamkeit, z. B. bei den Benationen, den Thierhetzen, zu welchen Hunderte der wisdesten Thiere aus allen Theilen der damals bekannten Erde mit unglaublichem Auswand zusammengebracht wurden. Nach der eigenen Angabe Augusts wurden in den von ihm gegebenen Schauspielen an afrikanischen Thieren allein ungefähr 3500 erlegt; bei den viermonatlichen Festen, welche Trajan im Jahre 106 zur Feier des zweiten dacischen Triumphs veranstaltete, sollen nach Dio 11000 Thiere getödtet worden sein. Nashörner, Rilpferde, Krotodise, Girassen u. s. f. nuchten zur Befriedigung der Schaulust des weltherrschenden blutdürstigen Bolkes dienen. Unter der Regierung des Tiberius, wird erzählt, sah man bei den Spielen zu Ehren der Flora Elesanten auf dem in der Luft gespannten Seise gehen, und unter Nero einen römischen Kitter auf einem Elesanten dasselbe Kunststück machen, ohne Schaben zu nehmen.

Tode an ben berühmten Rebner und Rechtstenner, ben Bontifer gleichen namens anschloß. Die Sauptsache babei mar, bag ber junge Mann bas Berfabren bes Meifters bei allen feinen Sandlungen beobachtete, den Rath, welchen er ben Befragenden ertheilte, fich merkte und ibn für fein eigenes Thun fich jum Borbild nabm. Fühlte er fich bagu befähigt - und bie Studien und liebungen ber Berebtfamkeit murben von Manchen eifrig und lange fortgefest -, fo trat er öffentlich auf, um bald Schuldige, besonders folde, die fich den Sag bes Boltes zugezogen hatten, por Gericht ju gieben, balb um Angeflagte ju vertbeidigen, und babnte fich bamit ben Beg gu Ehrenftellen im Staate. Befondere Fachfenntniffe neben den oben genannten juriftifden murben bagu nicht erforbert, Gunft beim Bolt und politifdes Anseben waren die entscheidenden Momente. Die verschiedenen Stufen, wie fie auf einander folgten, waren burch bas hertommen normirt. Berrichtungen, gu welchen mehr ober weniger Kachtenntniffe erforderlich waren, wurden untergeordneten Beamten übertragen, beren Stellungen fich übrigens ebenfalls verschieben abftuften. Gie mochten wenigstens theilweise einträglich fein, fonft batte nicht Borag, als er nach Berluft feines Gutdens in Rolge ber Lanbervertbeilung an bie Golbaten fich nach Rom begab, Die Stelle eines scriba quaestorius gefauft, um feinen Unterhalt gu gewinnen. Die geringeren Unterbediensteten, Diener (apparitores, Aufwärter), ju benen 3. B. bie Lictoren, die Biatoren (Gerichtsboten) 2c. geborten, fonnten für ben Dienst ber Statthalter in ben Provingen aus Nichtbürgern genommen werben; bagegen bie ber bauptstädtischen Beamten mußten Burger ober wenigstens Freigelaffene fein und wurden aus ber Staatstaffe bezahlt. Sober ftanben bie scribae. Rangleibeamte verschiedener Urt, beren Geschäftstenntnig bie jabrlich wechselnben vornehmen Magiftrate die Technif bes Dienstes fast überlaffen mußten und in ber Regel auch wirflich überließen, fo ben scribae ber Duaftoren und ber curulifden Medilen, welche vornehmlich mit ber Berwaltung bes Staatsschapes und mit ber Rübrung ber öffentlichen Rechnungsbucher beschäftigt maren, burd welche man alfo auch von ben betreffenden Aftenftuden vorzugeweise zuverläffige Runde erhalten fonnte. Allein eine wirklich angesehene Stellung erreichten biese scribae nach bem nun einmal geltenden Borurtheil niemals, weil fie - bezahlt wurden. Mit ber republikanischen Berfaffung schwand natürlich auch das Ansehen ber höheren Magiftrate, welche in ber Raiferzeit allmählich zu Schatten berabfanten, alfo auch tein Riel bes Ehrgeiges und wetteifernder Bestrebungen mehr fein konnten. Auch die Stattbalter ber Provingen betrachteten fich als politische Rullen und fragten felbft über Reinigkeiten in Rom an; man vergleiche g. B. die Briefe bes Plinius an ben Raifer aus feiner Proving Bithynien. Um Sofe betämpften fich bie Intriguen von Freigelaffenen und von Beibern. Die innere und außere Politit, welche in ber fpateren Jahrhunderten der Republik bem alten ehrenfesten Charakter untren geworden mar, fo bag an bie Stelle bochfinniger Geradheit (Caj. Fabricius, Man. Curius u. f. f.) gemeine Perfidie trat und die Bewohner der Provinzen nur als Objette der Sabsucht und Bestecklichkeit ihrer Berwalter dienten, hieng nun ganz von dem Charakter und der Willfür der Kaiser ab, der einzelne Römer hatte keinen geordneten Einfluß mehr auf das Ganze. Man konnte in der Kaiserzeit hin und wieder Fortschritte zu freierer Humanität wahrnehmen und es bereitete sich eine Wendung zum Besseren vor, aber aus dem alten Kömerthum erwuchs sie nicht.

So ichlugen benn die bober begabten Beifter andere Bege ein, ihre Rraft zu entwideln und zu bethätigen. Der große Rebner, ber auf ber Scheibe zwischen ber Republik und ber Monarchie ftand, zeigte burch feine rasch auf einander folgenden philosophischen (bem Eflekticismus bulbigenben) Schriften, auf welche Beife er dem Thatigfeitstrieb feines Beiftes Raum ju ichaffen fuchte. Geinem Borgange folgten nicht wenige andere, auch junge Römer, fie zogen nach Athen, um im Sain bes Afabemos eine Weltbildung zu gewinnen, bie fie gur Theilnahme an ber Weltherrichaft berechtigte, aber gur Bilbung einer romischen Philosophie tam es nicht. Dazu batten bie Romer von Anfang an bas Beug nicht; fie intereffierten fich aber, wie bies bem Grundwesen bes Bolles entsprach, viel weniger für die theoretische, als für die praktische Seite der Philosophie: den Charakter sollte fie bilden belfen. Diejenigen, welche fich mit Philosophie beschäftigten, folgten ben Spuren ber Griechen (vgl. S. 255), bauptfächlich ber Epifureer und ber Stoifer, und ber einzige Fortschritt, ben fie etwa machten, bestand barin, baß fie alles Nationale immer mehr abstreiften und fo sich bem bumanen Charafter näherten. Bervorragend in Diefer Sinficht war ber Raifer Marc Aurel, ber Stoifer, ber in griechischer Sprache 12 Bücher Gelbstbetrachtungen (ele έαυτόν) fdrieb. Roch bedeutender als Philosoph war 2. Annaus Seneca gewesen, ber Ergieber und Minifter Nero's, auf beffen Gebot er fich ben Tod gab, fälfchlich in alter Beit für einen Freund des Apoftels Baulus gehalten; in feinen gablreichen Schriften fann man allerdings manche driftliche Antlänge finden, aber vom Kern bes Chriftenthums nichts. Ueber ben Reuplatonismus bes 3. Jahrhunderts n. Chr. vgl. C. 255.

Bon anderer Seite her versuchte in den letten Zeiten Flavius Begetius in seiner dem Kaiser Valentinian gewidmeten Schrift: Fünf Bücher vom Kriegswesen — dem sinkenden Römerreiche aufzuhelsen, in der Meinung, das friegerische Feuer in den Männern sei nicht erloschen und die Länder, welche die Selden geboren haben, seien nicht erschöpft, es sehle nur an der Wiedererweckung der altrömischen Kriegstenntniß und Kriegsübung; seine Hossinung war vergeblich, der Römergeist war todt und schon brachen die Stürme der Völkerwanderung los, die eine neue Zeit heraufführen sollten. Aus ihren Fluthen erhoben sich "zwei furchtbare Kriegstämonen, bestimmt, die antike Kultur vollends in Trümmer zu schlagen" und die Sünden des römischen Reichs und seiner Herchen zu schlagen" und die

## Das Volk der vorbereitenden Offenbarung.

## Die Ifraeliten.

Literatur: Dillmann, Ueber ben Ursprung ber alttestamentlichen Religion, Gießen, 1865. Smend, Ueber die Genefis des Judenthums; Zeitschrift für die alttestamentliche Wiffenschaft, 1882, S. 94-151. Riehm, Der biblische Schöpfungsbericht, Salle, 1881. G. Baur, Die weltgeschichtliche Bedeutung bes ifraelitischen Bolles, Gießen, 1847.

Ewald, Geschichte des Bolles Ifrael, 8 Thle., 3. Aufl. Göttingen, 1864, ff. Reuß, Die Geschichte ber heiligen Schriften Alten Teftaments, Braunschweig, 1881. Schurer,

Reuteftomentliche Beitgeschichte, Leipzig, 1874.

De Wette, Lehrbuch der hedräisch-jüdischen Archäologie, 4. Aufl. bearbeitet von Räbiger, Leipzig, 1864, § 260 und 267 ff. Keil, Handbuch der biblischen Archäologie, 2. Aufl. Frankfurt, 1875, S. 547 ff. Ewald, Die Alterthümer des Bolkes Ifrael, 3. Aufl. Göttingen, 1866, S. 50 ff.

Oehler, Pädagogif des Alten Testaments, in Schmids Enchklopädie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens, 5. Bd. 1. Aust. Gotha, 1866, S. 653—695; 2. Aust. 1883, S. 537—578. Der i., Buch der Weisheit und jüdischer hellenismus, ebendal., X, S. 298—308. Palmer, Alttestamentliche Pädagogit, im Süddeutschen Schuldoten, 1850, Ar. 20—23. Hesler, Die Pädagogit des Alten Bundes, ebendal. 1855, Ar. 18—20. Gelder, Die Boltsschule des jüdischen Alterthums nach talmudischen und rabbinischen Questen, Berlin, 1872. Seidel, Ueber die Pädagogit der Proderdien, Hale, 1875. Ferner sind zu vergleichen außer den entsprechenden Artikeln in Winers Biblischem Realwörterbuch: in Schenkels Bibel-Lexison der Artikel Erziehung von Diestel und in Riehms Handwörterbuch des biblischen Alterthums der Artikel Ehe von Riehm, Kinder von G. Baur, Schrift von Schlottmann, Schriftgelehrte und Synagogen von Schürer, Unterricht von Riehm.

Schwarz, Geschichte ber Erziehung, 2. Aust. 1829, 1. Bb. 1. Abth., S. 163 ff. Cramer, I, S. 95 ff.; II, S. 35 ff. Rosenkranz, Die Pädagogik als System, § 227 bis 233. K. Schmidt, I, S. 491 ff. Willmann, I, S. 137—142. v. Zezichwig, System der Katechetit, 1. Bb. Leipzig, 1863, S. 210 ff. und 299 ff. Derf., Lehrbuch der Pädagogik, Leipzig, 1882, § 71 und 72.

Die Geschichte der Erziehung bei den bisher besprochenen Bölkern, insoweit diese überhaupt aus dem Banne der Naturbestimmtheit zu freierer Bewegung und fortschreitender Entwickelung ihres geistigen Lebens sich erhoben haben, mußte schließ- lich immer zu einer Geschichte des Berfalles werden. Es erklärt sich dies aus der

Geftalt, welche die auf bas Befen und Leben eines Bolfes wie keine andere beftimmend einwirkende Dacht, Die Religion, bei jenen Bolkern gewonnen bat. Religionen aller biefer Bolfer find naturliche Religionen: fie ftellen nur eine besondere Seite ber allgemeinen Entwidelung bes natürlichen nationalen Lebens bar. Beil aber bas natürliche Wefen und Leben bes Menschen mit grrthum und Gunde behaftet ift, fo werden die natürlichen Religionen auch zugleich zu Naturreligionen: fie alle haben, wenn auch in verschiebenem Grabe und in verschiebener Urt, bas miteinander gemein, daß fie das Ratürliche vergottern und bas Göttliche in ben Bereich bes Natürlichen berabziehen; und wie bas Göttliche ihnen aus bem Natürlichen bervorgegangen ift, so gebt es auch in bem natürlichen wieder unter und fie felbft unterliegen dem Naturprozeffe bes Entftebens, Bachfens, Blubens und Berweltens. Die Erziehung ber Menschheit in ftetem Fortidritt gu bem bochften Ziele hat ber mabre und lebendige Gott felbst übernommen, indem er burch eine besonders fräftige Selbstmittheilung den natürlichen Religionen gegenüber die geoffenbarte Religion gegrundet bat, burch welche bem natürlichen Leben ein neues, boberes Pringip eingepflangt wird: "was die Erziehung bei bem einzelnen Meniden ift," fagt Leffing, "ift die Offenbarung bei bem gangen Menidengeschlecht." Diefe geoffenbarte Religion liegt in ihrer alttestamentlichen Borbereitung in ber ifraelitifden, in ihrer neutestamentlichen Bollenbung in ber driftlichen Religion vor. Schon in ber Ginleitung und bann weiter in ben allgemeinen Bemerkungen über ben Semitismus wurde bervorgehoben, daß das eigenthümliche Befen der altteftamentlichen Religion weber als ein Erzeugniß ber allgemeinen religiöfen Anlage bes Menichen, noch auch ber besonderen Gigenthumlichkeit bes femitischen Stammes begriffen werben tann. Mögen Confucius, Boroafter und felbst Buddha bei ihrer nicht eigentlich icopferischen, fondern nur reformatorischen Thatigkeit einzelne Dig= ftanbe in bem religiöfen Leben ibres Bolfes ju befeitigen gehabt baben, fo mar doch ihre Lehre aus bem Bolksnaturell beraus geboren und fand baber auch bei biefem leicht Eingang. Die alttestamentliche Religion bagegen konnte fich, wie bas bei feiner anderen ber Kall ift, nur in fortwährendem Rampfe mit ber natürlichen Reigung bes Bolles ju Gogendienft und fonftigem Abfall behaupten, weil fie eben auf einem neuen und höheren Pringip berubte, welches fich ben natürlichen Gigenwillen erft bienftbar zu machen hatte. Im Zusammenhang hiermit fteht auch "bie in ber Beltgeschichte völlig vereinzelt baftebenbe Thatsache, bag bie nationale Religion ben Untergang bes nationalen Staates überbauerte und ben Reft bes alten Bolfes fogar viel fester zusammenschloß, als einft Staat und Bolfsthum es vermocht hatten" (Smend), sowie baß fie nach bem Untergange ber nationalen Gelbftandigfeit Fraels noch Kraft und Leben genug batte, ber Religion bes neuen Bundes ben Beg zu bereiten. Daber entspricht es ben thatfachlichen Berhaltniffen nicht, wenn die ifraelitische Religion als eine "geradlinige Fortbildung" aus ben natürlichen Religionen ber Naturvölker bes Drients und insbesondere ber Semiten

bargestellt wird; denn sie geht aus einem ganz anderen Prinzip hervor, und ihre Entwickelung vollzieht sich in einer mit derjenigen der natürlichen Religionen parallel laufenden Reihe, bis sie, nachdem diese durch ihren Berfall ihre Unzulängelichteit thatsächlich erwiesen haben, in die vollendende Offenbarung des Christenthums überleitet.

Es ift bereits im erften Abidnitte ber Ginleitung barauf aufmertfam gemacht worden, wie die gottliche Gelbstmittheilung, welche die Quelle ber geoffenbarten Religion bilbet, ber Ratur ber Sache nach querft an eine einzelne Berfonlichfeit ergebt, bamit fie von diefer ihrem Bolte ober ber Menschheit weiter vermittelt werbe, und wie in ben alttestamentlichen Schriften Abraham und Dofe als folche Berfonlichfeiten und als bie beiden Stifter ber Offenbarungereligion bes alten Bundes genannt werben. Der früher berrichenden Anficht, welche für jede altteftamentliche Ergablung die Bebeutung eines untrüglichen biftorischen Zeugniffes in Unspruch nahm und banach ben Werth ober Unwerth jeder anderen Ueberlieferung beftimmte, ift in neuerer Beit namentlich infolge ber überraschenden Resultate ber ägyptischen und affprischen Denkmälerforschung als entgegengesette Ginseitigkeit Die Unficht gegenübergetreten, daß feine geschichtliche Thatsache als völlig beglaubigt gelten fonne, wenn ihr die Bestätigung burch gleichzeitige Denkmaler feble, und bie Radrichten ber biblifden Gefdichtsbücher werben bemgemäß unterschätt. Für bie Darftellung ber gusammenbangenden Bewegung bes innerften geiftigen Lebens aber find einzelne Thatfachen bezeugende Denkmäler und Urkunden unzulängliche Mittel. Darin bat bie altteftamentliche Geschichtschreibung geleiftet, mas Die Dentmaler und Königsliften Aegoptens und Affpriens nicht gu leiften vermochten; und wenn auch, jumal in ber fpateren Beit, burch ben tenbengiofen Pragmatismus ber Briefter und Schriftgelehrten bie Thatsachen bäufig nicht zu ihrem Rechte gefommen find, fo ergeben fich boch bie Berichte bes Alten Testamentes niemals in fo rubm: rediger Schönfarberei, wie fie namentlich in agpptischen Königsinschriften gewöhnlich, ja geradezu offizieller Stil ift. Bielmehr bleibt ber ifraelitischen Siftoriographie, namentlich in ihren alteren Erzeugniffen, ber Ruhm, in wurdigfter und bebeutsamfter Beije ben erften Anfang einer jufammenhangenden Darfiellung ber Geschichte bes Menschengeschlechtes wie ihres eigenen Bolfes gemacht ju haben. In ber nationalen Erinnerung Afraels haftet nun fein Ereigniß fo feft als bie für sein felbständiges nationales Leben eigentlich grundlegende Thatsache ber Befreiung von ber ägpptischen Knechtschaft und bes Auszugs aus Aegypten. In biefem Ereigniß aber bilbet wieder bie Berfonlichfeit Mofe's jo fehr ben belebenben und alles bestimmenden Mittelpunkt, daß fie unmöglich nur der in die Bergangenbeit jurudgeworfene Refler eines in fpateren Sahrhunderten ausgebildeten glanzenden Ibeals sein kann, sondern daß an ihrer geschichtlichen Wirklichkeit nicht zu zweifeln ift. Und ferner ift auch bas als ficher anzunehmen, bag Mofe ber Subrer feines Boltes und ber Begrunder feines eigenthumlichen nationalen Lebens dadurch geworben ift, daß er ihm im Gegenfage ju bem es umgebenben agyptischen Bogenbienst ben mabren Gott als einen einzigen verfündete, bem es allein zu bienen babe und ber in fichtbarem Bilbe nicht barftellbar fei, weil er ein geiftiges Befen ift. Auch die Angabe des Alten Testamentes ift mit Grund nicht zu beanstanden, bag "Mofe blog ber Erneuerer alterer Erbauter und Soffnungen feines Stammes gewefen, und vor allem die Ueberzeugung von ber Ginheit bes bochften Befens, als bes allein wirklich feienden und ichaffenden Gottes, icon von feinen Batern erbalten babe" (Reug). Bielleicht ift in ber Ergablung von ber beabsichtigten aber nicht ausgeführten Opferung Ifaats die Thatfache ausgesprochen, daß Abrahams Beifte guerft Gott als ber fich offenbarte, welcher nicht gleich ben bie gerftorenben Raturmachte reprafentirenden Gottheiten ber naturlichen Religion ber Semiten bas Opfer ber Bernichtung bes leiblichen Lebens forbert, fonbern bie Beiligung bes Lebens in bem geiftigen Opfer bes felbstfüchtigen Gigenwillens, weil er eben felbft ein Beift ift und im Geift und in ber Babrbeit angebetet fein will. Ueber ben Unterschied bes patriarchalischen und bes mosaischen Gottesbewußtseins enthält bie Ergablung von ber Berufung Mofe's (2. Mof. 6, 2 u. 3), wenn fie auch erft in fpaterer Beit aufgezeichnet ift, eine febr beachtenswerthe Ueberlieferung. Danach offenbarte fich Gott ben Patriarchen nur erft als El Schaddaj, als ber gewaltige Gott von unwiderstehlicher Allmacht, und erft bie Dofe gu Theil geworbene Offenbarung fügte diefem mehr negativen Begriffe von Gott als bem, por beffen Allmacht alles Endliche nichtig ift, in bem Ramen Jehova ober vielmehr Jahme ben positiven Begriff bes Seienden bingu, welcher in allem einzelnen Dafein und Berben das mahre beharrende und bewegende Sein bilbet. Jedenfalls hat Dofe biefe Gotteserkenntniß, welche er gur Grundlage bes Gemeinwefens Fraels gemacht bat, nicht, wie man gefabelt bat, ber bochst fraglichen Gebeimlehre ber ägyptischen Priefterweisheit zu banten, fondern in ber Ginfamkeit ber Bufte bat fich ber Gott feiner Bater im Feuer feines beiligen Geiftes ihm geoffenbart. "Die 3dee von Behova ift nicht etwa aus bem Raturdienft entsprungen, fie ift ihm entgegengesett. Die mofaifche Schöpfungsgeschichte ift ein Manifest gegen bie Abgotterei, welche bie Belt beberrichte. Diefer Gegensat ift es, welcher ber nationalen Tradition ber Bebraer, ohne Zweifel einer unfchatbaren Reliquie aus ben Beiten bes boben Alterthums, ihren vornehmften Berth verleiht. . . . Dofe ift bie erhabenfte Berfonlichkeit ber altesten Geschichte. Der Gebanke bes außerweltlichen und intellettuellen Gottes ift von ibm gefaßt und in bem Bolte, bas er führte, gleichfam verforpert worben" (Rante).

Geht man der Belhätigung dieses Gedankens in den alttestamentlichen Schriften nach, so begegnet man gleich an der Pforte des Alten Testamentes in den einsachen Worten: "Im Anfang schuf Gott himmel und Erde" einem weiteren Gesdanken, zu dessen reiner Höhe auch die Weisesten unter den Weisen des Heibensthums sich niemals erhoben haben; hat doch selbst der göttliche Plato von der Bors

ftellung eines blogen gottlichen Bilbners ber von Ewigkeit ber vorhandenen Daterie ju bem Begriffe bes Belticopfers fich nicht ju befreien vermocht. Rosmogonien ber natürlichen Religionen laffen aus bem als vorhanden vorausgesetten Beltftoff mittels ber biefem felbft inwohnenden Rrafte bie einzelnen Geftaltungen bervorgeben und die Gotter find nur Personifitationen diefer Natur= frafte; ober die Rosmogonie wird gar, wie bei ben Griechen, jugleich gur Theogonie, indem die Gotter felbft aus bem Chaos allmählich und ftufenweise fich entwideln. Auch in bem affabisch affprischen Schöpfungsmythus entsteben bie Botter nach und nach, wenn nicht geradezu aus ber Belt, boch nur gleichzeitig mit ibr; und wenn manche feiner Elemente als ju einem gemeinsamen altsemitischen Erbe gehörig auch im altteftamentlichen Schöpfungsbericht fich finden, fo ift boch viel bemerkenswerther als biefe ftoffliche Verwandtschaft die völlige Verschiedenheit bes Beiftes, in welchem bier und bort berfelbe Stoff behandelt wird. "Die Schopfungsgeschichte ber Genesis ift nicht sowohl eine ursprüngliche fosmogonische Erinnerung, fonbern vor allem ber positive Gegensat gegen die agpptische und babylonische Borftellung" (Ranke). Der alttestamentlichen Religion ift bas Ursprüngliche allein ber lebendige perfonliche Gott, welcher burch einen freien Aft feines allmächtigen Billens bie Belt nach Stoff und Form, im Gangen wie im Ginzelnen ins Dafein gerufen hat und ber alleinige Urgrund alles Geins und Wirkens ift und bleibt. Schon baburch wird bie Beltanichauung von nationaler Beschränktbeit befreit und befähigt, die Welt und bas Menschengeschlecht als ein Ganges zu umfaffen. Unter ben nationalen Raturgöttern fpaltete fich bie Menichheit in verschiedene Rationen, von welchen eine jebe fich felbst für die allein berechtigte bielt; "unter bem außerweltlichen Gott erscheint" nach Ranke's treffendem Urtheil "bie ben Menschen eingepflangte Burbe als ein Bringip, man möchte fast fagen ber Gleichheit." Richt minder wichtig, als jenes Anfangswort, ift bas Schlugwort ber Schöpfungsgeichichte: "Und Gott fabe an alles, mas er gemacht hatte; und fiche ba, es war febr gut." Demnach ift bas Boje nicht etwas ursprünglich in ber Welt Borbandenes, von Anfang an felbst in die Belt Sineingeschaffenes, welches bem Menschen als eine unüberwindliche äußere Macht gegenübersteht, sondern es ift damit die Freiheit des Menichen anerkannt, und durch biefe Anerkennung erft ift eine Geschichte bes Menschengeschlechtes möglich geworben als eines burch freie menfoliche Sandlungen unter Gottes Leitung fich vollziehenden Prozeffes. "Die Geschichte ward geboren in jener Nacht, als Moses, mit bem Gesete bes Geiftes, bem Sittengesete, in feinem Bergen, bas Bolt Ifraels aus Aegypten führte" (Bunfen). Thatfachlich aber bat, wie es bie Gefchichte bes Gunbenfalles barftellt, ber Menich, welcher, nach bem Bilbe bes geiftigen Gottes geschaffen, berufen war, in ber Rraft bes Geiftes über bie Erbe gu berrichen, feine Freiheit migbraucht. wogn bie Möglichkeit im Begriffe ber Freiheit gefett ift, und baburch ift bie Gunbe und das Bofe in die Belt gefommen. Gott aber will ibn bem fundigen Berberben nicht überlaffen. In der natürlichen Religion geht bas Gottliche, wie es aus bem Naturliden berborgegangen ift, im Naturliden auch wieber unter. In ber geoffenbarten Religion wird ber mabre und lebenbige Gott als ber erkannt, welcher, wie er ber Erfte gewesen ift, so auch ber Lette fein muß; wie alle Dinge von ibm ausgegangen find, fo follen fie auch ju ibm wieber gurudfebren. Darum tbut er aus ber reinen bobe feines beiligen Befens ben Gunbern bas Gefet feines Billens fund, bamit fie auf ben rechten Beg wieber jurudgeleitet werben. Die Beiden tannten ein foldes beiliges Gefet nicht; fie waren auch im ichlimmeren Sinne "fich felbft ein Gefes". Dem Gefege ihres natürlichen fündigen Gigenwillens murben felbft ibre Götter unterworfen: fie mußten unbeilig werben, wie bie Menichen unbeilig maren, welche fie fich gemacht batten. Un Afrael aber ergieng bas Gefet feines Gottes, beffen wesentlicher Inbalt in bem Gebote gusammengefaßt ift (3. Mof. 19, 2): "Ibr follt beilig fein, benn ich bin beilig!" Allerdinge trägt bie alttestamentliche Religion bie Spuren ber erft vorbereitenden Offenbarung an fich. Im Gegensate ju ber beibnischen Bermischung bes Göttlichen und Creaturlichen und insbesondere ju ber griechischen Bermenschlichung ber Gottbeit mar es por allem nothwendig, daß in ber porbereitenden Offenbarung die eine, rein geiftige und beilige Gottbeit vorzugsweife in ihrem bestimmten Untericbiebe von ber Mannigfaltigfeit ber endlichen und fundigen Belt bezeugt und feftgehalten werbe. Der göttliche Bille war bem Ifraeliten noch nicht bie innere Trieb. fraft bes menichlichen Willens, welche in allen mannigfaltigen Bethätigungen bes individuellen Lebens fich wirkfam erweisen foll; fondern er ftand ibm junächft als ein außeres Gefet gegenüber, welches in außeren Unterlaffungen und Leiftungen erfüllt fein will und bemgemäß auch burch Berbeigung außeren Lobns und Anbrobung außerer Strafen eingeschärft wirb. Es begiebt fich biefes Befet ebenfo febr wie auf die wesentlichen Pflichten bes fittlichen Lebens auf außere gottesbienftliche Ceremonien, burch beren treue Ausubung bas beilige Bolt von ben Seiben bestimmt sich unterscheiben foll. Und es erscheint endlich als ein biesem Bolke befonders anvertrautes beiliges Gut, welches wie ein außeres Erbe von Geschlecht auf Geschlecht übergebt. Bei allebem aber ift bie Forberung bes beiligen Gottes, daß fein Bolf ihm in Seiligkeit bienen foll, gleichsam bie ftarke Sand, mit welcher Gott Ifrael aufrecht erhielt, daß es bem naturlichen Berberben bes Seibenthums nicht wieder anheimfallen konnte. Im Bewußtsein biefes feines Berufes jog Ifrael aus Aegypten in Kanaan ein und verband es Samuels gewaltige Sand nach ben zersplitternden Ginfluffen ber unruhigen Richterperiode zu festerer nationaler Ginbeit. Auf bem Grunde jenes Gebotes wurde Davids Königthum errichtet, und auch nach ber Trennung des Reiches behielt es Kraft genug, eine treue Gemeinbe gefammelt zu erbalten, welche felbft bie Bernichtung ber ftaatliden Gelbftanbigfeit bes Bolfes zu überdauern vermochte. Diejenigen aber, welche berufen waren, gegen: über bem Abfall zu beidnischem Unwesen wie ber Beräuferlichung ber Forberungen

bes Gefebes ben beiligen Billen Gottes in lebenbiger Beltung ju erhalten, maren Die Bropbeten. 3br Beruf gieng feineswegs in Die Berfundigung ber Bufunft auf, fonbern fie waren Berfonlichkeiten, welche, von bem boberen Bringip ber altteftamentlichen Religion felbft burchbrungen, biefes Pringip in bem Leben ihres Bolfes ju thatfraftiger Berwirflichung ju bringen trachteten; und barum ift ibr Birten gwar febr wohl obne bas Borbandenfein eines ausführlichen geschriebenen Befetes, jumal in beffen jest uns vorliegender Geftalt, feineswegs aber ohne die Borausfehung ber wesentlichen Grundgebanten ber alttestamentlichen Dffenbarung, wie fie von Mofe erfaßt und verfündet worden find, gu begreifen. In lebendiger Bechfelbeziehung amifchen ber fie erfüllenden Babrbeit und bem geschichtlichen Leben ibres Boltes haben fie jene Gebanten entwidelt und vertieft bis gu ber Erfenntniß. welche ber alttestamentlichen Religion fo gang eigenthümlich ift und allerdings gum Befen ber vorbereitenden Offenbarung gebort, bag bas gegenwärtige religiofe Erfennen und Leben auf ein gufunftiges vollfommeneres binausweife. Go verfundeten fie, baß in einem gufunftigen neuen Bund bas Gefet nicht mehr wie in bem gegenwartigen alten in tobten Buchftaben bem Bolfe gegenüberfteben, fondern bag Gott felbft es ibm in fein Berg geben und in feinen Ginn fdreiben werbe. Gie erfannten, daß biese selige Rufunft nur berbeigeführt werden könne burch eine por allen ausgezeichnete von Gott gefandte und mit ber Rulle feines Geiftes ausgestattete Berfonlichkeit. Und fie verbiegen, daß einft die Erfenntniß und Berebrung bes mahren Gottes von Ifrael auch auf die anderen Bolfer fich verbreiten werbe. Bas insbesondere ben letteren Bunkt angebt, so bat man fich gewöhnt, ben Afraeliten, im Unterschiede von anderen Bolfern, ihren Barticularismus vorzuwerfen. Aber gerabe bie beibnischen Religionen find im vollsten Mage particulariftisch, weil fie als natürliche auch an die natürliche Bolfsthumlichkeit ungertrennlich gebunden find. Aus biefem naturlichen Barticularismus berauszukommen gibt es nur zwei Bege. Entweder ein Bolf ignorirt, wie bas romifche, aus politischen Rudfichten in verftändigem Indifferentismus die nationalen und religiöfen Unterschiebe, ober es wird burd eine bobere religible Erfenntnig, welche nicht aus ber naturlichen Bolksthumlichkeit bervorgegangen und barum auch nicht an fie gebunden ift, über biefe Unterschiebe erhoben. Gine folde Erfenntnig war nun bem ifraelitischen Bolfe ju Theil geworben; und wenn es junadift gegen andere Bolfer fich entschieden abichloß, bamit bas reine Gold biefer Erfenntnig von beibnischem Unwefen nicht wieder verschwemmt werde, fo war bas eine geschichtliche Rothwendigkeit, und es ericheint nur barum als ein besonders ichroffer Barticularismus, weil Ifrael fic beffen bewußt war, bag es eine beilige Wahrheit gegen die verderblichen religiöfen Berirrungen ber beibnifden Bolter ju ichugen babe, mabrend ber Barticularismus ber letteren ein unbewußter, naiver mar, welcher andere in ihrer Beise gewähren ließ, wie er felbst in ber seinigen unbefangen verharrte. In ber That aber bat Die Erkenntniß ber religiöfen Bahrheit ihrer Ratur nach eine universaliftische Tendenz. Diese verleugnet sie auch bei dem israelitischen Bolke nicht, sucht vielmehr auch hier die Schranken der natürlichen Nationalität zu durchbrechen, so daß gerade dieses Bolk auch auf den wahren Universalismus und Humanismus vorbereitete, welcher in dem Christenthum seinen vollendeten Ausdruck gefunden hat, und welcher in seinem tiessten Grunde doch auf nichts anderem beruht als darauf, daß allen Menschen als Gliedern einer großen Gemeinschaft ihre in ihrer anerschaffenen geistigen Natur begründete Würde und ihre Bestimmung, in Gemeinschaft mit Gott zu treten, zuerkannt wird. Durch dieses alles aber zeigt es sich besonders in dem Wirken der Propheten Israels, wie "gerade in der Führung dieses Volkes lauter Pädagogik offendar wird, weil sie eine göttliche Erziehung des gesammten Bolkes ist" (Palmer), und zwar eine Erziehung in der gegenwärtigen Zeit der Vorbereitung auf die zukünstige der Erfüllung und Vollendung.

Durch Diefe Erziehung, welche Gott felbft Ifrael angebeiben ließ, ift diejenige bedingt, welche innerhalb bes Bolfes burch bie ältere Generation bem beranwachsenden Geschlechte gu Theil wurde. Auf die immer fich erhebende Borfrage, inwieweit die Bedingung für ein tieferes padagogifches Intereffe in ber Unerfennung ber eingeborenen Burbe eines jeben Menichen vorbanden fei, läßt fich bier eine gunftige Antwort erwarten. Dadurch daß ber Gehorsam gegen ben beiligen Willen Gottes die Grundforderung des Gefetes bilbet, ift die Bestimmung bes Menschen in den von außeren Berhalt= niffen unabhängigen innerften Rern feines Befens verlegt, welcher in jeder menich= lichen Berfonlichkeit vorbanden ift, und die Burbe bes Menschen berubt auf feiner Fähigkeit, ber Erfüllung jener Forderung nachzutrachten, fein wirklicher Werth auf ber Art wie er von diefer Sabigkeit Gebrauch macht. Allerdings find diefe Bedanken bei bem ifraelitischen Bolfe noch nicht ju ihrer vollen Confequeng ausgebildet. Aber es findet fich boch bei ihm weber jene vornehme Geringschätzung, mit welcher in Griechenland und Rom die Bobergeftellten die Riedrigen und Armen behandelten, noch auch, trog bem vielgeschmähten Barticularismus bes auserwählten Bolfes, jene Berachtung, mit welcher ber Grieche auf ben Barbaren berabfah; vielmehr werden auch die Armen und felbft die Stlaven, die freilich auch in Ifrael nicht fehlten, durch menschenfreundliche Gefete vor Roth und Mighandlung gefout. Der eigentliche Gerricher ift ber beilige und allmächtige Gott, und nur in feinem Ramen und Auftrag haben Ronige und Priefter nach ben Bestimmungen bes bem gangen Bolke bekannten Gesetes ibr Amt zu üben, und ber an tein Standesporrecht gebundene frei waltende prophetische Geift, welcher auch in bem Geringften aus bem Bolle fich bezeugen fann, barf ibnen im Ramen Gottes mabnend und ftrafend ihre beiligen Berpflichtungen vorhalten. Gang besonders aber kommt die Unerfennung ber perfonlichen Burbe in bem ifraelitischen Familienleben gur Geltung. Die Che erscheint als bie von Gott felbst eingesetze altefte und eigent= lich grundlegende Inftitution, burch welche Mann und Beib gur innigften perfon-

lichen Gemeinschaft verbunden werben follen, die als monogamisch gedacht ift und auch ihrer Natur nach nur fo gebacht werben fann. Zwar bat auch in Ifrael bie Bergensbartigfeit bes ftarfen Gefdlechtes nicht unterlaffen, auf bas ebeliche Berbaltniß ibren ftorenben Ginfluß auszuüben. Auch bier fallt bas Beib gunächft unter ben Gesichtspunkt bes Eigenthums und wird mit Knechten, Magben u. f. w. gu bem Befigftande bes Mannes gerechnet. Die Berlobung fommt burch bie Eltern au Stanbe, und insbesondere wird die Braut burch die Ruftimmung ibres Baters ober auch ihrer vollbürtigen Bruber, namentlich bes erftgeborenen, übergeben, obne baß von einem freien Jaworte ihrerseits bie Rebe ift. Dem Manne ift bie Löfung des ehelichen Bandes fehr leicht gemacht, und wenn er die eheliche Treue verlett, fo bricht er nicht bie eigene Che, fonbern nur biejenige bes Mannes, mit beffen Beibe er fich vergebt. Endlich aber wird auch bier bas Recht bes Beibes als ber ebenbürtigen Gehülfin bes Mannes burch bie Bologamie verlegt. Allein bei allebem treten folde Berlegungen bes Befens ber mabren Che bei bem ifraelitischen Bolfe viel weniger ftart als bei anderen Bolfern bes Alterthums bervor. Das Beib wird boch nicht ju ber Stellung einer Sklavin bes Mannes erniedrigt. Trot ber mangelnben freiwilligen Buftimmung ber Braut entfteben Gben von einer Innigfeit, welche auch burch bas Unglud ber Rinberlofigfeit nicht aufgeboben wirb. Die Anerkennung ber Seiligkeit ber Che wird burch bie ftrengften Gefete gegen ben Chebruch bethätigt, welcher im Defalog bem Morbe gunachft an bie Seite gestellt wirb. Auch die Bolygamie erscheint mehr als bloß gebulbet, benn als begunftigt. Abgefeben bavon, bag fie burch bie Natur ber Sache icon auf bie Rreife ber Boblbabenben beschränkt wird, ift bie eigentliche Gattin Nebenfrauen gegenüber in ibren Rechten gefehlich geschütt, und auch ber Babl ber letteren ift eine gesehliche Schranke gegeben. Mehr aber als die gesehlichen Bestimmungen wirkte auf rechtschaffene Mraeliten ber Geift ihrer Religion ein; und wenn die boben Frauengestalten einer Mirjam, Debora, Sulba u. a. beweisen, welchen Ginfluß Frauen auch in bem öffentlichen Leben bes ifraelitischen Bolfes gewinnen konnten, fo zeigt fich auch fonft, daß ihnen eine felbständigere und freiere Bewegung als in dem beutigen Drient gestattet war. Gie nehmen an öffentlichen Berbanblungen mit Mannern, an öffentlichen Festlichkeiten und Aufzügen, wie an ben gewöhnlichen Opfer- und Westmablgeiten Theil. Die Sauptstätte ihres Birtens aber blieb boch bas eigene Saus, und bas "Lob bes tugenbfamen Beibes", mit welchem bie Spruche Salomos ichließen, ftellt von bem innigen, freudigen, thatigen und von ber Mannerwelt hochgehaltenen Balten ber ifraelitischen Sausfrau ein fo liebliches Bilb bar, baß es nur etwa in einem römischen Saufe aus ben ehrenfesteften Zeiten ber Republit feinesgleichen findet; und boch, wie fonnte einem beidnischen Beibe ber bochfte Ruhm ber Fraelitin nachgerühmt werben: "Lieblich und icon fein ift nichts; ein Weib, bas ben herrn fürchtet, foll man loben!" Und wenn man mit Antigones fühler Reflerion barüber, daß der Berluft des Gatten leichter als der des Bruders au ertragen fei, die Grundworte bes Sobenliedes vergleicht: "Liebe ift ftart wie ber Tob, und ibr Gifer ift fest wie bie Solle. Ihre Glut ift feurig und eine Flamme bes Berrn": fo wird man bekennen muffen, bag biefem Ausbrud ber Macht ber Liebe als ber tiefinnerften wechselfeitigen perfonlichen Angehörigkeit die gange pordriftliche Belt fein Wort von gleicher Rraft und Tiefe an Die Seite gu fegen bat. Auch die ftrengen und febr weitgebenden Gefete über die Bermandtichaftsgrabe, welche ein Chehindernig bilben, verrathen im Gegenfate ju ber bei Megyptern und anderen Bolfern üblichen Bermandten= und Geschwifterebe, ju welcher im Alten Testament nur aus ber pormofaischen Beit vereinzelte analoge Falle fich finden, ein tiefes und feines Berftandniß fur bie Bedeutung ber Che als einer nur auf perfonlicher Bugehörigkeit beruhenden Berbindung. Durch die würdigere Gestaltung bes ebelichen Berbaltniffes und ber Stellung, welche bas Beib als Gattin und Mutter einnimmt, ift auch bas Bechfelverhaltniß gwifden Eltern und Rinbern bedingt. Unter bem Ginfluffe ber altteftamentlichen Religion wird bie ifraelitische Kamilie zu einer Pflegestätte einer nicht bloß natürlichen sondern beiligen Kindesliebe. Kinder gelten als die theuerste Gabe Gottes, und ein reicher Rindersegen ift ber Mutter Stols und bes Baters größte Freude (Bf. 127, 3-5; 128, 3); und andererseits wird Rinberlofigfeit von bem ifraelitischen Beibe als das beflagenswerthefte Unglud und als tiefe Schmach empfunden. Um biefes Berbangniß von ber Kamilie abzuwenden, fommt es vor, daß rechtmäßige Krauen im Falle ber Rinderlofigfeit felbst ben Mann veranlaffen, mit einer Nebenfrau fich ju verbinden, beren Rinder fie dann als bie ihrigen ansehen burfen; und aus bemfelben Grunde ift die fogenannte Leviratsehe eingeführt worden, welche den un= verheiratheten Bruder eines finderlos verftorbenen Mannes verpflichtet, beffen Bittwe ju beirathen, damit bann bas erfte aus biefer Che bervorgegangene Kind bem Berftorbenen jugefdrieben werbe und fo beffen Kamilie erhalten bleibe. Das Fortbestehen der Familie und die Fortbauer in einer gablreichen nachkommenschaft mußte bem Ifraeliten gewiffermagen die ihm bis auf die letten Jahrhunderte bes alten Bundes berab fehlende ausgebildete hoffnung auf perfonliche Fortbauer nach bem Tobe ersegen. An die Stelle einer im jenseitigen Leben zu erwartenben Belohnung ober Bestrafung tritt die Aussicht, daß bas Thun ber Bater an ben Rindern im Guten wie im Bofen beimgesucht werden foll (2. Mof. 20, 5 ff.), ein Gebanke, beffen tiefe Wahrheit fpater von ben Propheten Jeremia (31, 29) und Czechiel (C. 18 und 33, 17 ff.) gegen eine die perfonliche Berantwortlichkeit gefährbende Ueberspannung gefichert wird. Gleichwohl galt ber Kinderbesit, wie bereits angedeutet, nicht fo febr als alleiniger Zwed ber Che, daß Rinderlofigkeit das eheliche Band nothwendig hatte zerreißen oder boch lodern muffen; vielmehr beweift bas Berhaltnig Abrahams ju Cara, Elfanas ju Sanna, bevor biefe Camuels Mutter wurde, wie auch bann noch bie innigste Gattenliebe bestehen konnte. Das Recht, die Rinder ju tobten ober auszuseben, beffen die Bater in bem Bolte, welches man als die Berforperung ber vollendeten Sumanität angufeben gewobnt ift, fich bedienen burften, ftanb in Ifrael bem Bater nicht gu; und ein rechtschaffener Fraelite wurde auch feine Reigung gehabt haben, eines folden Rechtes fich gu bebienen: war boch auch ein forperlich schwächliches, ja früppelhaftes Rind fähig, burch Geborfam gegen ben beiligen Billen Gottes als beffen treuer Diener fich gu bethätigen und fo bie mabre Bestimmung eines Afraeliten gu erreichen. Um fich gu überzeugen, wie bas Berbaltniß bes Baters ju bem Sobne ju einem Berbaltniffe ber innigften perfonlichen Zuneigung fich gestalten konnte, braucht man nur an bie Erzählungen von Jakob und Joseph, David und Absalom u. a. m. sich zu erinnern; und wie im Alten Testamente bie Che gewürdigt wird, ju einem Bilbe ber bochften und beiligften Gemeinschaft, ber Gemeinschaft gwifden Gott und feinem Bolfe zu werben, fo ift bie Mutterliebe bas Bild ber innigften Liebe und ber treueften Fürforge, welche nur von ber Liebe bes himmlifden Baters ju feinen Rinbern übertroffen werben fann (Bef. 49, 15). Diefem Berbaltnif ber Eltern ju ben Rindern entspricht es benn auch, wenn ben letteren bas Gebot, Bater und Mutter ju ehren, was bann gur Achtung por bem Alter überhaupt führt, unmittelbar nach den Geboten gegeben wird, welche fich auf die Berehrung Gottes felbit beziehen.

So verheißen, beibe in frommer Befinnung wurzelnd, bie elterliche Mutoritat und Liebe auf ber einen und die findliche Bietat auf ber anderen Seite bem Berte ber alttestamentlichen Erziehung einen gebeiblichen Erfolg. eben weil, bem pabagogifden Charafter ber geoffenbarten Religion und insbefondere ber vorbereitenden Offenbarung entfprechend, bas gange Alte Teftament eigentlich eine Erziehungsinftitution im bochften Sinne ift und im Leben bes jur Beiligung berufenen Bolfes bie pabagogifche Tenbeng fich überall von felbft verftebt, fo gelangen beftimmte pabagogifde Grunbfage und Regeln nur gelegentlich jum Ausbrud. Bir erfabren (Cjech. 16, 4), bag bas Reugeborene gewaschen, bann - fei es in blog biatetischer Absicht ober auch im Gebanten an die Bedeutung bes Salges als eines Sombols ber Reinigung, Bewahrung und Beihung - mit Salz abgerieben und in Bindeln gewidelt wurde. Daß ber ifraelitische Bater bas neugeborene Rind burch einen formlichen Aft, etwa dadurch, daß er es auf feine Rniee nahm, als bas feinige habe anerkennen muffen, bas wird burch die Stelle Siob 3, 13, auf welche man fich berufen bat, eber wiberlegt als bestätigt; benn bag bas Rind auf ben Schoof genommen wird, erscheint bort als etwas ebenjo natürliches und felbstverständliches, wie daß es an der Mutter= bruft gefäugt wirb. Der Bflicht, bem Rinde bie erfte von ber Ratur gebotene Rahrung felbst bargureichen, entzog fich bie ifraelitische Mutter in ber Regel nicht, obwohl bas Stillen bis jum Enbe bes zweiten, ja bes britten Jahres fortgefest wurde, und nur ausnahmsweise werben, jedoch ichon in ber patriarchalischen Beit (1. Moj. 24, 59; 35, 8), Ammen erwähnt. Am achten Tage wird ber Knabe durch bas Bundeszeichen ber Beschneidung in ben Bund, welchen Gott mit Ifrael geichloffen, aufgenommen (1. Mof. 17, 12). Die Namengebung erscheint erft Lut. 1, 59: 2, 21 mit biesem Afte in unmittelbarer Berbindung und wurde wohl gewöhnlich gleich nach ber Geburt, und gwar baufig burch bie Mutter, vorgenommen, um bald ber Erinnerung an besondere, die Geburt begleitende Ereigniffe, bald bem Ausbrud bes Dankes gegen Gott ober ber Empfeblung bes Rinbes in ben Schut Gottes ju bienen. Besonders bäufig und von nicht geringer religionsgeschichtlicher Bebeutung find die eine Begiebung auf Gott entbaltenden Ramen. Mit Ramen wie Jonathan (Theodoros) und Nathanael (Dorotheos) bruden bie Eltern ibren Dant bafür aus, baß Gott ihnen bas Rind gegeben; mit Namen wie Eliefer (Gottbelf) und Afarja (Silfgott) ibre vertrauensvolle Soffnung und Bitte, bag er bem Rinde beifteben moge, und die Namen Joel (Jahme ift Gott), Dichaja ober abgefürst: Micha (Ber ift wie Jahwe?) u. bergl, machen ihren Trager ju einem thatfächlichen Reugniß für bas altteftamentliche Grundbefenntniß. Dagegen weift auf die Ebre, das Glied eines folden Bolfes ju fein, ber name Amminadab (Ariftobemos, Ebelvolf) bin; und wenn Jefaja mit Begiebung auf bie bamaligen Beitverhaltniffe einen feiner Sohne Schearjafchub, b. b. ein Reft bekehrt fich, nennt (7, 3; vergl. 8, 3), fo foll biefer als ein lebendiges Motto ben Grundgebanken bes Bropheten ausbruden, bag ein Reft, aber auch nur ein Reft, feines Bolfes aus bem eingeriffenen Berberben ju feinem Gott und bamit gu feinem Beile fich bekebren werbe. Am 40. Tage nach ber Geburt eines Sobnes, am 80. nach ber Geburt einer Tochter (3. Dof. 12, 2 ff.), hatte bie Mutter im Tempel ihr Reini= gungsopfer bargubringen. Auch waren bie erftgeborenen Göbne, als eigentlich Gott angeborig, im Tempel barguftellen und losgutaufen (4. Mof. 18, 15). Die Entwöhnung wurde als Familienfest mit einem froblichen Mable (1. Mof. 21, 8), unter Umftanben auch mit einer Opferbarbringung (1. Sam. 1, 24) gefeiert. Die Beit, in welcher bas Rind jum Gelbstbewußtsein kommt und baburch erft im volleren Sinne ein Gegenstand ber Erziehung wird, bezeichnet bas Alte Testament auf eine für die ethische Anschauung Fraels charakteristische Weise als die Zeit, in welcher es Gutes und Bofes zu unterscheiben verfteht. Auch von ba an fiel bie Gorge für bie weitere Erziehung bes Rindes, fowohl bei Knaben (Spr. 6, 20; 31, 1) als bei Madden (Suf. 3), junachft noch vorzugsweise ber Mutter gu. Außerbem biente die gewohnheitsmäßige Theilnahme an gottesdienftlichen Gebrauchen, ju welcher nach rabbinischer Tradition die Knaben vom zwölften Jahre an (Lut. 2, 42) näher herbeigezogen und bestimmt verpflichtet wurden, die Kinder in das Leben ihres Bolfes einzuführen. Je mehr aber ber jugendliche Beift heranreifte, befto entichiebener machte fich eine absichtliche und ausbrüdliche Unterweifung über die bestimmten Lehren und Thaten nothwendig, in welchen Gott sich geoffenbart hatte. Denn wie die geoffenbarte Religion nicht aus ber natürlichen Anlage bes Bolkes von felbst hervorgegangen ift, fo tann auch ihre Erhaltung nicht ber natürlichen Entwickelung bes Boltslebens überlaffen, fondern fie muß in diesem

immer aufs neue mit bewußter Absicht gepflanzt und gepflegt werben. Diefe Aufgabe, welche im Leben Fraels im Großen bie Bropheten zu erfüllen hatten, fiel in bem Saufe vorzugsweise bem Bater gu. Den Batern wird geboten (5. Dof. 6, 7. 20 ff.; vergl. 11, 19 und 2. Mof. 12, 34 ff.; 13, 8): "Diefe Worte, die ich bir beute gebiete, follft bu ju Bergen nehmen und follft fie beinen Rindern einicharfen und bavon reben, wenn bu in beinem Saufe figeft ober auf bem Bege geheft, wenn du bich niederlegeft ober auffteheft. . . . Wenn bich nun bein Sohn heute ober morgen fragen wird und fagen: Bas find bas fur Bengniffe, Gebote und Rechte, die euch ber Berr, unfer Gott, geboten bat? fo follft bu beinem Sobn fagen: Wir waren Rnechte bes Pharao in Aegupten, und ber Gerr führete uns aus Aegypten mit mächtiger Sand; und ber Berr that große und boje Beichen und Bunber über Aegypten und Pharao und allem feinem Saufe vor unferen Augen und führete uns von dannen, auf bag er uns einführete und gabe uns bas Land, bas er unferen Batern geschworen hatte, und hat uns geboten, ber Berr, au thun nach allen biefen Rechten, daß wir ben Berrn, unfern Gott, fürchten, auf daß es uns wohl gebe alle unfere Lebtage wie es gebet beutiges Tages." Wenn biefes Gebot in ber jest uns vorliegenden Geftalt auch erft fpater aufgezeichnet worden ift, fo enthält es boch die ursprünglichen Grundgebanken, welche einen jeden rechtschaffenen Afraeliten in seinem gangen Leben und insbesondere auch in ber Erziehung feiner Rinder bestimmen mußten. Es erinnert an Die große Thatfache ber Befreiung aus Megypten, burch welche ein felbständiges ifraelitisches Bolfsthum erft begründet worden ift; es verpflichtet jur Furcht bes beiligen und allmächtigen Gottes und gur Treue gegen feine Gebote, und es weift auf die Rolgen bin, welche unter bes gerechten Gottes Walten treue Gefegeserfullung und felbftverftandlich auch ihr Gegentheil nothwendig nach fich gieben muß. Wenn ber Glaube an ben einen, geiftigen und beiligen Gott die theoretische Grundibee bes Fraelitismus enthalt, fo durfen wir feine praktifche Grundidee in diefem Glauben an die gerechte göttliche Bergeltung erkennen. Aus biefem Gedanken geht jener Bragmatismus ber alttestamentlichen Geschichtsbücher, namentlich bes Richter- und bes Rönigsbuchs, bervor, welcher in ber Geschichte ber Bergangenheit bes Boltes bie große Bahrheit aufzeigt , bag nur Gerechtigkeit ein Bolt erhöhet, die Gunde aber ber Leute Berberben ift. Diefelbe Babrbeit verkunden die Bropbeten, indem fie verheißend und warnend auf die Zukunft bes Bolkes binweisen. Auch gleich an ber Pforte bes Pfalters begegnet uns im 1. Pfalm ber in Anwendung auf ben Ginzelnen ausgeführte Gedanke: "Der herr kennet ben Weg der Gerechten, aber ber Gottlofen Weg vergebet." Der 127. und ber 128. Pfalm feten biefen Gedanken auf bas tieffte und lebendigfte gu bem bauslichen Leben in Beziehung; ber 78., 105. und 106. rollen das Bilb ber Thaten Gottes in ber Bergangenheit bes Bolfes auf, biefem gur Belehrung, gum bantbaren Breise feines Gottes, wie gur Strafe und Bufe. Und auch bas Buch Siob bat feinen eigentlichen Mittelpunkt in jener

Ibee und in dem Bestreben, über deren gewöhnliche äußerliche Fassung hinaus zu einem tieseren Verständniß zu führen. Nach dem Vordilde der Erziehung aber, welche Gott durch die Reihe der Jahrhunderte hindurch an dem ganzen Bolke geübt hat, soll der Vater in seinem Hause versahren. Durch Strasen, welche er über die Vergehungen des sündigen Sigenwillens verhängt, soll er diesen brechen und zum Sehorsam gegen den heiligen Willen Gottes gewöhnen. Und wie ernst es dem Alten Testamente mit dem Gedanken ist, daß der Vater in seinem Hause der Stellvertreter Gottes sei, geht daraus hervor, daß die Verletzung der Ehrsucht gegen die Eltern mit derselben Strase bedroht wird wie die Verletzung der Ehrsucht gegen Gott: wer Vater und Mutter schlägt, oder wer Vater und Mutter slucht, der soll getödtet werden (2. Mos. 21, 15. 17; 3. Mos. 20, 9). Damit jedoch nicht persönliche Gereiztheit sich selbst räche, wo es nur um Strase sür die Verletzung eines göttlichen Rechtes sich handelt, sollen die Eltern, wenn bei einem widerspenstigen Sohn ihre Zucht ohne Ersolg geblieben ist, ihre Klage vor das Gericht der Stadt bringen, damit dieses das entschedende Urtheil spreche (5. Mos. 21, 18 st.).

Nach diesem allem ift flar, daß die Erfüllung der modernen Forderungen bes padagogifden Zwedes eines jeben Unterrichts und ber Concentration besfelben in ber alttestamentlichen Erziehung nichts ju munichen übrig lagt. Die Summe aller pabagogifden Beisheit Ifraels ift in bem Spruche gufammengefaßt (Spr. 1, 7; 9, 10; Bf. 111, 10): "Die gurcht bes herrn ift ber Beisheit Anfang." Die Gotteffurcht bilbet wie Die Grundlage aller Unterweisung, jo auch bas Riel, ju welchem biefe binführen foll. Sa, ber von ber geoffenbarten Babrbeit ergriffene und gebeiligte Geift bes Afraeliten bewegt fich ftets in folder Rabe um biefes Centrum, bag er nicht bagu gelangt ift, mehr peripherische Gebiete angubauen. Wie weber die bilbende Runft noch auch die epische und bramatische Boefie bei ben Fraeliten eine felbständige Ausbildung gefunden bat, fo baben fie auch fein Intereffe fur bie Wiffenicaft im eigentlichen Sinne, welche bie Dinge in ihrer Diectivität betrachtet und ibren Grund und Rufammenbang ju erforicen fucht. Dagegen hat Ifrael im Gebiete ber religiofen Lyrif, die didaktifch-lyrifche Poefie mit eingeschloffen, unvergleichlich viel Größeres geleiftet als irgend ein anderes vordriftliches Bolf. Denn feine Miffion war, die richtige Erfenntniß bes inneren Berhältniffes bes Menichen gu Gott und ihre entsprechenbe Darftellung im Leben ju fuchen und auf biefen Mittelpunkt alles andere ju beziehen. Daß auch bie Jugend zu bleibender Erinnerung an benkwürdige Ereigniffe ber Borgeit Lieber fich einzuprägen batte, wird ausbrudlich bezeugt (2. Sam. 2, 17 u. 18); und wie fie an gottesbienftlichen Gefängen öffentlich theilnabm, fo werben ohne Zweifel auch in ber Stille bes elterlichen Saufes "Pfalmen und Lobgefänge und geiftliche liebliche Lieber" fich als ein wirksames Mittel bewährt baben, fie in ber Rucht und Bermahnung ju bem Gotte gfraels ju erziehen. Indeffen führt boch auch auf eine bestimmtere Tednit bes Unterrichts bie Thatface bin, daß Corift-

funbe und Schriftgebrauch in bem ifraelitischen Bolfe eine allgemeinere Berbreitung gefunden hatten. Es fann jest als gewiß angenommen werben, daß biejenige Schrift, welche man nach bem erften Gebiete ihrer Anwendung als femitifch, nach ibren bauptfächlichften Berbreitern als phonicifc bezeichnet, aus ber anpptifchen Schrift abgeleitet ift, und gwar baburch, bag bie namentlich in ber Spffoszeit mit ben Aegyptern in nabere Berbindung gefommenen Semiten die überreiche Menge und Mannigfaltigkeit ber ägyptischen Schriftzeichen für ihren Gebrauch auf ein Alphabet von 22 Beiden reducirten, ebensoviel Lauten entsprechend, von welchen ein jeder nicht wie bei ben Aegoptern burch mehrere, sondern nur durch ein Beichen ausgebrüdt wird. Bahrend man nun in ber patriarchalischen Beit etwa nur in ber Erwähnung von Juda's Siegelring (1. Mof. 38, 18) eine zweifelhafte Sinbeutung auf die Anwendung ber Schrift finden fann, fo wird diefe in ber mofaischen Beit als vorhanden vorausgesett, und von Mose wird guerft ausbrücklich berichtet, bag er ber Schrift fich bedient babe, und gwar, abgeseben von ber beuteronomifden Biederholung bes Gefetes, jur Aufzeichnung bes Defalogs, bes Bundes= buchs 2. Mof. 20-23 und ber Beftimmungen 2. Mof. 34, 10-26. In ber Gefcichte ber Schrift liegt burchaus fein Grund vor, beren Gebrauch in Frael während ber mofaischen Beriode ju bezweifeln. Gelbst in ber unruhigen Richtergeit ift fie nicht außer Uebung gefommen, indem Richt. 8, 14 ergablt wird, baß ein junger Menich, von Gibeon nach gewiffen Berfonen gefragt, gegen 77 aufichrieb. In der Beit ber Ronige werben als bobe Beamte Staatsichreiber erwähnt (2. Sam. 8, 17; 20, 25; 2. Ron. 12, 11; 19, 2; 22, 3). "Die Könige batten fo gut wie die Privaten ihre Correspondens (2. Sam. 11, 14; 1. Kon. 21, 8. 11; 2. Kon. 10, 1. 2; Chron. 30, 1); burgerliche und gerichtliche Angelegenheiten wurden ichon in weitem Umfange Schriftlich erledigt (Jer. 32, 10; vergl. Lut. 16, 6 ff.; Jef. 10, 1; Siob 31, 35)" (Schlottmann). Auch bas freie prophetische Wort wurde im Laufe ber Beit mehr und mehr schriftlich figirt und wurde um bie Beit bes Erils, wo die Gelegenheit ju feiner öffentlichen Berfundigung ichwand, ber Gegenstand einer eigentlichen Schriftftellerei. Und als in bem nach bem Eril wiederbergeftellten Gemeinwesen die Beisheit immer mehr gur Schriftgelehrsamfeit wurde, brachte diese so zahlreiche literarische Erzeugnisse bervor, daß ber Prediger (12, 12) die Rlage erhebt, daß bes vielen Buchermachens fein Ende fei. Uebrigens beweift auch in ber alteren Beit ichon ber dem Sirtenstande entstammende Prophet Amos (um 790 v. Chr.) und ber "Menschengriffel", b. h. die jedermann verständlichen Schriftzuge, in welchen etwa 50 Jahre nach ihm Jefaja einen prophetischen Rernfpruch öffentlich ausstellte, bag bie Befanntichaft mit ber Schrift burch bas gefammte ifraelitische Bolk hindurch verbreitet war, wie fich bas bei einem Bolke eigentlich von felbft verfteht, welches beilige Schriften befitt und bei welchem beren Studium nicht bas Borrecht einer Priefterkafte bilbet. Wie freilich bie ifraelitifche Jugend in ben Besit dieser Renntniffe gelangt fei, barüber fehlt uns jede nabere

Nachricht. Sie batten fie wohl in erster Linie ber Unterweifung im elterlichen Saufe ju verbanten, welche burch Briefter und bie im Lande gerftreut lebenben Leviten, wohl auch burch Bropbeten unterftust worden fein mag, wie benn bie pabagogifde Wirtfamteit ber letteren in ber foniglichen Familie ausbrudlich bezeugt ift (2. Sam. 12, 25). Aber von einem regelmäßigen Schulunterricht ift im Alten Teftamente feine Rebe und felbft von ber rabbinischen Tradition wird bie Berftellung eines folden erft in bas Jahrbundert n. Chr. verlegt. Auch von ben vielbesprocenen "Bropbetenschulen" ftebt in bem Alten Teftamente felbft nichts. Mit biefem nicht glüdlich gewählten Namen bat man fich feit langer Beit - er findet fich fcon in Berenfels' Differtation: De scholis prophetarum. Basil. 1701 gewöhnt, jene Propheten vereine ju bezeichnen, welche nach Angabe bes Alten Teftamentes gur Beit Samuels gu Gibea im Stamme Benjamin (1. Sam. 10, 5. 10) und ju Rama auf bem Gebirge Ephraim (1. Sam. 19, 18 ff.) und jur Beit bes Propheten Elias zu Bethel (2. Kon. 2, 3), Jericho (2. Kon. 2, 5) und Gilgal (2. Ron. 4. 38) fich befanden, von welchen brei Orten ebenfalls ber erfte auf bem Gebirge Epbraim, Die beiben letten im Stamme Benjamin lagen. Jene Bereine bienten in ber Beit, wo bie prophetische Thatigfeit junachft auf Die außere Aufrichtung ber gottesbienftlichen Ordnungen gerichtet mar, große Propheten wie Gamuel und Elia in biefer Thätigkeit ju unterftugen. Als bagegen um bas Jahr 800 an die Stelle folder außeren That bas begeifterte Bort als bas Sauptmittel bes prophetischen Birtens trat, ba ift nicht mehr von ihnen bie Rebe, obwohl, wenn fie wirklich Schulen gewesen maren, fich gerabe jest ein ergiebiges Gelb für ibre Arbeit aufgethan hatte. Immerbin mogen fie ju ihrer Zeit Mittelpunkte gebilbet haben, "von welchen mit den Anregungen für bas religiöse Leben auch religiöse Bilbung unter bas Bolf ausgieng" (Riehm). Dasfelbe gilt von bem öffentlichen Reben und Wirken ber Propheten, wovon gewiß auch die ifraelitische Jugend nicht unberührt blieb; von ben gottesbienftlichen Festen, an welchen fie theilnahm; von ben Berfammlungen an den Thoren, wo fie Gelegenheit hatte, ben Unterhaltungen und Sprüchen ber Beisheitslehrer ju laufden und Belehrung und Ermahnung von ihnen zu empfangen. Go murbe auch bier wie im alten Griechenland burch ben belebenden Ginfluß bes öffentlichen Bolkslebens bie hausliche Erziehung unterftugt und ergangt, und was die Schule noch nicht leiften konnte wenigstens theilweise erfest; und fo lange Ifrael feiner politischen Gelbständigkeit fich erfreute, wirkten namentlich im Reiche Juda die brei großen pabagogischen Fattoren, die bausliche, bie gottesdienftliche und die politische Gemeinschaft, zusammen, um eine gedeibliche Erziehung zu Stanbe zu bringen.

Eine benkwürdige Wandelung aber sieng sich in der Gesammtanschauung Jfraels zu vollziehen an, als im Jahre 722 v. Chr. das Reich Sphraim durch die Affprer vernichtet und zugleich auch die Macht und Selbständigkeit Judas erschüttert wurde. Es ist bewunderungswürdig, wie dis dahin der einzelne Ifraelite sich nur

als Glieb feines Boltes fühlt und wie fein perfonliches Intereffe gang in bas an bem Bobl und Bebe feines Bolkes aufgebt. Bei ben mannigfaltigen Bebrangniffen, mit welchen Ifrael von ber Grundung feines Bolfsthums an in faft ununterbrochener Reibe gu fampfen batte, bentt ber Gingelne nicht an bas ibm felbft baraus erwachsenbe Leib. Er erfennt in biefen Bebranquiffen bie Strafe, welche ber beilige und gerechte Gott um ber Gunben feines Bolfes willen über biefes verbangt bat, und fiebt in glaubiger Soffnung in eine beffere Butunft binaus, in welcher bas Bolf burch biefe gottliche Buchtigung jur Befehrung und jum Beile geführt fein werbe. Als aber bie Macht und Einheit Ifraels gebrochen ober erichüttert und bas bie Gingelnen umidlingende nationale Band gelodert mar, mußte fich ber Blid von bem gangen Bolfe auf Die Gingelnen und ibr Schicffal wenben. Ein ganges Bolt bat ein langes Leben und in jeder gegenwärtigen Roth fonnte auf eine fünftige Berrlichkeit bingewiesen werben, ju welcher bas Bolt burch biefe Bebrängniß erzogen werben follte. Sobald aber bie Betrachtung auf ben Ginzelnen fich richtete, mußte bie Frage, wie beffen Schicffal mit bem Glauben an bie gerechte Bergeltung bes beiligen Gottes auszugleichen fei, zu einem beunrubigenben Brobleme werben. Denn die Erfahrung zeigte, daß, mahrend Gottlofe bem Blude im Schofe fagen, Gottesfürchtige von ben ichwerften Leiben und gwar baufig bis ans Ende ihres Lebens bedrängt waren. Babrend viele an der Rlippe jenes Broblems mit ihrem Glauben Schiffbruch litten, waren andere mit ernftem Gifer bemubt, ibn von der brobenden Gefahr zu erretten. Go tritt gerade im 7. Jahrhundert v. Chr. der Prophetie die "Beisheit", die Chokma, treten ben Propheten die Beisbeitslehrer, die Chakamim, jur Seite. Den Mittelpunkt, von welchem ihre Betrachtung ausgieng, bilbete jener Gebante, ber oben als bie praftifche Grundibee ber alttestamentlichen Religion bezeichnet worden ift, ber Gebanke an Cottes gerechte Bergeltung, und bas Beftreben, ibn mit ben Einzelerfahrungen bes täglichen Lebens in Ginflang zu bringen. Die Zweifel, beren Ueberwindung in einzelnen Pfalmen, bem 37., 49. und 73., versucht ift, bat bie größte religiöse Dichtung ber vordriftlichen Welt, bas Buch Siob, in ber fühnften und großartigften Beife ausgesprochen und fo weit gelöft, als auf alttestamentlichem Gebiete beren Löfung überhaupt moglich war. Die Betrachtungen aber, welche um jenen Mittelpunkt in naber ober ferner liegenden Rreifen fich fammelten, find in freierer Umschau und rubigerer Stimmung in ben Spruchen Salomos, bem flaffifchen Wert ber altteftamentlichen Chokma, enthalten, nicht in jufammenbangenber miffenschaftlicher Erörterung. sondern in ber Korm, welche, wie bem Semiten überhaupt, so auch bem Ifraeliten jum Ausbrud feiner Gebanken allein ju Gebote ftand, in bem Mafchal, bem ursprünglich in bilbliche Rebe gefaßten Dentspruch. Wie David als ber flafifiche Bertreter ber religiofen Lyrit gilt, fo Salomo als Urbeber und Meifter Diefer Spruchweisheit, er, "beffen Beisheit großer mar benn aller Rinder bes Morgenlands und aller Megppter und aller Meniden und auch aller Dichter Beisbeit, und

ber 3000 Spruche gerebet batte" (2. Kon. 4, 30 ff.). Da bie "Beisheit" im Sinne Mraels nicht ein nur theoretisches Berbalten ift, sondern nothwendig bas Beftreben einschließt, ibre Grundfage im Leben gur Geltung gu bringen, mitbin ein wesentlich padagogischer Begriff ift, fo empfiehlt es fich bei ben "Sprüchen Salomonis", welche ben Inhalt jener Beisheit am beutlichften und vollständigften barfiellen, bier eingebenber zu verweilen; fündigen fie boch felbit auch bas als ibren Bred an, bem Junglinge Ertenntnig und Besonnenheit ju geben (1, 4). Das Buch gerfällt in 8 fich beutlich von einander unterscheibende Abschnitte. I. C. 1-9. Sier find bie einzelnen Spruche ju mehreren gufammenhangenben befonderen Anfprachen verbunden, welche ben Inhalt ber nachfolgenben Gingelfprüche überfichtlich jufammenftellen gu follen icheinen. II. C. 10, 1-22, 16, die erfte Sauptfamm= lung von Sprüchen, mit ber neuen Ueberschrift "Sprüche Salomos" beginnend. Un fie reiben fich zwei Unbange. III. Der erfte Unbang. C. 22, 17-24, 22, mit einer besonderen furgen Ermahnung eingeführt. IV. Der zweite Anhang. C. 24, 23-34, mit ber Ueberichrift: "Auch Folgendes tommt' von ben Weifen." Run folgt V. bie zweite Sauptfammlung C. 25-29, mit ber Ueberschrift: "Sprüche Salomos, welche die Männer bes Königs histia von Juda gesammelt haben." Daran reihen fich endlich noch 3 fleine Anhange von Sprüchen, welche nicht auf Salomo gurudgeführt werben. Nach einer fich empfehlenden Berichtigung bes unverständlichen masoretischen Textes in ben Ueberschriften ber beiben ersten enthält VI. C. 30 "Worte Agurs, Gobns Jakehs von Maffa", VII. C. 31, 1-9 "Borte Lemuels, Königs von Maffa, welche feine Mutter ihn gelehrt hat". Maffa war nach Genefis 25, 14, 1. Chron. 1, 30 ein arabischer Landstrich, welcher wohl, wie Arabien überhaupt, als ein Sit ber Spruchweisheit bekannt war. VIII. C. 31, 10-31 macht das Lob des tugendsamen Beibes, ein alphabetisches Gebicht ohne besondere Ueberschrift, ben guten Schluß. Es ift fein Grund vorhanden, ju beaweifeln, bag eine größere ober geringere Babl ber auf Salomo gurudgeführten Spruche ihm wirklich angehört, wenn auch die wiederholt und befonders nachdrud: lich hervortretende Ermahnung ju Borficht und Enthaltsamkeit im Berkehr mit bem weiblichen Geschlechte nicht zu bem ftimmt, was über biefen Ronig sonft berichtet wird, und überhaupt die Ausscheidung feines Eigenthums aus ber Menge ber über= lieferten Sprüche eine Unmöglichkeit ift. Das aber bie Entstehungszeit ber Sammlung angeht, fo enthält die Ueberschrift ber zweiten Sauptsammlung (C. 25, 1) eine beachtenswerthe Sindeutung barauf, daß gur Beit bes Ronigs Sistia, in welcher um den Anfang des 7. Jahrhunderts v. Chr. Die Chokma ju bervorragenber Bebeutung gelangte, auch ein eifriges Bestreben entstand, ihre in Beisheits= fpruchen vorhandenen Bezeugungen ju fammeln. Daß babei Reues mit Altem verbunden wurde, versteht fich bei einem Literaturzweige von fo volksthumlichem Charakter von felbft. Der Umftand, bag öfter biefelben Sprüche in einer jeden ber beiben Sauptfammlungen enthalten find, berechtigt zu bem Schluffe, bag biefe

unabhängig von einander entstanden sind, und zwar machen die von den Männern Hisfias gesammelten eher den Eindruck der Originalität und des höheren Alters als die unmittelbar auf Salomo selbst zurückgeführten. Es ist nicht unwahrschein- lich, daß der Verfasser des einleitenden ersten Theils auch diese beiden Sammlungen nebst ihren Anhängen zu dem jetzt uns vorliegenden Ganzen verbunden und durch die Neberschrift (1, 1—6) auf dessen sämmtliche Bestandtheile hat hinweisen wollen. Der übersichtlich zusammenfassende erste Theil selbst bietet zugleich für eine Neberssicht der Pädagogit der Proverbien die bequemste Grundlage dar.

Bor allem ift festzuhalten, bag nach alttestamentlicher Anschauung Die Begriffe Beisheit und Frommigfeit ungertrennliche Correlate find. Bie nur bie Thoren in ihrem Bergen fprechen: "Es ift fein Gott", fo ift auch nur die Furcht Gottes aller mahren Beisbeit Anfang. Diefer Spruch ftebt gleich am Anfange ber Spruchwörter (1, 7) und fehrt auch am Schluffe bes erften Theils (9, 10) wieder. Da fonach die Beisheit durchaus auf religiofem Grunde ruht, fo ift die Annahme ent= ichieben gurudguweisen, als ob fie ihre Lehren in bewußtem Gegensate gegen bie beiben anderen bei der Pflege des religiöfen Lebens mitwirkenden Faktoren, die prophetische und die priefterliche Thatigfeit, geltend machen wollte. Benn in ben Sprudwörtern nicht einmal ber Rame bes Bolfes Ifrael vorfommt, fondern mehr von dem Menschen im allgemeinen die Rede ift, und wenn der Abfall von der Berehrung bes mabren Bottes jum Gogendienfte feine besondere Ruge erfahrt, fo erflart fich bies eben baraus, bag bie Chofma nicht auf bas Bolt im Gangen und feine nationalen Inftitute Rudficht nimmt, fondern ben Willen und die Wege Gottes in Beziehung auf bas Leben und bie Geschichte ber Gingelnen gu erkennen und ju beuten und ju wirkfamem Bewußtsein ju bringen fucht. Dabei aber gebt fie mit nicht geringerer Entschiedenheit wie die Bropheten von dem Grundgedanken ans, bag bei Gott allein Bahrheit und mabres Leben ift. Gott felbft ift ihr bie Quelle ber Beisheit. Diese hat im Anfange als Gottes Gehilfin bei ber Erichaffung der Welt Alles wohl vollbracht und geordnet (3, 19 f.; 8, 22-28); und fie felbft tritt im 3. und 8. Capitel als bie eigentliche Lebrerin auf, um ben Menschen Bottes Befen und Billen zu offenbaren. Unter ben Menschen felbft aber find die Eltern berufen als die Stellvertreter Gottes und feiner Weisheit ihre Rinder gu belehren, und darum folgt auf den erften Spruch: "Die Furcht bes herrn ift ber Beisheit Anfang" fogleich ber zweite: "Mein Sohn, gehorche ber Bucht beines Baters und verlaß nicht bas Gebot beiner Mutter" (1, 7 u. 8). Wenn barum ber Beisheitslehrer in ben Proverbien ben Lernenden "mein Cohn" anredet (1, 8, 10, 16 u. ö.), fo ift bamit ausgesprochen, bag ber Lehrer fich als Stellvertreter der Eltern anzusehen hat. Zugleich liegt barin die Andeutung, daß befannte Beisheitslehrer Schuler in größerer ober geringerer Babl um fich versammelten, wenn auch Ewalds Behauptung, daß damals icon formliche Beisheitsichulen bestanden hatten, ju weit geht; auch findet fich feine Beziehung auf ein geschriebenes Befet,

fondern bie beiligen Gebote Gottes ericheinen als burch lebendige mundliche Unterweifung überliefert. 218 Grundbedingung aber für einen fruchtbaren Unterricht wird vorausgesett, bag ber Lebrer von ber Babrbeit, welche er bem Schüler einpragen foll, felbft burchbrungen fei (vergl. 23, 12 als Borbebingung fur die Forberung bes 13. 23.). Die elterliche Antorität, von welcher bie bes Lebrers wieber nur ein Ausfluß ift, berubt auf ber Seiligfeit bes Kamilienbandes, welche in ben Broverbien nicht nur unvergleichlich viel mehr als bei irgend einem anderen vordriftliden Bolfe, fondern auch flarer und umfaffender als in ben übrigen Budern bes Alten Testamentes in bas Licht gestellt wirb. Die Che ift ein Bund Gottes (2, 17); eine verständige und tugenbfame Gattin ein Geschent ber gottlichen Gnabe (19, 14), ibres Mannes Rrone (12, 4) und ibm ein foftlicher Kund (18, 22). Dabei wird überall ber monogamische Charafter ber Che vorausgesett, und wie dem Lobe ber tugenbfamen Sausfrau die fraftigfte Ruge weiblicher Thorheit und Buchtlofigfeit gegenübersteht (11, 22; 19, 13; 20, 9; 21, 19), fo ber ehelichen Treue bas besonders oft wiederkehrende Berdammungsurtheil über ehebrecherisches und un= feufches Treiben (2, 16 ff. C. 5. 6, 23 ff. u. ö.). And zahlreiche und blübende Rinder find eine besondere Gnabengabe bes herrn, ihrer Eltern Stolz und Freude, und ber Alten Krone find Rindesfinder (17, 6); aber freilich nur, wenn fie in ben Begen bes Gefeges und ber Gottesfurcht wandeln (10, 1; 15, 20; 23, 24; 28, 7; 29, 3), wogegen ein thorichter Cobn ber Eltern großer Rummer und ein wahres Unglud für fie ift (17, 21, 25; 23, 24; 19, 13). Bon Natur ift nun bas Rind nicht geneigt, ben boberen gottlichen und menschlichen Ordnungen fich ju fugen. Darum fommt es vor allem barauf an, bag fein natürlicher fündiger Gigenwille gebrochen und unter ben Geborfam gegen bas bobere Gefet gebeugt werbe: "Thor= beit ftedet bem Anaben im Bergen, aber bie Ruthe ber Bucht treibet fie aus" (22, 15). Diefe Bucht im negativen Ginne als bas Beftreben, was im Befen und Leben bes Böglings bem Gesehe wiberspricht burch Berbängung und Androbung ftrenger Strafe, insbesondere auch forperlicher Buchtigung, ju beseitigen, wird, bem gesetlichen Standpunfte bes Alten Teftamentes entsprechend, auch in ben Proverbien vorzugsweise betont. Go C. 10, 18: "Buchtige beinen Sohn, weil hoffnung ba ift"; 13, 14: "Ber feiner Ruthe iconet, ber haffet feinen Cobn; wer ibn aber lieb bat, ber guchtiget ibn balb"; 23, 13: "Lag nicht ab, ben Anaben gu guchtigen; benn fo bu ihn mit ber Ruthe haueft, darf man ihn nicht tobten; bu haueft ihn mit ber Ruthe, bu aber erretteft feine Geele von ber Solle"; 29, 17: "Buchtige beinen Sohn, fo wird er bich ergoben und beiner Seele fanft thun"; und auch bei ber Berwaltung feines Strafamtes handelt ber Bater als Bertreter ber gottlichen Babagogie: "Denn welchen ber Berr liebet, ben ftrafet er; und hat Bohlgefallen an ihm wie ein Bater am Sohn" (3, 12). Indeffen wird doch auch der Gewöh: nung jum Guten ihr Recht, wenn es 22, 6 beißt: "Wie man einen Rnaben gewöhnet, fo läßt er nicht bavon, wenn er alt wird", fowie ber mahnenden und

ftrafenden Rebe 17, 10: "Schelten schrecket mehr an bem Berftändigen benn bunbert Schläge an bem Rarren"; 19, 25: "Schläget man ben Spotter, fo wird ber Alberne wigig, und weiset man ben Berftandigen gurecht, fo wird er vernünftig"; 25, 12: "Wie ein golbener Ring und ein Geschmeibe feinsten Gottes, fo ift weise Ruge für ein hörendes Dhr." Durch biefe Bucht wird nun ber positiven Seite ber Erziehung, ber Unterweifung, ber Weg jum Bergen bes Boglings bereitet. Ihre Grundforberung ift, bag biefer nicht feiner eigenen Ginficht und Rraft bertraue, fonbern bei Gott feine Beisbeit und Silfe fuche: "Ber tann fagen: 3ch bin rein in meinem Bergen und lauter von meiner Gunde ?" (20, 9). "Wer feine Diffethat leugnet, bem wirds nicht gelingen; wer fie aber befennet und läßt, ber wird Barmbergigfeit erlangen" (28, 13). "Berlag bich auf ben herrn von gangem Bergen und verlag bich nicht auf beinen Berftand; fondern gebente an ihn in allen beinen Begen, fo wird er bich recht führen. Dunke bich nicht weise fein, sondern fürchte ben herrn und weiche vom Bofen" (3, 5-7). Der lebendige Trieb aber ju einem folden Berhalten muß aus bem Bergen fommen. Die Beisheit felbft ermahnet 23, 26: "Gib mir, mein Sohn, bein Berg, und lag beinen Augen meine Bege moblgefallen"; und wenn es 4, 23. 24. 26. 27 beißt: "Bebute bein Berg mit allem Fleiß; benn baraus gehet bas Leben. Thue von bir bie Falfcheit bes Mundes und lag bas Laftermaul ferne von bir fein. Lag beinen guß gleich vor fich geben, fo gebest bu gewiß. Bante weber gur Rechten noch gur Linten; wenbe beinen Ruß vom Bofen" - fo find bamit bie wesentlichen Forberungen bes rechten Berhaltens in Bezug auf Gefinnung, Bort und That ausgesprochen. Die Demuth eines gottesfürchtigen Bergens balt ben verberblichen Sochmuth fern, benn "ein ftolges Berg ift bem Berrn ein Greuel und wird mabrlich nicht ungeftraft bleiben, und wer gu Grunde geben foll, ber wird guvor ftolg und ftolger Muth tommt vor bem Falle" (16, 5. 18), und ebenfo bie leibenschaftliche Ungebulb, benn "wer gebulbig ift, ber ift weise, wer aber ungebulbig ift, ber offenbaret seine Thorbeit, und ein Geduldiger ift beffer, benn ein Starfer, und ber feines Muthes Berr ift, benn ber Stabte gewinnet" (14, 29; 16, 32). Gin foldes Berg führet auch jum rechten Gebrauch ber Rebe, indem es gur rechten Zeit gu schweigen verfteht. "Ein Bernünftiger mäßiget seine Rebe und ein verftändiger Mann ift eine theure Ceele; ein Rarr, wenn er ichwiege, wurde auch weise gerechnet und verftandig, wenn er das Maul hielte" (17, 27 f.). Rebet aber ber Beife, fo ift es "ein Wort gerebet ju feiner Beit, und bas ift wie goldene Aepfel in filbernen Schalen" (25, 11). Namentlich aber geht aus ber Aufrichtigkeit bes Bergens bie Bahrhaftigkeit bes Bortes bervor. "Kaliche Mäuler find bem Berrn ein Greuel, Die aber redlich banbeln, gefallen ihm wohl; barum ift ber Gerechte ber Luge Feind, aber ber Gottlofe ichandet und ichmabet fich felbft" (12, 22; 13, 5). Bu ber rechten Gefinnung und Rebe gefellt sich endlich auch bas richtige Berhalten ber That. Besonbers nachbrudlich wird an vielen Stellen bie Kaulbeit geftraft. Benn ber Faule gur

Arbeit geben foll, fo fpricht er: "Es ift ein Lowe braugen, ich möchte erwurget werben auf ber Gaffe" (22, 13); er wendet fich im Bette wie die Thure in ber Ungel, und ftredt feine Sand in bie Schuffel, und es wird ihm fauer, bag er fie jum Munbe bringe" (26, 14 f.); barum "ftirbt er über feinem Bunfchen, benn feine Bande wollen nichts thun" (21, 25). Bu feiner Beschämung und Belehrung wird er an die Ameife gewiesen (6, 6-11): "Gebe bin gur Ameife, du Fauler; fiebe ihre Beife an und lerne. Db fie wohl keinen Fürsten noch Sauptmann noch herrn bat, bereitet fie boch ihr Brod im Sommer und fammlet ihre Speife in ber Ernte. Wie lang liegeft bu, Fauler? Bann willft bu auffteben von beinem Schlaf? Ja, folafe noch ein wenig, folummre ein wenig, folage bie Sande ineinander ein wenig, daß du ichlafest, so wird bich die Armut übereilen wie ein Begelagerer und ber Mangel wie ein gewappneter Mann." Denn "einem Läffigen gerath fein Sandel nicht, aber ein fleißiger Mensch wird reich; ber Faule begebret und friegts boch nicht, aber die Fleißigen friegen genug; wer seinen Ader bauet, ber wird Brobes bie Fulle haben, wer aber unnöthigen Sachen nachgebet, ber ift ein Narr" (12, 27; 13, 4; 12, 11). Der Gottesfürchtige aber will ben ihm gewordenen Segen nicht bloß für fich behalten, sondern er nimmt Theil an bem Schidfal feines Rachften. Schon fein freundlicher Blid erfreuet bas Berg (15, 30) und feine freundlichen Reben "find Sonigfeim, troften die Geele und erfrifchen bie Bebeine" (16, 24). Er fpricht nicht zu bem Bittenden: "Bebe bin und tomme wieder, morgen will ich dir geben", benn "er weigert fich nicht, bem Durftigen Gutes zu thun, ba feine Sand von Gott bat, foldes zu thun" (3, 27 f.). "Wer fich aber bes Armen erbarmet, ber leibet bem Berrn, ber wird ihm wieder Gutes vergelten" (19, 17). Seine Rächstenliebe bedet auch Uebertretungen ju und er bleibt ber Mahnung eingebent: "Freue bich bes Falles beines Feindes nicht, und bein Berg fei nicht froh über feinem Unglud; es mochte es ber Berr feben und ihm übel gefallen und feinen Born von ihm (auf bid) wenden" (24, 17 f.). Der Antrieb aber, alle biefe Gebote ju erfüllen, entspringt aus bem Gehorfam gegen Gott und gegen feinen menichlichen Stellvertreter, vor allen bie Eltern. Die Ermahnungen zu biefer Pflicht kehren bäufig wieder und ihre Berletung wird mit ben schwersten Strafen bebrobt. "Ein weiser Sohn läffet fich von bem Bater guch= tigen, er gehorcht ihm und verachtet feine Mutter nicht, wenn fie alt wird" (13, 1; 23, 22). "Ber aber Bater verftoret und Mutter verjaget, der ift ein ichandliches und verfluchtes Rind; wer feinem Bater und feiner Mutter fluchet, deß Leuchte wird verlöschen in der Finfterniß; ein Auge, das den Bater verspottet und verachtet, ber Mutter ju gehorchen, bas muffen bie Raben am Bach aushaden und die jungen Abler freffen" (19, 26; 20, 20; 30, 17). Man fieht, als Motiv des Behorsams wird die Sinweifung auf die Strafe benutt, welche den Gottlofen, und auf den Lohn, welcher ben Frommen erwartet, und ichon im ersten Theil wird am Anfang und am Schluffe auf diefe Bergeltung hingewiefen (1, 31. 32; 8, 35. 36).

Es feblt auch nicht an Stellen, in welchen nicht gottliche Beisbeit, fonbern menfdliche Klugbeit bie Tugend um ihrer außeren Bortheile willen zu empfehlen icheint. Dennoch ift die Gefinnung, welche in ben Proverbien fich ausspricht, von außerlicher Lobnbienerei weit entfernt, indem Gottesfurcht und Beisbeit an fich als bie bodfien Guter gefchatt werben: "Beisheit erwerben ift beffer als Gold, und Berftand baben ift ebler benn Gilber; es ift beffer ein wenig mit ber Rurcht bes herrn, benn großer Schat barinnen Unrube ift; und barum ift mancher arm bei großem Gut und mancher ift reich bei feiner Armut" (16, 16; 15, 16; 13, 7). Es ift merkwürdig, bag bie Ermahnungen ber Spruchwörter immer nur an bie Sobne und niemals ausbrudlich an bie Tochter fich wenden. Daß gleichwohl biefe Beisbeitslehren auch an bem weiblichen Gefchlecht nicht verloren giengen, ergibt fich aus ber fo murbigen Stellung ber Gattin und Mutter und aus bem Antheil, welcher auch ber letteren an ber Erfüllung ber Erziehungspflicht zugewiesen wirb. Gleich im Anfang ideint ber Spruch (1, 8): "Mein Rind, geborche ber Bucht beines Baters und verlag nicht bas Gebot beiner Mutter" bie Arbeitstheilung gwifchen bem Elternpaare babin gu bestimmen, bag ber Bater vorzugsweise bie ftrenge Rutbe ber Bucht gu führen, die Mutter bagegen mit freundlichem und ernftem Wort gu lebren und zu wehren bat. Und ichlieflich wird ja bas gange Sammelwerf gefront burch jenes "Lob eines tugendfamen Beibes", welches bas lieblichfte und glangenbite Resultat weiblicher Erziehung barftellt.

Die Beisheit aber, welche in ben Spruchen ihre Lebre verfündet, will feine efoterifche fein, fondern "öffentlich am Wege und an ber Strafe ftebet fie, an ben Thoren bei ber Stabt, ba man gur Thure eingebet, fcbreiet fie" (8, 2 f.). um jur Furcht bes mahren Gottes, welche aller Beisheit Anfang ift, ju ermahnen und por ber verführerischen Thorbeit ber Gottlofigfeit gu warnen. Und eine fo laute und fraftige Mahnung und Warnung that besonders Roth in einer Zeit, wo bei ber Loderung bes nationalen Banbes bie Gingelnen um fo mehr versucht murben, auf felbstgemählten Begen nur vergänglichen außeren Gutern gur Befriebigung ihres perfonlichen Intereffes nachzujagen und von bem Gott ibrer Bater und ihrem eigenen Bolle binmeg ben beibnischen Machtbabern fich gugumenben. welche ja ben Beweis bes Erfolges für fich zu haben schienen. Gine mächtige Unterftühung trat der Weisheitslehre zur Seite, als gegen Ende des 7. Jahrhunderts in bem fogenannten Deuteronomium (bestimmter 5. Mof. C. 5-26, 28) bas erfte umfaffendere gefdriebene Gefet veröffentlicht wurde, welches von Staats wegen mit bem ausbrudlichen Anspruch auftrat, von bem gangen Bolfe befolgt zu werben. Es ift in dem großen und freieren Stil ber prophetischen Anschauung verfaßt. Dhne in Boridriften über einzelne Leiftungen fich ju geriplittern, concentrirt es fich um die Grundforberung ber Treue gegen ben mabren Gott Afraels und ber Bermeidung alles gogendienerischen Unwesens. 3m Busammenhang hiermit ftebt bie Forberung, daß ber Gottesbienft allein um ben Tempel gu Jerufalem als die allein

legitime Cultusftatte fich concentrire, was bis babin auch die frommften Ronige nicht erreicht, wohl auch nicht einmal versucht hatten. Dreimal im Jahre, an ben Feften bes Baffab, ber Pfingften und ber Laubhutten, follte bas Bolf beim Centralbeiligthum fich verfammeln, um ber großen Thaten ju gebenken, burch welche fein Gott es gegrundet batte. Bon ber fo gewonnenen religiöfen Grundlage aus werben bann bie beiligen Ordnungen bes Familienlebens und bes Berhaltens gegen Bittwen und Baifen, auch gegen Frembe und Stlaven bestimmt. Das Gange aber wird am Anfange und namentlich am Schluß (C. 28) burch Berfündigung reichen Segens über bie Getreuen und vernichtenden Auchs über die Abtrunnigen eingeschärft. Bie bas Deuteronomium einerseits an bie Beisbeitslehren ber Spruche manche Anklänge enthält, andererfeits einen mit ben prophetischen Berfündigungen verwandten Ton anschlägt, fo baben endlich die Bropbeten felbft mabrend ber letten Decennien por bem Beginne bes Erils (600 v. Cbr.) und por ber Berftorung Berufalems (588 v. Chr.) bas Ihrige gethan, um in ihrem Bolfe trop ber es bebrangenben Roth ben Geborfam gegen ben Gott ibrer Bater und bas Bertrauen ju ibm lebendig gu erbalten; unter ihnen und por allen geremig, beffen ehrwürdige Leibensgeftalt verklärt ift burch ben Strahl ber hoffnung auf ben gutunftigen neuen Bund ber vollendeten Gemeinschaft mit Gott, welchen aus dem unvollkommenen alten Bunde Gottes Gnade einft berrlich werbe erfteben laffen. Go innerlich ausgeruftet fonnte Afrael die Bernichtung feiner politischen Gelbständigkeit überleben und nach beren Untergang als fest verbundene religiofe Gemeinschaft fortbesteben. Wenn auch die Erulanten fern von bem Tempel gu Jerufalem die normalen gottes: bienftlichen Bervflichtungen nicht vollständig erfüllen konnten, fo murben fie boch namentlich burch bie gemeinsame Reier bes Cabbats feft gusammengehalten; und die Bropbeten, wie Ezechiel und ber "große Ungenannte," welcher Jef. C. 40-66 verfaßt bat, wurden nicht mube, in ihren Bolfsgenoffen bie Erinnerung an ihren von Gott ihnen anvertrauten Beruf und an die wunderbaren fegnenden und guch= tigenden Subrungen ihres Gottes, fowie die hoffnung lebendig zu erhalten, bag mit feiner gnädigen und allmächtigen Silfe bas Bolt bem ihm vorgestedten berr= lichen Riele noch werbe jugeführt werben. Als bann mit ber Genehmigung bes Cyrus ein Theil ber Exulanten unter ber Führung Gerubabels, eines Enkels bes Konigs Jojadin, und bes Priefters Jojua nach Jerufalem gurudgefehrt maren, ba entsprach freilich die Reftauration, welche die Burudgetehrten ins Bert fegen konnten, nur febr wenig jenen bochfliegenden Erwartungen. Wohl gelang es unter ben fräftigen Ermahnungen ber Propheten Saggai und Sacharja, unter welchen namentlich ber erstere noch eine Rachblute bes alten unmittelbar in bas öffent= liche Leben des Bolkes eingreifenden Prophetismus darftellt, den Tempel wieder berguftellen. Dabei aber empfand nicht bloß die Gemeinde fortwährend bie perfische Oberherrschaft als einen bemmenden Druck, sondern es gelang ihr auch nicht ibre inneren Angelegenheiten bem Gefete gemäß zu fester Ordnung ju gestalten. Erft nachbem etwa ein Jahrhundert feit ber Rudfebr aus bem Eril verlaufen war, vermochte Efra bas geschriebene Gefet als absolute Lebensnorm für bie Gemeinbe gur Geltung gu bringen, und Rebemia, feinen Bestimmungen entsprechend "mit burchgreifender Charafterfraft und eiferner Strenge" bie Ginrichtung bes Gottesbienftes, bas feste Abgabenfostem in Bezug auf Erftlinge, Bebnten und Tempelsteuer, die ftrenge Sabbatheiligung und bas rudfichtslos gehandhabte Berbot ber gemifchten Gben wirflich burchzuführen. Go gefcab ein in ber Bolfergeschichte Gingiges und Unerhörtes. Wie wir in neuester Zeit erlebt haben, daß, nachdem ber Rirchenstaat ju eriftiren aufgebort bat, bas bierarchifde Spftem ber romifden Rirche erft die volle Rraft feiner Ronfequeng entwidelt bat, fo ereignete fich Aebuliches in bem nacherilischen Jubenthum. "Richt nur überlebte es feinen außerlichen Untergang, was anderwärts wohl auch vorfommen mag, fondern der Lebensteim, ben es im Schofe trug, tam burch ben Tob ber Form, gegen welche er fo mubfam gerungen hatte, erft recht zur Freiheit und Auferstehung und erwies fich balb als ein folder, welcher aus ben Trummern, die ibn gu begraben gebrobt, ein felbständig neues Gebilde gu ichaffen, ja die gerbrochene Form felbst gulett, aber nunmehr als eine ihm dienstbare bervorgeben zu laffen fabig war" (Reuß).

Daburch nun, daß das gefdriebene Gefet jest als ein abgeschloffenes Sange vorlag und von ber Gemeinde auch als die ihr Leben mit göttlicher Autorität bestimmende Norm anerkannt war, blieb für die prophetische Thatigkeit, welche bas Gefet bes beiligen Billens Gottes in lebenbigem Berkehr mit ber geschichtlichen Entwidelung des Lebens bes Bolfes auszugestalten und es in Gesinnung und Leben jur Geltung ju bringen batte, fein Raum mehr übrig. Bielmehr fam es jest nur barauf an, die einzelnen Bestimmungen bes Gefetes genau zu fennen und fie auf die verschiedenen Källe im Leben richtig anzuwenden, und fo treten jest an die Stelle ber Bropheten die Schriftgelehrten, und bamit fommt in die padagogifche Ginwirfung ber früheren Generation auf die nachfolgende ein vorwiegend bibaktifder Bug. Un ber Spige ber Schriftgelehrten fteht Efra felbft, "ber Priefter und Schrift= gelehrte" (Efr. 7, 11 f.; Neb. 8, 1 ff.; 12, 26. 36), als ber eigentliche Begründer diefer Schriftgelehrsamkeit; und an ihn folieft fich eine ununterbrochene Reihe von immer gablreicher werbenden Rachfolgern an. Ihren örtlichen Mittelpunkt hatten fie in Jerusalem, von wo aus fie hauptfächlich über Judaa fich ausbreiteten, boch tommen fie auch in Galilaa vor (Luc. 5, 17); ihre Refrutirung und ihre Stuge fanden fie befonders bei ber Partei der Pharifaer, deren Saupttendeng ja barauf gerichtet war, "bie burch bie berufsmäßige Thatigfeit ber Schriftgelehrten ausgebilbeten traditionellen Satungen ju punktlicher Ausführung zu bringen" (Schurer). Die erste und wichtigfte Aufgabe ber Schriftgelehrten mar "bas Studium und bie fachmännifde Auslegung bes Gesebes, eine Thätigkeit, welche, bem gesetlichen Standpunkt entsprechend, mehr einen juriftischen als einen theologischen Charafter an fich trug". Richt bloß mußte ber Schriftgelehrte burch bie genaueste Befanntschaft mit bem Buchstaben bes gefchriebenen Gefetes im Stanbe fein, basfelbe auf bie mannigfaltigen Berbaltniffe bes wirklichen Lebens anzuwenden, fonbern es lag ibm auch ob, in Fallen, welche burch ausbrudliche gesetliche Bestimmungen nicht entschieben waren, burd Schluffolgerung aus biefen Beftimmungen, fowie burch Berbeigiebung bes Gewohnbeitsrechtes, bas richtige Urtheil ju finden. Freier als in biefem juriftifden Theil ibrer Aufgabe konnte Die Schriftgelebrfamkeit in bem theologischen fich bewegen, in ber genauen Formulirung ber meffignischen Soffnungen, in ber Spekulation über bie himmlische Sierarchie Gottes und ber Engel u. bergl. Bei all ibrer oft haarspaltenben Spigfindigkeit und fleinlichen Beinlichkeit bleibt immer anguerfennen, wie auch die fübifde Schriftgelebrfamfeit ibren Uriprung aus einer wahrbaft volfsthumlichen Religion dadurch verrath, daß fie ihre Beisheit nicht als eine Gebeimlebre vor ben Brofanen verbirgt, fondern bereit ift, fie fo viel als moglich jum Gemeingute ju machen. Allerdings lag es in ber natur ber Sache, bag ein icharferer Gegensat gwischen ber geiftigen Ariftofratie ber Schriftgelehrten und bem ungelehrten Bolfe fich ausbilbete, und bag bie Berftellung eines allgemeinen Bolksunterrichtes nicht auf bem Bege ber ersteren lag. Allein fie enthielten ibr Biffen benen nicht vor, welche ein Berlangen banach batten, ja ber Unterricht von Schulern bilbete eine ibrer wichtigften Aufgaben. "Jeber bervorragenbe Befebeslehrer fammelte eine mehr ober weniger große Babl von Jungern um fich, Die fich unter feiner Anleitung ju fachmännischen Schriftgelehrten ausbilben wollten. Es gab für biefen Zwed eigene "Lebrbaufer" (bebr. beth hammidrasch), in welchen ber Gesegenterricht planmäßig betrieben wurde. In Berusalem versammelte man fich zu biefem Zwed in ben Sallen bes außeren Tempelvorhofes (vgl. Luc. 2, 46; Matth. 21, 23; 26, 55; Marc. 14, 49; Luc. 20, 1; 21, 37; Rob. 18, 20). Lebrer und Schuler pflegten beim Unterricht ju figen; ber Lebrer in ber Regel auf einem etwas erhöhten Blage (baber Apftlg. 22, 3: "Bu ben Rugen Gamaliels"). Der Unterricht war mundlich und disputatorisch. Der Lebrer frug: wie wird es in biefem und jenem Kalle gehalten? und die Schüler hatten zu antworten. Auch fonnten fie felbft Fragen an ben Lebrer ftellen (vgl. Luc. 2, 46)" (Schurer). Die Methode bes Unterrichtes mar lediglich barauf gerichtet, daß bas Ueberlieferte völlig treu im Gebächtniß behalten und wiedergegeben werbe; und der Talmud beftimmt: "Ber ein Lebrftud von feinem Gefetesunterricht vergift, bem rechnet es bie Schrift an, als hatte er muthwillig fein Leben verwirkt; ein Jeder ift verpflichtet ju lebren mit bem Ausbrud feines Lebrers", benn ein rechtschaffener Schuler ift "wie ein mit Ralf belegter Brunnen, ber feinen Tropfen verliert". Damit hangt es benn auch gufammen, daß bem Schuler bie größte Chrfurcht gegen ben Lebrer gur beiligften Pflicht gemacht mirb, welcher felbft bie Berehrung gegen Bater und Mutter nachgestellt wird: "Benn Jemandes Bater und Lehrer etwas verloren haben, fo geht ber Berluft bes Lebrers vor. Denn fein Bater bat ibn nur in diese Welt gebracht; fein Lehrer, ber ihn Beisbeit lehrt, bringt ihn aber zum Leben in ber zukünftigen Welt. Tragen Jemandes Lehrer und Bater Laften, so muß er zuerst dem Lehrer und hernach dem Bater helsen. Sind Bater und Lehrer in der Gefangenschaft, so muß er zuerst den Lehrer und hernach den Bater loskaufen."

Die Sorge für die Elementarkenntniffe, welche ber Schriftgelebrte bei bem Beginne feines Unterrichtes icon bei feinem Schuler vorausfeten mußte, fowie für die Befannticaft mit grie difder Bilbung, welche gur Beit ber Griedenberricaft auch von einem Juben vornehmeren Standes nicht wohl entbebrt werden fonnte, blieb nach wie vor bem elterlichen Saufe überlaffen, mo bie pabago: aifden Bemühungen ber Eltern felbft nach Umftanben von einem leibeigenen Babaangen ober auch von andern angenommenen Lebrern und Erziebern unterftust wurden; bie und ba beschäftigten fich indeffen auch einzelne Lebrer bamit, Knaben um fich gu versammeln, um fie burch regelmäßigen Unterricht auf ibre weitere wiffenicaftlide Ausbildung porgubereiten (Sofephus, jub, Altertbumer 15, 10, 5). Eigentliche öffentliche Schulen aber, ober gar Bolfsichulen gur Ertbeilung eines allgemeinen Clementgrunterrichts waren immer noch nicht vorbanden, auch in ben Spnagogen nicht, obwohl biefe, wo fie in ber Bibel vorfommen, in Luthers Ueberfetung als "Schulen" bezeichnet werben. Allerdings hatten bie Spnagogen insofern eine im weiteren Ginne pabagogische Bebeutung, als fie in ber Reit bes naderilijden Jubenthums gegründet wurden, um bas gange Bolf gu gründlicher Kenntniß und gewiffenhafter Ausübung ber väterlichen Religion zu erzieben. Auch in ihnen bezeugt fich ber Unterschied amifchen ber geoffenbarten Religion bes Alten Teftamentes und ben natürlichen Religionen bes Beibenthums. Bahrend in biefen genugte, bag im Gottesbienfte bas in bem Bolfe vorhandene religiofe Leben burch Opfer und Gebet feinen Ausbrud fand, mußte bagegen bas bobere Bringip ber alttestamentlichen Religion burch fortwährende Unterweifung in ber Gemeinde erbalten und in bem beranwachsenben Geschlechte neu gepflanzt werben. Go boten benn bie Spnagogen braugen in ber Diafpora wie inmitten ber jubifchen Bevolferung bas Mittel, um auf ber Grundlage bes väterlichen Glaubens bie Gemeinbe fest verbunden ju erhalten und ihr überall bie Gelegenheit ju einem regelmäßigen gottesbienftlichen Sandeln zu verschaffen, wenn auch ber eigentliche Opferdienft auf bas Centralbeiligthum gu Jerufalem befdrantt mar. Bei ben fabbatlichen Berfammlungen in ber Synagoge wurde nach bem einleitenden Gebete, welches ein Gemeinbeglied im Ramen ber Gemeinbe fprach, ein Abschnitt aus bem Gefete. fpater auch regelmäßig ein folder aus ben Bropbeten verlefen, und bann in einer baran fich anschließenden freien Rebe ober Bredigt ausgelegt und angewandt. Auch bei bieser Sitte gibt fich ber volksthumliche Charafter ber alttestamentlichen Religion wieber baburch zu erfennen, bag bie eigentlichen Synagogalbeamten, ber Archifpnagogos, die Gemeindediener und die Almosenpfleger, nur mit ber Sandhabung ber außeren Ordnung und ber Besorgung außerer Dienftleiftungen betraut waren, wogegen Gebet, Schriftlektion und Bredigt in freiem Bechfel von allen bagu befähigten Gemeindegliedern verwaltet murben. Gin belebrendes Element von besonderer Art verband fich mit ber Schriftverlefung infolge bes Umftandes, baß icon feit einigen Jahrhunderten vor Chrifti Geburt ber gramaifche Dialett in Balaftina eingebrungen und dadurch ber hebraifche Grundtert bem Bolfe unverftanblich geworben mar, fo daß beim Gottesbienfte bie in bebräifder Sprache perlefenen Abschnitte ftets von einem fundigen Dolmeticher mabrend bes Borlefens in bie Bolkssprache übersett werben mußten. Sonft fteben bie Spnagogen mit bem Schulzwede nur insofern in naberem Busammenbang, als, wenn anders eine begugliche Angabe bes Talmub richtig ift, die Diener an ben Synagogen bes vorbereis tenden Unterrichts ber Jugend fich annahmen. Rach einer anbern talmubifden Rotig aber foll erft furg vor bem Musbruch bes jubifden Rrieges ber Sobepriefter Jojua, ber Cobn Gamlas, ben Berfuch gemacht baben, in allen Städten Balaftinas bie Errichtung von Anabenschulen durchzuseten. Indeffen ift von einem Erfolge einer folden Magregel nichts mabraunehmen, und bas fur bas fpatere Subenthum fo charafteristische Bort, daß burch ben Sauch aus bem Munde ber Schulfinder Die Welt erhalten werbe, batte fur Die Beit vor ber Berftorung Berufglems feine volle Bebeutung noch nicht gewonnen.

Unter ben Schriften pabagogifden Inhalts, welche bem nacherilischen . Judenthum ihre Entstehung verdanken, forbert vor allen ber Brediger Galomonis Berudfichtigung. Der Berfaffer bat felbit gelernt, fich in feine Beit gu ichiden, und will feine Lefer in biefer ichweren Runft unterweifen, benn es ift eine bofe Reit. Gine folde Beit mar nun über bie Ruben bereingebrochen, als namentlich gegen bas Rabr 200 v. Chr. Balafting fortmabrend ber Bantapfel gwifden ben Seleuciben und Btolemäern und öfter auch ber Rampfplag fur bie beiben streitenben Rivalen war, und als baburch ber Bestand jeder festen Grundlage und Ordnung des Lebens in Frage gestellt ichien. Jedoch waren ahnliche Berhaltniffe auch in früherer Beit icon, jumal gegen Enbe ber perfifchen herrichaft, vorgekommen und febrten auch in fpaterer Reit wieber, fo bag ber Beantwortung ber Frage nach ber Abfaffungszeit bes Buches ein weiter Spielraum gegeben ift; es übrigens bis unter die römische Berricaft berabguruden wird baburch verwehrt, bag es bei all feiner Eigenthumlichkeit boch nach Inhalt und Form durchaus im Bereiche ber altgewohnten ifraelitischen Anschauung und Darftellung fich bewegt. Es schließt fich an die Sprüche Salomonis an und ber Berfaffer rebet deutlich in ber Person biefes Königs (1, 12. 16; 2, 4 ff.). Wenn er gleichwohl vermeibet, ben Namen Salomos ausbrudlich zu nennen, fo beweift bies, bag er ben Davidsfohn eben nur als Reprafentanten ber gottlichen Beisheit betrachtet, wie benn auch die Femininalform Robelet darauf bingubeuten icheint, bag eigentlich diese Beisheit felbst der Prediger ift. Uebrigens findet nach Form und Inhalt zwischen dem Prediger und ben Spruchen ein unverfennbarer Unterschied ftatt. Jener bietet nicht, wie

21

bie beiben Sauptsammlungen ber letteren, einzelne Beisbeitssprüche, sonbern, wie ber einleitende Theil der Sprüchwörter, jusammenbängende Gebankenreihen bar; und andererseits nicht die Resultate einer volkstbumlichen Weisbeit, sondern die Refferionen eines Ginzelnen. Wie verträgt fich die Berganglichkeit aller Dinge, die Erfolglosigkeit menschlicher Arbeit, Die Unficherheit Der Erkenntniß, Die Unzuverlässigteit des Besites, die Flüchtigkeit des Genusses und namentlich die aufregende Thatsache, "daß es Gerechte gibt, benen es geht, als handelten sie wie Frevler, und daß es Frevler gibt, denen es geht, als handelten sie wie Gerechte" (8, 14) wie verträgt sich dies alles in feiner ewig gleichen Bieberkehr mit dem Balten eines allmächtigen, beiligen und gerechten Gottes? — bas ift die Frage, welche ben Berfasser beschäftigt. Um sie auf dem Bege eines zusammenhängenden dialektischen Brozesies lofen zu konnen, bazu ift er zu febr Afraelit; und ba er auch nicht, wie ber Berfaffer bes Buches Siob gethan, bas Kur und Wiber an zwei miteinander disputirende Parteien vertheilt hat, so steben die Aussagen, welche aus ber trüben Erfahrung bes täglichen Lebens, und Diejenigen, welche aus bem Glauben an ein göttliches Balten geschöpft sind, ununterschieden, unvermittelt und oft widersprucksvoll neben = und untereinander. Die Weisheit bes Menschen wird einmal als Thorheit und Unfinn bezeichnet und unmittelbar daneben vor der Thorheit bevorzugt, wie bas Licht vor ber Kinsterniß, ja fie mird gepriesen, weil fie bem Beisen mebr Stärke gewähre als zehn Gewaltige in der Stadt (2, 12 val. 13 u. 7, 19). Das Leben des Menschen wird einmal dem des Thieres gleichgestellt und dann wieber über dieses erhoben, weil nach bem Tobe bes Menschen nur ber Staub wieder gur Erbe gurudkehre, ber Geift aber gu Gott, ber ihn gegeben (3, 21 u. 12, 7). Bor bem Beibe wird einmal als vor einem verführerischen Uebel gewarnt und bann wieder der Berkehr mit dem geliebten Weibe als ein wesentlicher Theil des Lebensglückes empfohlen (7, 26 u. 9, 9). Der Gang in das Trauerhaus wird einmal dem in das Trinkhaus vorgezogen, und dann wieder wird es als ein Gott wohlgefälliges Werk bezeichnet, sein Brod mit Freuden zu effen und seinen Bein mit gutem Muth zu trinken (7, 3 u. 9, 7). Den Kaben, welcher ben Berfaffer burch das Labyrinth feiner eigenen unter einander ftreitenden Gedanken sicher bindurchleitet, bildet der unerschütterliche Glaube an Gottes Dasein und gnädiges und gerechtes Walten. Er hat den Menschen aufrichtig geschaffen; aber fie suchen viele Künste und gerathen dadurch in die Sünde, welche der Leute Berderben ist (7, 30 u. 18). Wer aber in Chrfurcht und Gehorsam treu ju Gott sich halt, ber mag effen und trinken und jede Gabe Gottes genießen, sich am Leben und an seiner Arbeit freuen (3, 12 ff.; 5, 17 f.; 8, 15; 9, 7 ff.). Auch bas kann er mit Rube ansehen, daß gegenwärtig "auf ber Stätte bes Rechts das Unrecht ift, und auf ber Stätte ber Gerechtigkeit die Ungerechtigkeit", benn er weiß: "bie Gerechten und Ungerechten wird Gott richten" (3, 16). Die bestimmte Vorstellung von einem ewigen Leben, in welchem das abschließende und alles ausgleichende Gericht sich vollsieben werbe, ift in bem Brediger ebensowenig als im Buche Biob ausgesprochen. Um fo mehr ift bie Energie anguerkennen, mit welcher allen icheinbaren Wiberfpruchen ber außeren Erfabrung jum Tros an ber Gerechtigfeit Gottes als einem nothe wendigen Boftulat bes Glaubens festgebalten wird in bem Bewußtfein (Bfalm 73, 25 f.): "Wenn ich nur Dich babe, fo frage ich nichts nach Simmel und Erbe. Benn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, jo bift Du bod, Gott, allezeit meines Bergens Troft und mein Theil." Obwohl ber Prediger fich vorzugsweise an ben gereiften Geift bes Mannes wendet, fo unterläßt er boch nicht feine Mabnung insbesondere auch an die Jugend ju richten, ja es liegt grabe in biefer Mabnung ber Sauptinbalt feines Buches am bunbigften gufammengefaßt (11, 9-12, 1): "Freue bich, Jungling, in beiner Jugend und lag bein Berg guter Dinge fein, Dieweil bu jung bift. Thue, mas bein Berg geluftet und beinen Augen gefällt; aber wiffe, bag bich Gott um bies alles wird por Gericht führen. Laft bie Traurigfeit aus beinem Bergen und thue bas Uebel von beinem Leibe, benn Kindbeit und Jugend find eitel. Gebenke an beinen Schöpfer in beiner Jugend, ebe benn bie bofen Tage fommen und die Jahre bergutreten, ba bu wirft fagen: Gie gefallen mir nicht." Alfo eben weil alles Irbifche eitel ift, foll ber Menich ben gunftigen Augenblid und bie Saben, welche Gott ibm beideert, froblid und bantbar genießen, aber immer in Furcht des beiligen Gottes, der das Bose nicht ungestraft laffen wirb. Die in ben Spruchen fo baufig portommenbe Unrebe "mein Gobn", mit welcher ber Beisheitslehrer an ben Schüler fich wendet, findet fich im Prediger nur in ber Schlugmabnung 12, 9-14 und macht mabriceinlich, bag biefe von fpaterer Sand bingugefest ift, wie benn auch in ber bier gegebenen Busammenfaffung ber Sauptfumme bes gangen Buches von ber Doppelforberung beiteren Lebensgenuffes und fteter Gottesfurcht ber erfte Theil nicht erwähnt und nur ber zweite als ber wichtigfte eingeschärft wirb: "Fürchte Gott und balte feine Gebote, benn bas gehöret allen Menichen gu. Denn Gott wird alle Berte vor bas Bericht bringen, bas er halten wird über alles Berborgene, es fei gut ober bofe." In dem Prediger ift ein bentwürdiger Anfang gemacht gur Berbindung bes richtigen Beffimismus, welcher erfennt, bag bie Belt im Argen liegt und all ihr Treiben eitel ift, mit bem richtigen Optimismus bes glaubigen Bertrauens, bag Gott in feiner Allmacht, Weisbeit und Gnabe alles wohlmachen werbe, einer Berbindung, welche in ber Zeit des neuen Bundes der Apostel Baulus volltommener ausgebrudt bat in ben Borten (Rom. 7, 24 f.): "Ich elenber Menfch, wer wird mich erlofen von dem Leibe biefes Todes? 3ch bante Gott burch Jefus Chriftus unfern Berrn."

Bielleicht um dieselbe Zeit, in welcher der Prediger entstanden ist, hat etwa 190 v. Chr. der jerusalemische Schriftgelehrte Jesus Sohn Sirachs in hes bräischer Sprache jene Schrift verfaßt, welche uns nur in griechischer Uebersehung erhalten ist und in den griechischen Handschriften den Titel "Weisheit Jesu Sohnes Sirachs" oder fürzer "Weisheit Sirachs" führt. Daß der Entel des Verfassers,

als er im Sabre 132 v. Chr. nach Aegypten gekommen war, sich gedrungen fühlte. Die Schrift seines Grofvaters ins Griechische ju überseten, ift ein Zeugniß für bas bamals machsende Bedürfniß einer Bermittelung zwischen ifraelitischer und ariedischer Bildung. Aber auch unter bem griechischen Gewande verräth bie Schrift beutlich die Urfprünglichkeit und Reinbeit ihres echt ifraelitischen Charakters. Wie ber Brediger ichlieft fie fich an die Spruche Salomonis an, bestimmter an die Methode im ersten Theil derfelben, die einzelnen Sape ju jufammenbangenden Gebankenreiben zu verbinden. Jedoch kommen auch Abschnitte, wie 20, 9-33; 25, 1-16; 26, 25-28, 30, por, in welchen einzelne Spruche nur außerlich an einander gereiht find; und man barf wohl gerade in biefen Spruchen folde erkennen. welche ber Verfaffer aus ber volksthumlichen Ueberlieferung geschöpft bat. Dagegen ist kein zureichender Grund für die Annahme vorhanden, daß Jesus Sirach fein Buch, ber Entstehungsweise ber Sprüchwörter entsprechend, aus bereits vorhandenen Bartifularsammlungen gebildet und schließlich eine Ergänzung von eigener Hand hinzugefügt habe; vielmehr gibt sich im ganzen Berlaufe die Hand nicht bloß des= selben Sammlers, sondern auch desselben Berfaffers tund, und das meiste ist deffen Eigenthum. Allerdings aber machen sich an verschiedenen Stellen Abschnitte kenntlich, welche zeigen, daß er zur Fortsetung und Bollendung seiner Arbeit zu wiederbolten Malen angesett bat, und es laffen fich folgende Saupttbeile unterscheiben : I. 1, 1-16, 22. Wefen der Weisheit und Ermahnung fich ihr zu ergeben. II. 16, 23 bis C. 23. Breis der Schöpfung und Regierung Gottes, durch eine neue Anrede eingeführt und mit ber hauptforberung ber Furcht Gottes ichließend. III. 24, 1-33, 18. Die Weisheit felbft tritt lebrend auf (C. 24) und ihre Lebren werben sobann auf die verschiebenen Berbältniffe bes menschlichen Lebens angewendet. Am Schluffe biefes Abschnittes icheint ber Verfaffer fein Wert ichließen zu wollen, benn er bezeichnet fich als einen Epigonen, welcher nur noch eine berbstliche Nachlese balte, bem aber boch Gottes Gnabe mehr als seinen Borgangern gegeben babe. IV. 33, 19-36, 19. Reue Vorschriften insbesondere über Die Pflichten eines rechtschaffenen Saushalters, foliegend mit einem Gebete an den Gott Afraels für fein Bolt. V. 36, 20-39, 15. Mancherlei Lehren über gefellschaftliche Verhältniffe. VI. 39, 16-42, 14. Gottes Schöpfung und des Menschen Stellung in ihr. VII. 42, 15 bis C. 43 und C. 44-50, 28. Die Bezeugungen Gottes im Reiche ber Natur und in der Geschichte seines Bolkes von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart bes Berfassers. VIII. 50, 29-31. Erstes Schlufwort. IX. C. 51. Anhang, ein Dantgebet des Berfaffers für Rettung aus Tod brobender Gefahr (B. 1-17) und ein zweites Schlußwort enthaltend, worin er unter hinweisung auf sein eigenes Beispiel aufs neue zur Befolgung seiner Lehren ermahnt. Jesus Sirach bringt nicht so tief, wie der Prediger, in die Rathsel des Lebens ein, sondern er balt sich in der Beise der Spruchwörter an den schlichten Glauben eines rechtschaffenen Fraeliten und findet fich von diesem Standpunkte aus mit jenen Rathseln gurecht.

Alle Sauptgebanten ber Spruchwörter febren auch bier wieber, im Gangen rebfeliger ausgesponnen, oft aber auch im Gingelnen mit Geift und Big inbividueller gefaßt. Much Befus Girach erkennt in Gott felbft bie Quelle ber Beisbeit und barum in ber Gottesfurcht bie Bedingung, unter welcher allein ber Menich ju mabrer Beisbeit gelangen fann. Die Gottesfurcht lebrt ben Meniden überall bas Richtige erfennen und finden und führet ibn jum mabren Glud, mabrend die Gottlofigfeit die Quelle der Thorbeit und des Unbeils ift. Die Ausführung biefer letteren Bebanten nimmt allerdings juweilen einen etwas utilitariftischen Charafter an, jedoch in nicht boberem Grabe als in ben Spruchwortern auch, und in einer Beife, Die einmal von bem gesehlichen Standpuntte bes Alten Testamentes ungertrennlich ift. Benn auch die Bergeltung nur in bem irbifden Leben gefucht und ber Tod als bas Enbe alles Lebens bargeftellt wird, fo fpricht boch in ber innerften Tiefe ber Seele immer ber Gebante mit, bag nur in ber innigen Gemeinschaft mit bem beiligen und lebendigen Gott ber Menich mabres Seil und Leben finden tonne. 3nsbesondere erhebt fich ber nachweis ber gerechten Bergeltung Gottes in ber Rubrung feines Bolfes ju mabrbaft bichterischem Schwunge und beweift, wie weit bes Berfaffers Beisbeit von ber fleinlichen Alugbeit außerlicher Lobnbienerei entfernt ift. Mit ben Spruchwörtern theilt benn auch bie Schrift Bejus Sirachs, und gwar in weit boberem Grabe als ber Brediger, eine im engeren Ginne pabagogische Tenbeng. Sie fpricht fich in bem erften Schlugwort bes Berfaffers ausbrudlich aus (50, 29-31): "Diefe Lebre und Beisbeit bat in bies Buch geschrieben Jesus, ber Cobn Sirache von Berufalem, und aus feinem Bergen folde Lebre geschüttet. Bobl bem, ber fich bierin übet, und wer es ju Bergen nimmt, ber wird weife werben, und wo er banach thut, fo wird er ju allen Dingen tuchtig fein, benn bes herrn Licht leitet ihn"; und auf dieselbe Ermahnung fommt auch bas zweite Schlugwort unter Berufung auf bie Lebenserfahrungen bes Berfaffers felbft gurud. Aehnlich wie in ben Spruchwortern wendet fich biefer in ber Anrede "Sohn", "Sohne", "Rind", "Rinder", ausbrudlich an die Jugend, und mehrere Abschnitte beschäftigen fich ausschließlich und ausführlich mit bem pabagogischen Berbaltniß. In ben Capiteln 3-6 wird ben Rindern vor allem die Grundpflicht ber Chrfurcht und bes Gehorfams gegen die Eltern an das Berg gelegt: "Der Berr will ben Bater von ben Rindern geehrt haben, und mas eine Mutter bie Rinder beißt, will er gehalten haben. Ber feinen Bater ebret, ber wird besto langereleben, und wer um bes herrn willen gehorfam ift, an bem bat die Mutter einen Troft. Ber ben herrn fürchtet, ber ehret auch ben Bater und bienet feinen Eltern und balt fie für seine herrn. Ehre Bater und Mutter mit ber That, mit Borten und Gebulb, auf baß ihr Segen über bich fommt; benn bes Baters Segen bauet ben Rinbern Saufer, aber ber Mutter Fluch reißet fie nieber." Daran reiht fich die Er= mabnung gur Demuth, welche Gnabe bei Gott findet und gegen ben Bebrangten theilnehmend und barmbergig macht, und gu jener Bornicht, welche ichnell gum Soren

aber langsam jum Reben ift und baburch Freunde erwirbt und erhalt. Grabe bie Sünden der Runge und die der Unzucht werden, als aus demfelben Mangel an Selbstaucht bervorgebend, öfter mit besonders strenger Ruge bedacht (18, 30 bis 19, 17; 22, 33 bis 23, 37); auch bie Empfehlung ber Bescheitenheit, Mäßigkeit und Wohlanständigkeit beim Mable (31, 12-40) gehört in dieselbe Kategorie. Aber mit der Borsicht im Gebrauch des Wortes soll die rührige und fraftige That sich paaren (22, 1-4): "Ein fauler Mensch ift gleich wie ein Mann, ber im Roth liegt; wer ihn aufhebt, ber muß die hande wieder wischen. Ein ungezogener Sobn ift seinem Bater eine Unehre. Gine vernünftige Tochter friegt wohl einen Mann; aber eine ungerathene Tochter läßt man sigen und sie bekummert ihren Bater." Darum ergebet an Eltern die Mahnung (16, 1—4): "Kreue dich nicht, daß du viel ungerathene Kinder haft, und poche nicht darauf, daß du viel Kinder haft, wenn sie Gott nicht fürchten. Berlag bich nicht auf sie und traue nicht auf ihr Vermögen. Denn es ift beffer ein frommes Rind, benn tausend gottlose; und ift besser ohne Kinder sterben, denn gottlose Kinder baben." Damit aber die Kinder jur Furcht Gottes beranwachsen, wird ben Eltern bie ftrengfte Bucht jur Pflicht gemacht: "Wer fein Rind lieb bat, ber halt es ftets unter ber Ruthe, bag er bernach Freude an ihm erlebe", ein Rath, welcher febr charakteriftisch burch die Bemerkung begründet wird: "benn wo fein Bater ftirbt, fo ift es, als ware er nicht geftorben; benn er hat seines Gleichen binter sich gelaffen." Dagegen "ein verwöhntes Rind wird muthwillig, wie ein wildes Pferd. Bartle mit beinem Kinde, so mußt du dich nachber vor ihm fürchten; spiele mit ihm, so wird es dich bernach betrüben. Lag ihm seinen Willen nicht in ber Jugend und entschuldige seine Thorbeit nicht. Beuge ihm den Hals, weil es noch jung ift; blaue ihm den Rücken, weil es noch klein ift, auf baß es nicht halsstarrig und dir ungehorsam werde. Biebe bein Rind und lag es nicht mußig geben, daß du nicht über ihm zu Schanden werdest" (30, 1. 4. 8. 9. 11. 12. 13). Dabei wird auch barauf Werth gelegt, daß eine gesunde Seele in einem gesunden Leibe wohne; benn "es ift beffer, einer sei arm und dabei frisch und gesund, denn reich und ungesund. Gesund und frisch sein ist beffer, benn Gold; und ein gefunder Leib ift beffer benn großes Gut" (30, 14 f.). Ueberall bewährt sich Lesus Sirad als "ein rechter Ifraelite, in welchem kein Falfch ist". Sein aufrichtiger, grader und gottesfürchtiger Sinn wendet die Bebote, welche Gottes Geset verkündigt, mit sicherem Takt auf die mannigfaltigen Berhältnisse bes wirklichen Lebens an, frisch und fern von jeder kleinlichen Auffaffung, ja mit ausbrücklicher Unterscheidung der mahren und in ihrer Bahrheit einfachen Beisheit von selbstfüchtig berechnender und heuchlerischer Rlugbeit (19, 18-27). Um seiner schlichten und praktischen Lebensweisheit willen, die boch überall von einem frommen Sinn getragen ift, ift benn auch bas Buch in ber Rirche von Anfang an und noch in ber erften Zeit bes Protestantismus als ein "Spiegel driftlider Sauszucht" viel benutt worden. Freilich mußte man, um es ins Christ: liche ju überfegen, bavon abseben, bag ber Berfaffer für bie tiefere prophetische Tenbeng bes alten Bundes, auf welcher beffen religions= und weltgeschichtliche Bebeutung eigentlich berubt, fein Intereffe und Berftandniß bat. Er fiebt von bem Boben bes alten Bunbes nicht in Soffnung und Berlangen auf ben gufunftigen neuen Bund binaus. Er benft nicht baran, bag einft auch bie Bolfer, welche jest bem Bolfe ber Offenbarung feindlich gegenübersteben, in ber Erkenntniß bes mabren Gottes Afraels und feines beiligen Gesetes fich verbinden follen; und wie leicht es fich aus ber Feinbichaft erklart, welche bie Juden bamals von ben Seiben gu erdulden hatten, fo hat es doch etwas Berlegendes, wenn Jefus Sirach die erbebende Betrachtung ber wunderbaren und gnädigen Rubrung, welche Gott seinem Bolke bat angebeiben laffen, mit ben Borten fcbließt (50, 27 f.): "Zweierlei Bolk bin ich von Bergen feind, bem britten aber bin ich fo gram als fonft feinem: ben Sbomitern, ben Philiftern und bem tollen Bobel ju Gidem." Gein Blid bringt nicht burch die einzelnen Gunben gu bem in ber Natur bes Menichen liegenden legten Grund des fündigen Berderbens bindurch, und neben ben einzelnen Unterweifungen gur Bermeibung ber Gunbe finbet bas Beburfniß nach Erlöfung von ihrer verberblichen Macht, nach Berföhnung mit dem beiligen Gott und nach jener Beiligung, in welcher Gott fein Gefes bem Menfchen in fein Berg gibt und in feinen Ginn ichreibt, feinen Ausbrud. Darum wird benn endlich auch bes Deffias bei ihm nicht gedacht, welcher, wenn bas Unvollfommene feine Beit erfüllt bat, das Bollfommene herbeiführen wird. Das alles fehlt auch ichon ebenjo in den Spruchwörtern; bagegen unterscheibet fich von biefen Jefus Sirach bestimmt badurch, daß dort das Gefet immer als ein in lebendiger mundlicher Ueberlieferung fortgepflangtes ericheint, mabrend es ihm ftets als ein geschriebenes vor Augen ftebt. Und wenn der Prediger feine Lefer vor der Beschäftigung mit den vielen Buchern warnt, beren fein Enbe fei; fo fpricht bagegen Jefus Sirach bas Gelbftgefühl ber geistigen Aristofratie des Schriftgelehrtenthums gegenüber ber banausischen Beschäftigung bes Landwirthes, bes Architeften, bes Graveurs, bes Schmiebs, bes Topfers mit derfelben Entschiedenheit aus, wie es mehr als taufend Sabre vorber ein agpptischer Bater gethan bat, um feinem Cobne Papi ben ehrenvollen Beruf eines "Schreibers" ju empfehlen (f. o. S. 174). Die personificirte Beisbeit felbft faßt ichließlich alle ihre Lehren in dem Worte gusammen (24, 32 f.): "Dies alles ift eben das Buch des Bundes, mit dem höchsten Gott gemacht; nämlich das Gefet, welches Moje bem hause Jakobs jum Schat befohlen bat"; und mit Recht beftimmt ber Entel im Borworte ju feiner Ueberfegung ben 3med ber Schrift feines Großvaters dabin, daß die Bigbegierigen bewogen werben möchten, immer weiter fortzuschreiten in bem Leben nach bem geschriebenen Gefete.

In der That find auf diesen padagogischen Zwed alle Schriften aus der letten Beit des vorchriftlichen Judenthums gerichtet: überall handelt es sich wesentlich darum, Ifrael im Gegensaße zu den es umgebenden und bedrängenben Beiben bei bem von seinem Gott ibm geoffenbarten und von ben Batern ererbten Gefete ju erhalten. Das Buch Jubith zeigt, wie die Treue gegen dieses Geset auch ein Weib zur fühnsten That gegen den es bebrobenden Keind begeistern tann; die liebliche Erzählung von Tobias und seinem Sobne, wie auch in beibnischer Umgebung bie gesetlichen Berpflichtungen gewiffenhaft erfüllt werben können und wie ber treue Gott folde Treue mit reichem Segen lobnt. Dem hoben Begriff von der Beiligkeit und geistigen Innigkeit der Che, von welchem biefes Buchlein zeugt, entsprechen bie pabagogischen Ermahnungen, welche Tobias seinem Sohne mit auf den Beg in die Fremde gibt und beren Summe in den schönen Worten enthalten ift (4, 6): "Dein Leben lang habe Gott vor Augen und im Bergen und bute bich, baf bu in keine Sunde willigest, noch thuest wider Gottes Gebot." In demselben Sinne leat bas 1. Buch ber Makka: baer bem greisen Mattathias die Worte in den Mund (2, 49 ff.): "Darum, liebe Söhne, eifert um das Geset und waget euer Leben für den Bund unserer Bäter, und gedenket, welche Thaten unsere Bäter zu ihren Reiten gethan haben, so werdet ihr rechte Ehre und einen ewigen Namen erlangen. . . . Also bedenket, was zu jeber Zeit geschehen ift, so werdet ihr finden, daß alle, so auf Gott vertrauen, er= balten werben. Darum fürchtet euch nicht vor der Gottlosen Trop, denn ihre herrlichkeit ift Roth und Burmer. heute schwebt er empor, morgen liegt er barnieber und ift nichts mehr, fo er wieber gur Erbe geworben ift, und fein Bornehmen ift junichte geworben. Derobalben, liebe Kinder, feib unerschrocken und baltet fest ob dem Geset, so wird euch Gott wiedernm berrlich machen." Auch die wunderbaren Erzählungen des 2. Buchs der Makkabäer, insbesondere die von ber bis jum Märtvrertobe ausharrenden Gesetzestreue bes greisen Schriftgelehrten Eleafar und ber sieben Brüder und ihrer Mutter (C. 7 u. 8), bienen bemfelben Awed, und in der Rede des ersteren tritt die padagogische Tendens deutlich bervor (6, 23 ff.); "Es will meinem Alter übel anfteben, daß ich auch fo beuchle, daß die Jugend gebenken muß, Eleafar, ber nun neunzig Jahre alt ift, sei auch jum Beiben geworben, und fie also burd meine Beuchelei verführt werben. . . . Darum will ich jest froblich fterben, wie es mir altem Manne mohl anfteht, und ber Sugend ein gutes Erempel binter mir laffen, baß sie willig und getroft um bes beiligen Gefetes willen fterbe." Auch bas von einem alexandrinischen Juden in fließenber und origineller griechischer Sprache verfaßte Buch von ber Beisheit Salomos concentrirt sich trop ben mannigfaltigen Elementen griechischer Beisheit und Bilbung, welche es aufgenommen bat, auf ben 3med, die auf ber Erkenntnig und ber Furcht bes mahren Gottes berubende mahre Weisheit ben Berirrungen bes beidnischen Gögendienstest gegenüberzusteller: Mit großer Klarheit wird (C. 13—15) bargelegt, wie alle Menschen burch ihre natürliche Thorheit verführt worden sind, bem Geschöpfe ju bienen, anstatt bem Schöpfer, und wie biefer nur bem Bolte Frael fein Befen und feinen beiligen Billen geoffenbart bat; und ber Gegenfat amifchen bem beibnischen Unwefen und ber richtigen Gotteserkenntnig wird nicht mit theoretischen Reflexionen, fonbern an ber Sand ber Geschichte bes Beibenthums auf ber einen und Ifraels auf ber andern Seite nachgewiesen. Das 1. Capitel ftellt als das Thema bes Buches auch bier wieder den Gebanken auf, daß die mahre Beisheit bei Gott felbft fei und alfo nur einem lauteren und gottesfürchtigen Bergen burch bie Rraft bes beiligen Beiftes mitgetheilt werben tonne, um ben Den= ichen jum wahren Leben ju fubren; benn jum Leben hat Gott bie Belt gefchaffen und burch bie Gottlofigfeit erft und, wie es fpater beift (2, 24), burch ben Reid bes Teufels ift ber Tod in die Belt gekommen. Sobann werben C. 2-5 die Materialiften, beren Beisbeit in ben Gebanten aufgeht (2, 5 f.): "Unfere Beit ift wie ein Schatten babinfabrt, und wenn wir binmeg find, ift fein Bieberfehren, benn es ift fest verfiegelt, bag niemand wieberkommt; wohl ber nun, und lagt und wohl leben, weil es ba ift, und unfred Leibes brauchen, weil er jung ift", und beren Ende ein Ende mit Schreden ift, benjenigen entgegengesest, welche von bem Beifte Gottes fich leiten laffen und burch ibn binangeführt werben gu einem ewigen Leben voll Geligfeit und Berrlichfeit. Im britten Abichnitte (C. 6-9) verfundet Salomo, wie er, ein fterblicher Mensch gleich allen andern Rachkommen bes erftgeschaffenen Menschen und unter Weinen in biefe Welt hineingeboren und mit Sorgen aufergogen, burch Gottes Gnabe und eigenes Beten und Arbeiten gum Befite ber Beisbeit gelangt ift, welche bier nicht wie in ben Spruchwörtern nur personificirt, sondern als wirkliche Versonlichkeit bargestellt wird, als ein Sauch aus Gottes Rraft, als ein lauterer Ausfluß aus bes Allmächtigen herrlichkeit, als ein Abglang bes ewigen Lichtes und ein fleckenloser Spiegel ber Wirkfamkeit Gottes, als die Beifigerin feines Thrones, die babei war, da er die Welt ichuf, und die Meifterin ift in allem. "Sie geht aber felbft umber, ju fuchen, bie ihr werth find, und erscheint ihnen gerne auf ibren Wegen und begegnet ihnen bei jedem Gedanken. Denn ber guverläffigfte Anfang gu ihr ift Streben nach Belehrung; Sorge fur Belehrung aber ift Liebe gu ihr; Liebe aber ift Salten ihrer Gebote; Salten ber Bebote aber ift Sicherung ber Unvergänglichkeit; Unvergänglichkeit aber bringt in Gottes Rabe. Bum Reiche Gottes führt alfo Streben nach Beisheit" (6, 17-21). Und zu diesem Streben will ber weise Ronig auch andere ermuntern. Der bei weitem ausführlichfte Schlufabichnitt (C. 10-19) empfiehlt bie Beisheit aus ihrer Birffamkeit in ber Geschichte Fraels, führt aber biefe nur von Abam bis auf Moje's Beit fort, welche mit großer Ausführlichkeit und in oft geiftreichen Gegenfagen bargeftellt wirb, weil fie bem Berfaffer bas geeignetfte Mittel bietet, ben auch in ber Beit und an bem Orte, wo er lebt, noch vorhandenen Gegenfat awischen bem ägpptischen Gögendienst und bem Glauben und Cultus feines Bolfes berauszustellen. Demnach rubt bie Anlage bes Gangen auf altifraelitischem Grunde, und was ber Berfaffer bei ben Griechen gelernt bat, fest ihn nicht in ben Stand, feinen Gegenstand in gufammenbangenber wiffenschaftlicher Entwidelung gu behanbeln. Bobl aber verräth manches Ginzelne, daß er nicht verschmaht hat, "gelegent= lich in der Atademie und Stoa zur Schule zu geben. Bon letterer kommt die Stee der Weltseele, welche 7, 22 f. durchblickt, der Begriff der Vorsehung (14, 3: 17, 2) und die Borstellung von der angeborenen menschlichen Burbe (12, 8). Plato lieferte noch mehr und wichtigeres: die gestaltlose Urmaterie (11, 18), die vorwelt= liche Erifteng ber Seele (8, 19), ben Körper als beren Gefängniß (9, 15) und als Sig ber Sunbe (8, 20). Ueberhaupt ift alles, mas jur Pfinchologie gebort, nicht auf biblischem Boben gewachsen, und was die Moral betrifft, so ist namentlich die Stelle C. 8, 7 zu beachten, wo die vier Cardinaltugenden erscheinen, wie sie nach ben Griechen noch Cicero kennt und die Folgezeit" (Reuß). Wenn die Anrede an bie Richter und die Könige der Erde gerichtet wird (1, 1; 6, 1), so geschieht es, weil eben ber Berfasser in ber Berfon bes Königs Salomo rebet und bieser junächft an seine Standesgenoffen sich wendet; ber Sache nach aber ergeben seine Lehren an alle, und zwar find fie wefentlich Ermahnungen zu fortwährender Selbsterziehung auch der Erwachsenen und haben auf die Jugend nur insofern eine nähere Beziehung, als in ihr ber Anfang gemacht werden muß, die Beisheit zu suchen und burch ibren Besit bas mabre Leben zu gewinnen. Bon Interesse ift die Lebre, bag ber Mensch als ein aut geartetes Kind in die Welt eintritt, wenn auch nur in bem negativen Sinne, daß das Bofe noch keinen Ginfluß auf es gewonnen hat. Dauernd aber bleibt er vor bem Bofen bewahrt und wird er ju bem positiv Guten nur bann hingeführt, wenn Gott burch seinen heiligen Geift aus ber Bobe mit seiner Beisbeit die Menschenseele erfüllt (8, 19 ff.). Außerdem zeichnet sich bas Buch ber Beisheit burch einen fehr bestimmten Begriff von ber Selbständigkeit ber Seele und ihrer Unabhängigkeit von dem fterblichen Leibe aus. Offenbar ftebt es in Dieser Beziehung unter bem Ginflusse ber platonischen Lebre von der Bräeristenz ber Seele. in welcher bas Ich sein eigentliches Wesen bat, mabrend es in bem Leibe nur zu vorübergebender Erscheinung kommt. Auf sehr darakteristische Weise corrigirt baber ber Berfasser an der angeführten Stelle seine Bemerkung: "3ch war ein wohlgeartetes Rind und hatte eine gute Seele erhalten", indem er fortfahrt: "ober vielmehr da ich gut war, war ich in einen unbeflecten Leib gekommen". Gleichwohl belaftet ber fterbliche Leib die Seele und ben benkenden Geift brudt die irbische bulle nieber (8, 15). Soll die Seele von biesem Banne befreit werben, so muß ber Geift Gottes sie mit ber Weisheit von oben erfüllen; bann bauert fie, wie fie vor dem Leibe bestanden hat, auch nach deffen Tode in einem ewigen seligen Leben fort. Auf dem Standpunkte diefer Ueberzeugung von der Unsterblichkeit ber Seele, wie sie in gleicher Bestimmtheit in feinem alttestamentlichen Buche ausgesprochen wird, findet benn auch der Troft über Kinderlosigkeit hier eine festere Begründung als Jesus Sirach sie ju geben vermochte (4, 1 u. 2): "Beffer ift Kinderlosigkeit mit Tugend, benn im Andenken an sie liegt Unsterblichkeit, weil sie wie bei Gott so bei Menschen gekannt wird . . . und sie schreitet einher in ber Ewigkeit mit bent Kranze gekrönet, nachdem sie im Kampfe fledenlosen Streites gesiegt hat." Der Fromme also bedarf im Angesichte des Todes nicht des Trostes, daß er in frommen Kindern fortleben wird; denn er weiß sich mit Gott zu ewigem Leben unzertrennlich verbunden.

Die vorstehende Darstellung der alttestamentlichen Pädagogik hat lediglich aus den biblischen Schriften selbst, den apokryphischen wie den kanonischen, geschöpft. Die zahlreicheren und mannigkaltigeren Elemente griechischer Weisheit, wie sie um die Zeit von Christi Geburt namentlich Philo sich angeeignet und systematischer verarbeitet hat, haben dazu beigetragen, die Schranken der partikularistischen Anschauung des Judenthums zu durchbrechen und dem christlichen Universalismus den Weg zu bereiten. Ihre Berücksichtigung bleibt daher besser der Darstellung der neutestamentlichen Pädagogik in ihrem eine neue Epoche begründenden Ansange vorbehalten.

Borber aber giemt es fich, einen furgen Rüdblid auf die Stellung besjenigen Bolles in ber Geschichte ber Erziehung zu werfen, welches biefe große Epoche unmittelbar vorzubereiten berufen mar. Bor allen andern vorchriftlichen Bolfern haben bie Fraeliten bas voraus, bag Gott felbft fie burch feine Offenbarung gur Erkenntniß feines Wefens als bes einen rein geiftigen Gottes und feines beiligen Billens als bes bochften Gesetes erzog. Bie biefer Gott nicht gleich ben Gottern bes Beidenthums mit ber naturwelt vermifcht und von ihr abbangig gemacht wird, fondern in feiner Geiftigfeit, Beiligfeit und Allmacht als ibr Schöpfer, Erhalter und Regierer über ihr fteht; fo richtet er auch an den Menichen, gemäß beffen nach Gottes Bilbe ihm anerschaffenen geistigen Natur, die Forderung von dem Dienste bes vergänglichen Befens fich frei ju machen und beilig ju werben, wie Gott felbft beilig ift. Damit ift bem Menichen und gwar gunächft bem Bolte Ifrael eine unendliche Aufgabe geftellt und jugleich eine Aufgabe, welche unter allen Banbelungen bes äußeren Lebens erfüllt werben fann und unabbängig ift von Glud und Unglud, von nationaler Blute und nationalem Berfall. Die biefem Bolte gu Theil gewordene Offenbarung aber bat einen nur vorbereitenden Charafter. Gegenüber ber heidnischen Bermischung Gottes mit ber Welt, bes gottlichen Billens mit bem natürlichen menschlichen Willen mußte vor allem ber Unterschied zwischen biefen beiben Seiten entschieden berausgestellt werben, und fo trat bem Ifraeliten ber Bille Gottes junachst als ein außeres Gefet gegenüber, welchem ber natürliche menichliche Eigenwille burch ftrenge Bucht unterworfen werben mußte. Daß in ber Erziehung Afraels, fowohl in berjenigen, welche Gott felbft feinem Bolte angebeiben ließ, als in ber, welche nach ibrem Borbilbe bie Propheten an bem gangen Bolfe, die hausväter an ihren Rindern übten, Dieses negative Element ber Bucht vorwiegt, gehört zu ber Unvollfommenbeit bes alten Bundes, wodurch biefer eben als ein nur vorbereitender charafterifirt wird. Durch diefe Bucht aber wurde in ben Afraeliten bas Bewußtsein ber Ungulanglichkeit ihres gegenwärtigen Berbalt-

niffes zu Gott geweckt, die Erkenntnig ihrer Sunde und damit jugleich die Sebnfucht nach einer gufunftigen, vollkommneren Gemeinschaft mit Gott, in welcher burch Gottes Gnade und feinen beiligen Geift bas gottliche Gefet die innerfte Triebfraft bes menschlichen Willens geworben sein und an die Stelle bes äußeren Gehorsams ber Rucht ber freie Gehorsam ber Liebe treten werbe. Unter bem brückenben Gefühle der gegenwärtigen Unvollkommenbeit seines religiösen Berhältnisses konnte nun freilich ber Afraelit einer so beiteren Bereinigung mit ber Gottheit, wie ber Grieche, sich nicht erfreuen. Aber unfer Dichter irrt boch, wenn er fagt: "Als die Götter menschlicher noch waren, waren Menschen göttlicher." Die Versöhnung mit Gott als das Ziel, welchem alles religiöse Leben, bewußt ober unbewußt, zustrebt, batte bas Griechenthum auf dem verkehrten Wege gesucht, daß es das Göttliche in das Menschliche herabzog; und darum konnte es wohl in der Zeit seiner Blüte eine Beile mit dem Scheine eines verklärten menschlichen und eines zu den Menschen berabgekommenen göttlichen Lebens täuschen. Auf die Dauer aber bielt dieser Schein nicht vor. Bielmebr ging das einmal in das Areatürliche berabgezogene Göttliche mehr und mehr barin unter und bie Menschen wurden nicht göttlicher, sondern im schlechten Sinne immer menschlicher, indem sie von dem göttlichen Gesetze sich mehr und mehr frei machten und fo endlich bei ber faliden Freiheit subjektiver Billfur und selbsüchtigen Sinnengenusses ankamen. Nach einer treffenden Bemerkung von Rosenkranz stand das Griechenthum in der Zeit seiner Blüte der Erscheinung nach über bem Jubenthum, bas Jubenthum aber war ber Aufgabe nach größer, weil es die Berföhnung auf dem schwierigeren, aber allein richtigen Wege der Erhebung des Menschen zu Gott suchte. Bährend der Grieche eine längst vergangene goldene Zeit in bem Bewußtsein, sich immer weiter von ihr zu entfernen, als eine verlorene mußig beklagte, hat das alttestamentliche Bolf mit einer bem heiteren Griechenthum durchaus fremden, ernsten und ausdauernden ethischen Energie, welche grade unter bem ichwersten außeren Drucke am bewunderungswürdigsten sich offenbarte, vergeffen, mas babinten ift, und fich nach bem gestreckt, mas bavorn ift. Darauf beruht, wie der soeben genannte Gelehrte fagt, "die Asbestnatur der Juden". Es ift bodft darakteristisch, bag in ben alttestamentlichen Schriften auf bas verlorene Paradies kaum eine flüchtige Hindeutung fich findet; daß dagegen die mahren Fraeliten die zukunftige, goldene Zeit der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott stets vor Augen haben und ihr mit sittlicher Kraft und in der gewissen Zuversicht entgegenstreben, daß Gott sein Bolt zu dem Riele, welches er selbst ihm vorgesteckt, auch hinanführen werde. Allerdings wurde in den letten Jahrhunderten vor Chrifto, wo der Gegensat des Offenbarungsvolkes gegen die es umgebenden und bedrängenden Beiden besonders deutlich hervortrat, seine Ausmerksamkeit vorzugsweise auf bas gelenkt, was es vor bem Heidenthum voraus hatte, und darüber vergeffen, was ihm felbst zur Bollkommenheit des religiosen Lebens noch fehle; und es ift nicht zu verkennen, daß schon bei Jesus Sirach die Anfänge jener Auffassung sich

finden, welche, mit der halben Babrheit fich begnügend, die gange verschmabte und die über fich felbst binaus auf die kunftige Bollendung binweisende Tendeng der vorbereitenden Offenbarung verkannte. Rochten aber auch viele in der Aeußerlichfeit des gesetlichen Standpunktes verbarren und ihrer Berkbeiligkeit nich getröften; mochten andere, weil die Berbeigungen, welche Gott feinem Bolte gegeben batte, fich boch nicht ju erfullen ichienen, einem beibnischen Genugleben fich bingeben; mochten felbst die hoffnungen auf den verheißenen Ressas zur Erwartung außerer Macht und herrlichkeit Biraels entgeistigt werben; ja mochte die Maffe ber Buben "im Christenthum das nothwendige Refultat ihrer eignen Geschichte verkennen" (Rosen: trang): benjenigen Biraeliten, in welchen ein tieferes religiofes Bedurfnig lebte, gereichte ber Drud ber außeren Leiden ju innerer Lauterung; fie blieben fich beffen bewußt, daß der Glaube ihrer Bater erft der Anfang einer gutunftigen Bollendung sei, und ihnen allein konnte die erste Pflege des Christenthums anvertraut werden, wie denn auch die Beidenchriften bas Alte Testament als den Anfang ber gottlichen Diffenbarung, als die Beigagung auf dasjenige anerkennen mußten, deffen Erfül: lung im Neuen vorlag. Rann man auch nicht verkennen, wie unter ber Leitung Gottes die gange vorchriftliche Belt dem Chriftenthum jur Borbereitung bienen mußte, jo bleibt boch ber Afraelitismus ber eigentliche naedarwrde eig Xpegror, ber Erzieher auf Christum bin. Die beidnischen Religionen bereiteten nur negativ und mittelbar auf das Chriftenthum vor: negativ, indem fie fich felbst auslebten und ibre Befenner durch die beangstigende Leere des Borgens, welches in der vaterlichen Religion feine Befriedigung mehr fand, dem Christenthum entgegengeführt wurden; mittelbar, indem auch ihr Beg zu dem Christenthum insofern durch bas Alte Testament hindurchging, als fie in diesem die Borbereitung der driftlichen Bollendung anerkennen mußten. Der Jfraelitismus dagegen hat das Christenthum positiv und unmittelbar vorbereitet, indem er nur den Anfang derfelben Offenbarung darstellt, welche in dem Christenthum ihre Bollendung gefunden bat.

|   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

## Berichtigungen.

- S. 7, 3. 16 v. o. Baum ftatt Buch.
- " 9, " 18 v. u. ist das Komma nach "gar" zu setzen.
- " 25, " 13 v. o. entichuldbaren ft. verschuldbaren.
- " 27, " 16 v. u. K. A. Schmid, st. Kr. Schmidt.
- " 32, " 7 v. n. inftruttive ft. inftruttiv.
- " 49, " 11 v. o. des ft. ber.
- " 50, " 16 v. o. beren ft. ben.
- " 62, " 19 v. o. Romma vor "felbst" zu tilgen.
- " 63, " 14 v. o. an ftatt von.
- " 69, " 17 v. o. überfeine ft. überfreie.
- " 77, " 17 v. u. bann ft. benn.
- " 83, " 15 v. u. vor st. von.
- " 85, " 1 v. o. benn ft. ben.
- " 86, " 18 v. u. Splbenzeichen ft. Lautzeichen.
- " 88, " 3 v. u. Amu-Darja st. Amru-Darja.
- " 91, " 3 v. o. Soma opfer ft. Connaopfer.
- " 100, " 8 v. u. ift "fich" zu ftreichen.
- "108, "11 v. o. brahmakårin ft. rabhmakårin.
- " 108, " 2 v. n. neun ft. neue.
- " 140, " 8 v. o. nach ft. auch.
- " 148, " 15 v. o. find "dort" und "hier" umzustellen.

Statt Mandidu und Ifrael ift einigemal Mantichu und Israel gedruckt.

• 1 . ·

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

1943

AND 1943

NOV

The matich

3 6105 005 023 366

Basemenf

370.902 S348

٧. ١

IBART, STROLL 633639

